



This book is due at the the last date stamped under "Date Due." If not on hold, it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE<br>DUE | RETURNED         | DATE<br>DUE | RETURNED |  |  |
|-------------|------------------|-------------|----------|--|--|
| AUG TO      | 2012             |             |          |  |  |
| PEC :       | 2012<br>3 0 2013 |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
| 1           |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             | ¥        |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |
|             |                  |             |          |  |  |

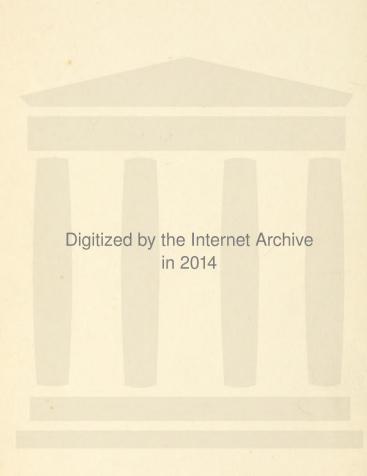

H. v. Andreae



# Große

# Kompositionslehre

Don

### Hugo Riemann

Dr. phil. et mus.
a.o. Professor für Musikwissenschaft an der Universität Leipzig

#### I. Band

## Der homophone Sak

(Melodielehre und Harmonielehre)



**Berlin & Stuttgart** Verlag von W. Spemann 1902

# TRAUB WUGLLUGR

gewidmet.

ancolor.

## Inhalt.

Seite

| Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-4     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Erstes Buch: Melodielehre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 1. Kapitel: Grundlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7—38    |
| 2. Kapitel: Die Ausspinnung von Motiven zu Sätzen §§ 1. Erfindung und Nachbildung. 2. Das Motiv. 3. Imitation und Kontrastierung. 4. Die einsache zweisätzige Form. 5. Themenstontrastierung durch Tonartwechsel ohne vermittelnde Modulation. 6. Melodischrhythmische Themenkontrastierung.  3. Kapitel: Innerlicher Ausbau der Sätze durch Eins                                        | 39—87   |
| fcaltungen und Elisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89—133  |
| 4. Kapitel: Die Mittel der Bariierung einer Melodie<br>§§ 1. Die Verzierung einfacher Melodien. 2. Die Variierung durch<br>Zerkleinerung. 3. Variierung durch verschiebenartige Dynamik und<br>Artikulation. 4. Rhythmische Variierung. Synkopen und Pausen.<br>5. Freiere Formen der Variierung. Wechsel der Tonart, Taktart und<br>des Tempo. Erweiterung und Verkürzung des Sathaues. | 134—171 |

Seite 3weites Buch: Angewandte Sarmonielehre. 5. Rapitel: Die begleitende Harmonie . . . . . . 175-243 §§ 1. Borbemerkungen. 2. Die Begleitung nur die Harmonie markierend. 3. Begleitung in Affordfiguration. 4. Begleitende Affordfiguration mit eingestreuten Durchgangs= und Wechselnoten. 5. Aufhebung der Unterscheidung von Melodie und Begleitung. §§ 1. Die Umgießung vierhebiger und fürzerer Berfe in den musikalischen Takt. 2. Die mufikalische Behandlung mehr als vierhebiger Berfe. 3. Deklamation, Charakteristik, Stimmung, Tonmalerei. 4. Anwendung ber Formprinzipien auf das Lied. 5. Umfang und Charafter der Singstimmen. §§ 1. Chorklang. 2. Freiere Führung ber Stimmen. 3. Das Chorlied für Männerstimmen allein ober für Frauenstimmen allein. 4. Die Rirchentone. 5. Anfangsgrunde der Chorbearbeitung von Profaterten. 8. Rapitel: Die thematische Arbeit in ben größeren Formen der Instrumentalmusik . . . . . . 413-524 §§ 1. Der moderne Themabegriff. 2. Die Sonatenform. 3. Das Intime im modernen Stil. 4. Thematische Arbeit im Thema selbst. 5. Das Berbrechen ber Formen in der "Durchführung". 6. Tonarten= verwandtschaft. 7. Thematische Arbeit in Ginleitungen und Coben. 8. Das Rondo. 9. Die Säte einer Sonate. 10. Umfang und Tonvermögen bes Streichquartetts.

Aufgaben S. 57. 67. 85. 106. 169. 194. 239. 316. 361. 380. 390. 410. 510.

## Der homophone Satz

(Melodielehre und Harmonielehre.)



## Einleitung.

Die Rompositionslehre stellt sich die Aufgabe, komponieren zu lehren, d. h. fie will dazu anleiten, musikalische Kunstwerke zu schaffen. Eine folde Anleitung kann nicht für jedermann bestimmt sein, sondern wendet sich nur an diejenigen, welche natürliche Anlage darauf hin= drängt, gerade die Musit als Ausdrucksmittel eines sich stärker äußern= ben Schaffensdranges zu mählen. Zwar ift die Musit ein für jeden Menschen dirett verständliches Mittel des Ausdrucks ber Empfindung, und man kann wohl sagen, daß sich Musik nicht an einzelne bevor= zugte, höher organisserte Naturen wendet, sondern an die ganze Menschheit; aber mit dem felbstthätigen produktiven Ausdrucke des Empfindens bis zu höheren Aufgaben künstlerischen Gestaltens vorzudringen, ist nur dafür speziell begabten Menschen vergönnt. Bis zu einem gewissen Grade ist gewiß die Empfänglichkeit für die Eindrücke der Kunft dem Menschen als foldem eigen, aber auch schon nicht für alle Künste allen Menschen in gleichem Grade; die Befähigung zum fünstlerischen Produzieren aber beschränkt sich fast immer auf eine einzelne Kunst und tritt ba in fehr verschiedenen Graden der Stärke auf. Bon dem Kinde, das ein oft gehörtes Liedchen anstimmt ober auch, ohne es zu wissen, frei umgestaltet, bis zu dem Schöpfer eines symphonischen Werkes ift ein weiter Weg, der nicht nur eine gewaltige Steigerung der fünstlerischen Potenz, sondern auch die Ansammlung einer großen Summe positiver Kenntnisse voraussett. Aufgabe der Kompositions= lehre ist es, auf diesem Wege ein verständiger Kührer zu sein. Die Berantwortlichkeit eines solchen Führeramts ist angesichts bes erhabenen Wertes der Kunftschöpfungen, zu welchen die Erreichung der höchsten Höhe befähigt, eine schwere. Wohl können demjenigen, der es unternimmt, eine Kompositionslehre zu schreiben, schwere Bebenken aufsteigen, ob er auch imstande sein wird, das sich ihm anvertrauende Talent überall recht zu leiten und dasselbe vor Frrwegen zu behüten. In keiner andern Kunst ist eine so schnelle Entwicklung des Talents zu kunstlerischer Meisterschaft möglich wie in der Musik, in welcher schon wiederholt Knaben sich als ebenbürtige Genossen neben greife Meister gestellt haben, so daß sogar die Frage hat aufgeworfen werden können, ob die Runftlehre dem musikalischen Genie überhaupt wirklichen Nuten zu bringen vermöge. Doch beweisen gerade Beispiele wie diejenigen der beiben besterzogenen jugendlichen Meister Mozart und Mendelssohn, daß eine verständige Leitung der ersten Uebungen des Talents den Prozeß des Heranreisens zur Lösung komplizierterer Aufzgaben der Kunst wesentlich zu beschleunigen vermag. Es ist doch auch für das stärkste Talent unentbehrlich, den technischen Apparat, mit welchem die Kunst zuletzt arbeiten muß, kennen zu lernen. Vor allen muß der werdende Künstler zur Erkenntnis der disherigen Entwicklung der Kunst gebracht werden; denn er soll nicht nur selbst Neues schaffen, sondern sein Schaffen soll auch das seiner Vorgänger sortsetzen; er soll nicht wieder aus sich selbst den ganzen Werdegang der Kunst von neuem durchmachen, sondern er soll den reichen Schaf der bereits vor ihm geschaffenen Kunstwerke sich zu eigen machen und ausgerüstet mit dem Können derer, die vor ihm schusen, die Kunst weitersühren.

Zwar könnte man fragen, ob nicht die Originalität und individuelle Eigenart eines Genies durch die Bekanntichaft mit den Schöpfungen anderer und durch die Einführung in die Kunsttechnik anerkannter Meister in ihrer freien Entwicklung beeinträchtigt wird, ob nicht das= felbe, ganz sich felbst überlassen, noch mehr auf neue Wege kommen und der Kunft ungeahnte neue Bereicherungen bringen wurde. Doch ift diefer Ginwurf bei schärferer Beleuchtung hinfällig. Gin Blid auf den langsamen Entwicklungsprozeß gerade der musikalischen Runft ge= nügt, um darzuthun, daß der Künftler, ber heute in ben Besit eines ganz außerordentlich gesteigerten Könnens gleichsam hineingeboren wird, tich in einem unermeßlichen Vorteile gegenüber demjenigen einer Sahr= hunderte zurückliegenden Zeit befindet, in welcher die Kunft noch um fünstlerische Darstellungsmittel rang, die uns heute unentbehrlich scheinen. Mag man eine noch so hohe Meinung von der Prädisposition für gesteigerte künstlerische Leistungen durch Vererbung haben, so weit wird niemand gehen, darum die Entbehrlichkeit der Schulung anzunehmen.

Zweierlei ist es also, was die Schule dem Genie zu vermitteln hat: erstens die Erkenntnis des eigenen Vermögens und zweitens die Bekanntschaft mit den bisherigen Leistungen anderer auf demselben Gediete. Die letztere wird freilich in der Hauptsache nicht durch Bücher erworden werden, sondern durch fleißiges Hören. Es steht außer Zweisel, daß selbst ohne theoretische Unterweisung das häusige Hören guter Musik das musikalische Verständnis außerordentlich zu fördern vermag, und auf alle Fälle ist das Lesen von Partituren nur auf höherer Stuse der Entwicklung imstande, das wirkliche Hören der Musik einigermaßen zu ersetzen. Andererseits aber steht ganz gewiß sest, daß eine zielbewußte Lehre vom Aufdau musikalischer Werke den Gewinn, der aus dem Hören (und schließlich auch aus dem dasselbe ersetzenden Lesen) von Musikwerken zu ziehen ist, schnell zu steigern vermag. Dem Talent diese Erkenntnisse in angemessener progressiven Ordnung zu vermitteln und es dadurch schneller zur Lösung der höheren

Aufgaben der Kunst zu besähigen, es zum Bewustsein seiner Kraft zu führen und ihm die Handhabung der im Lause der Jahrhunderte erzungenen Darstellungsmittel der Kunst zu erleichtern, das ist die schöne Aufgabe der Kompositionslehre. Kleinliche Bedenken müssen angesichts dieser idealen Ziele verstummen und der Lehrer, der mit Ernst und in ehrlicher Kunstbegeisterung sich solcher Aufgabe unterzieht, wird mit Recht von den Ersolgen seiner Schüler einen bescheidenen Teil als Lohn

feines Strebens fich anrechnen.

Freilich der Weg, den die Lehre zu nehmen hat, ist nicht so gar felbstverständlich und auch die Musiktheorie hat ihre Geschichte, die von mancher seltsamen Verirrung zu berichten weiß, welche der Pragis der Romponisten unnötige Hindernisse in den Weg legte. Auch hat es immer erst geraumer Zeit bedurft, ehe die Theorie imstande war, neue Strömungen in der schaffenden Tonkunst ganz zu begreifen und zu formulieren. Aber auch die Theorie hat sich stetig fortentwickelt und ihre Fähigkeit, die das Schaffen des Künstlers beherrschende Gesetzmäßigkeit in Formeln zu fassen, stetig gesteigert, so daß auch der Dienst, ben fie dem schaffenden Runftler auf seinem Wege zur Vervolltomm= nung zu leisten vermag, ein immer wertvollerer geworden ift. hat 3. B. erst die Epoche der mehrstimmigen Musik ganz allmählich zur Erkenntnis der harmonischen Grundlagen auch der unbegleiteten Melodie geführt und es vermag baher die heutige Lehre in ganz anderem Mage als die des Altertums dem Komponisten Aufschlusse über das Wesen der Melodiekomposition zu geben und Gesichtspunkte für einen vernünftigen Verlauf zu entwickeln. Jeder neue Fortschritt in der theoretischen Erkenntnis ift geeignet, dem Romponisten mit wenigen Worten etwas zu fagen, das er anders nur auf dem Wege des vergleichenden Hörens einer größeren Anzahl von Kunftwerken und mit erheblichem Zeitauswand zu finden vermöchte.

Eine schlimme Gefahr hat freilich die Lehre zu meiden, welche die Erreichung ihrer Ziele sehr zu erschweren, ja zu vereiteln geeignet ist, nämlich die, das Talent durch abstrakte Vernünfteleien und trockenen Schematismus von dem warm pulsierenden Leben der Kunst abzuziehen. Diese Gesahr ist viel größer als die meisten Lehrer anzunehmen scheinen. Jede Lehre, welche das intensive Empfinden wesentlicher Elemente der Kunstwirkung außer Funktion setzt, ist direkt kunstseindlich. Sobald der Musiker überhaupt anfängt zu bilden, soll er mit ganzer Seele dabei sein, auch wenn die Aufgabe noch so geringsügig ist. Das kann er aber nur, wenn er auch in dem kleinsten Gebilde, das er fertigt, sein Empfinden ausspricht. Wer nicht mit seinem Herzblut schreibt, soll es bleiben lassen. Deshald sind aber z. B. Kontrapunktarbeiten, wie sie die meisten Lehrbücher sordern, über harmonisch und rhythmisch ausdruckse, ja sinnlose Cantus sirmi durchaus verwerslich weil phantasietötend, und darum kunstseiten und, so hosse Erkenntnis wird uns auf unserem Wege stets begleiten und, so hosse ich, vor manchem

Mißgriff bewahren. Nicht einzelne Tone ober gar Noten (!) find die tleinsten Glemente, aus benen ber Tonkunftler sein Gebilde formt, son= bern ausdrucksvolle Motive, an beren finnlich anschaulichem Inhalte alle Faktoren des musikalischen Gindrucks Anteil haben: Tonbewegung (Melodie), Klangbedeutung (Harmonie), Takt, Khythmus, Tempo, ja Klangfarbe und Dynamik. Die Aufstellung gesonderter Theorien für die Bedeutsamkeit dieser einzelnen Elemente ist nicht Sache der Kompofitionslehre; doch wird dieselbe die Ergebnisse solcher Sonderlehren als erwiesen gelegentlich anführen können, soweit für die Kompositions= praris aus denselben positive Anhalte sich ergeben. Auch die Noten= ichriftkunde und andere dem musikalischen Elementarunterricht an= gehörende Aufweifungen (Intervallbenennungen, Tonartvorzeichnung, Taktarten 20.) darf die Kompositionslehre als geläufig voraussetzen. doch ohne sich darum des Rechts zu begeben, gelegentlich schnell orien= tierende oder schärfer bestimmende Definitionen einzustechten. Dagegen wird aber der ganze Apparat der Harmonielehre und der Kontrapunkt= lehre in das Bereich der Kompositionslehre einbezogen werden muffen. nur nicht in zusammenhängender Darstellung, wie das in den besonderen Lehrbüchern dieser Disziplinen geschehen muß, sondern entsprechend der allmählichen Erweiterung ber Aufgaben, nach Bedarf früher gegebenes erganzend. Der leitende Gesichtspunkt ist dauernd die zweckdienliche Anleitung des Kompositionsschülers zu selbständigem Erfinden, und es spielen daher nicht sowohl gegebene Stimmen (Cantus firmi), die bearbeitet werden sollen, wie in der Harmonie= und Kontrapunktlehre gebräuchlich, als vielmehr Musterbeispiele, die erläutert werden und zu ähnlichen Bildungen Anftoß geben follen, die Hauptrolle. Grund, selbständige Kompositionsversuche aufzuschieben, bis Sarmonie= lehre, Kontrapunkt, Kanon und Juge in langjährigen Studien absolviert sind (wie es heute an den Musikschulen allgemein gebräuchlich ist), dürfte schwer erweislich fein; notorisch komponieren alle Romponisten, ebefie eigentliche theoretische Studien gemacht haben. Bier einzugreifen und auch schon diese sonst wild wachsenden Versuche in rechte Bahnen zu leiten, ist die besondere Absicht der Anlage des vorliegenden Werks, welches darum aber ebensowenig parallelgebende Sonderfurfe in harmonie= lehre und Kontrapunkt ausschließt, wie etwa die Benutung einer Rlavier= schule verbietet, daß man erganzend anderweites Uebungs= und Bilbungs= material heranzieht. Dadurch, daß die Kompositionslehre fortgeset nach Möglichkeit dem Abstrakten und Schematischen aus dem Wege geht, vielmehr immer auf Anregung der produktiven Phantafie abzielt, gewinnt sie nicht nur eine selbständige Existenzberechtigung neben jenen Sonderkursen, sondern erscheint vielmehr als deren notwendige Ergänzung, als Rompensation von deren gefährdenden Einflüssen und zugleich als praktische Verwertung der durch dieselben vermittelten Er= kenntnisse und Fertigkeiten, als Brobe aufs Erempel.

Erstes Buch. Melodielehre.

to the



#### Erstes Kapitel.

#### Grundlagen.

#### § 1. Die Glemente des mufifalischen Ansdrucks.

Fünferlei ist zunächst an allem zu beobachten, das auf den Namen Musik Anspruch hat, nämlich Melodie, Harmonie, Rhythmus, Taft und Tempo; mehr nur eine ergänzende Rolle, die aber fehr oft eine große Bedeutung erlangt, spielen außerdem die Unterschiede ber Tonstärke (Dynamik) und ber Klangfarbe (Instrumentation). Auch die einfachste Melodie hat einen ganz bestimmten harmonischen Sinn, hat einen ebenfalls einen wichtigen Teil ihres Wesens ausmachenben Rhythmus, und verläuft in einer bestimmten Taktart und einem beftimmten Tempo. Jede ftärkere Beränderung eines diefer Hauptelemente wird ihr Wesen mehr ober weniger in Frage stellen, mahrend dieselbe Melodie forte oder piano vorgetragen (also mit veränderter Dynamik) ober von der Singstimme ober aber von Instrumenten verschiedener Art gebracht, zwar anders gefärbt erscheint, aber in ihrem Wesen zumeist nicht angetastet wird. Die gangliche Ausscheidung eines ber genannten Elemente ift undenkbar; es giebt feine Melodie ohne harmonischen Sinn oder ohne Taktordnung, ohne Rhythmus und Tempo, und wenn z. B. ein Trommelrhythmus (bem aber Takt und Tempo eigen fein muß, wenn er überhaupt noch als Musik in Betracht kommen soll) der Melodie und Harmonie entbehrt, so ist dies doch ohne allen Zweisel eine negative Eigenschaft desselben, welche ihm auf dem Gebiete ber Musik einen niedersten Rang zuweist. Mit Recht gilt darum die Melodie als der eigentliche Wesenskern der Musik. Melodie und Harmonie find Bestimmungen, welche sich auf die Tonhöhe beziehen, Rhythmus, Takt und Tempo beziehen sich dagegen auf die zeitliche Dronung, die Dauer ber Tone. Melodie im engern Sinne ift nur die Bewegung der Tonhöhe, d. h. Steigen, Kallen und Still= ftehen; Harmonie ist das dem Ohr verständliche Verhältnis der Tone bezüglich ihrer Höhe; Tone, welche solche Verständlichkeit vermiffen

lassen, nennt man gegeneinander unharmonisch. Rhythmus ist zunächst ganz allgemein ein erkennbares Berhältnis ber zeitlichen Dauer einander folgender Töne, entweder das der Gleichheit (1:1) oder doch ein leicht faßbares (1:2, 1:3); Takt ist die gruppenweise Zusammenordnung ber rhythmischen Werte zu Einheiten höherer Ordnung von gleicher Dauer; das Tempo bestimmt die wirkliche Zeitdauer folder Ginheiten. Allen biesen Ginzelbestimmungen ist ein besonderer Empfindunamert Schon ber einzelne Ion wirkt ganz verschieden nach feiner Lage in der Mitte oder aber in der höchsten Sohe oder tiefsten Tiefe des Tongebietes. Die Veränderung der Tonhöhe wirkt melodisch verschieben stark, je nachbem das Intervall des Steigens ober Fallens ein kleineres oder größeres ist. Harmonisch verschieden ist die Wirkung eines Intervalls (steigend oder fallend), je nachdem der zweite Ton gegen bem ersten leichter oder schwerer verständlich ist. Die Verschieden= heit der rhythnischen Wirkungen beruht auf der stärkeren oder geringeren Abweichung von einer glatt verlaufenden Folge in Werten von gleicher Dauer. Die Verschiedenheit des Takts beruht im Grunde nur auf der Rusammenordnung von je zwei oder je drei Zeiten zu höherer Ginheit; erstere Ordnung erscheint als einfacher, ruhiger, glatter, lettere als unruhiger, mehr hüpfend. Durch Verschiedenheit des Tempo kann dieselbe Melodie den verschiedenartigften Charakter erhalten, da lang= fames Tempo gleichsam die Zeit fünstlich aufhält, baber behaglich, ja lastend, hemmend erscheint, schnelles Tempo dagegen vorwärts treibend, haftend, hetzend. Schon diefer allgemeine Ueberblid über die einzelnen Elemente der Musik lehrt, wie auch der kleinste Teil einer Melodie jeder= zeit eine größere Zahl von ganz bestimmten Wirkungen hervorbringt und voller lebendigen Ausdrucks ist. Vergleicht man die folgenden Gebilde:



so erscheint das lang ausgehaltene tiefe c (1) durch seine Tiese und den Stillstand der Bewegung im schroffen Gegensatz zu dem mehrmals schnell repetierten hohen c³ (2); ersteres wirkt gewaltsam hemmend, letteres schnell vorwärts treibend. Bei (3) tritt die Melodie in ruhigem Tempo (Andante) von g¹ nach c² hinauf; bei (4) springt sie schnell und entschlossen dasselbe Intervall, dei (5) rollt sie eine Quinte hinauf nach d², bei (6) hüpft sie in zwei Sprüngen (e g und c e) in die höhere Oftave, bei (7) zuckt sie in gezackter Bewegung in die tiesere

Oktave herab. An allen diesen Wirkungen sind Melodie, Harmonie, Mhythmus und Tempo beteiligt; den Takt würde in allen sieden Fällen erst eine weitere Fortsetzung zur Geltung bringen, welche mehrere solche kleinste Bruchstücke, sogenannte Motive, nacheinander zeigte und zu einander in Beziehung setze. Doch ist in 2—7 durch die Stellung des Taktstrichs den Einzeltönen bereits ihre Stellung im Takt zugewiesen, nämlich der dem Taktstrich solgende als derjenige hervorzgehoben, auf welchen das Hauptgewicht des Taktes fällt. Die unterzgeschriebenen crescendo-Zeichen verraten einstweisen, was für eine Bewandtnis es mit diesem Hauptgewicht hat, das dem rhythmischen Kerne, dem Schwerpunkte des Taktes, zukommt.

Jedes dieser Motive, denen wir ohne Mühe eine große Zahl anderer, ähnlich in der Wirkung von einander verschiedener gesellen könnten, hat, wie wir sehen, seinen ganz bestimmten Ausdruckswert, ist etwa einer Handbewegung, überhaupt einer sichtbaren Geste vergleichbar. Daß alle Musik aus der Aneinanderreihung solcher kleinen, hördaren Ginzelbewegungen besteht, der musikalischen Gesten, die man Motive nennt, wollen wir zunächst als erste Erkenntnis hinnehmen. Bevor wir aber der Versettung mehrerer solchen Glieder näher treten können, müssen wir uns noch über die harmonisch-melodischen und rhythmisch-metrischen Grundlagen dieser und ähnlicher Vildungen in aller Kürze verständigen. Dabei wird es sich nicht sowohl um eine philosophische Begründung, als vielmehr um eine einsache Ausweisung von allgemeinen, dem Gebiete der Elementarmusiksehre angehörigen Thatsachen handeln.

#### § 2. Die Stala.

Die natürliche, an aller schlichten Melodiebilbung aller Zeiten und Bölker gleichmäßig ausweisdare Grundlage für die Beränderungen der Tonhöhe ist die sogenannte natürliche Tonleiter oder Grundsftala, wie sie die Stammtöne unseres Tonsystems ohne Versetzungszeichen (#, \beta 2c.) oder was dasselbe ist, die einfachen Tonbuchstaben c d e f g a h c d e 2c. darstellen:



Dieselbe besteht, wie freilich nicht ohne weiteres der dieselbe korrekt intonierende Sänger, wohl aber der Spieler eines Streiche instruments erkennt und wie auch die in lauter gleiche Tonstufen (Halbetone) geordnete Tastatur der Klaviere und Orgeln verrät, nicht aus

einer Folge gleich großer Stufen, vielmehr schiebt sich abwechselnd nach zwei und nach drei gleichen größeren eine kleinere Stufe ein; jene heißen Ganztöne, diese Halbtöne. Das einmal auf die Unterscheidung hinzgelenkte Ohr empfindet aber sehr wohl die innigere Verdindung, nähere Nachbarschaft der Töne, die nur um einen Halbton von einander abstehen. Aber so leichtsaßlich dieses Verhältnis sich in der aufgewiesenen Ordnung dem Ohre ergiebt, so künstlich (unnatürlich) erscheint seine mehrmalige direkte Folge, für welche die Notenschrift der (künstlichen) Versetzungszeichen bedürsen würde, z. V. of goder hoer (künstlichen) ist zwar möglich, wie wir sehen werden; grundlegend, selbstverständlich ist sie aber nicht. Durch die üblichen Versetzungszeichen beim Schlüssel werden niemals solche Folgen mehrerer Halbtonstusen bewirkt, vielmehr veranlassen dieselben nur Verschiedungen (Transpositionen) der Grundsfala mit bleibender Intervallordnung:



Eine Melodie erscheint in ihrem Ausbau in keiner Weise gestört und nur wenig heller oder dunkler gefärbt, wenn sie aus der Grundsstala in eine dieser Transpositionen verlegt wird; nur muß sie dann mit dem bezüglich der Lage zu den Halbtonstufen ihrem Anfangstone in der Grundskala entsprechenden Tone beginnen, z. B.:



(In der Grundskala ist c, in der Transposition mit 4 # e der unterhalb der zwei Ganztöne an das Halbtonintervall grenzende Ton.) Dazgegen würde jede Verschiedung einer Melodie innerhalb der Grundskala ohne solche die Halbtöne verschiedenden Versetungszeichen den Charakter der Melodie antasten, dieselbe zu etwas ganz anderem machen (z. B. Fig. 4b ohne die 4 # gelesen).

Alle unsere Tonartvorzeichnungen halten beshalb eine bestimmte

Reihenfolge ber zur Anwendung kommenden Kreuze oder Been ein (######## und headgoff). Jede andere Wahl würde eine andere Stusenfolge ergeben, z. B. wenn man als einziges # dis vor=zeichnen wollte (hedefgah) fo würden an einer Stelle zwei Halb=

töne einander birekt folgen ( $\overset{\#}{\mathrm{d}}$  ef und dafür vorher ein Intervall von

1 1/2 Tönen, eine übermäßige Sefunde, erscheinen.

Aber wie ist es zu erklären, daß zunächst nur jenes Auftreten bes Halbtons nach wechselnd 2 und 3 Ganztönen vom Ohr als natürlich und schlicht anerkannt wird? Warum erscheint nicht eine in lauter Ganztönen fortschreitende Skala noch einsacher? z. B.:



Unzweifelhaft wurde, wenn das Ohr eine folge Ordnung gut hieße, die Grundstala dementsprechend in der Rotenschrift anders ausfeben, und die hier gegebenen gefteigerten Berfetungszeichen #, x, #x) in Wegfall kommen, deren Notwendigkeit ja doch nur auf der Gestalt unferer Grundstala beruht! Wenn Melodie ohne harmonischen Sinn denkbar mare, fo möchte wohl eine folche Grundstala in lauter Ganzton= ftufen bentbar fein. Aber Melodie ift eben ohne harmonischen Sinn nicht benkbar; die harmonische Beziehbarteit ber Tone ber Stala auf einander ift eine unweigerliche Forderung des Ohrs, das Folgen wie die von Fig. 5 entschieden ablehnt. Diese Tonfolge entfremdet sich auch für ben ganglich ungeschulten Musikinstinkt bem Ausganastone von der vierten Ganztonstufe ab stetig, und erscheint gewaltsam versichoben und verschroben. Daß der Ton his (auf dem Klavier und der Orgel) mit der Oftave von o gleich klingt, kann wohl bemerkt werden, aber die Ganztonfolge von o bis his erweckt nicht die Empfindung eines natürlichen Berlaufs, wie er dem Durchlaufen der Grundsfala ober einer ihrer Transpositionen stets eignet. Uchtet man nach solcher übeln Erfahrung an einer von ber üblichen abweichenden Stalenbildung genauer auf den Gindruck, den die Stufen der Grundffala in ihrem Verhältnis zu einander machen, so bemerkt man fehr wohl, daß eine solche wachsende Entfremdung der Grundstala fehlt, vielmehr beim Anlangen bei ber Oktave etwas der Rückfehr zum Ausgangstone ahnliches empfunden wird (mas in der Tonbenennung seinen Ausdruck in ber Gleichnamigkeit der Oktavtone findet) und auch innerhalb des Weges bis zur Oktave ein mehrmaliger Wechsel zwischen Entfremdung und Wiederannäherung (trot ber ftetig vermehrten Entfernung) bemerkbar wird. Gehen wir von c bis zu seiner Oktave c1, so erscheint e bem o weniger fremd als d, g wiederum dem c (und auch dem e) weniger fremd als f, und c' dem c und g weniger fremd als a und h. Aehnlich (boch nicht gleich) ist das Ergebnis, wenn man anstatt von c aus von d oder e aus zu dessen Oktaven fortschreitet, und streng analoge Vershältnisse ergeben auch die Transpositionen der Grundskala. Diese Unterschiede in der Wirkung sind schlechterdings nicht aus der melodischen Bewegung erklärdar, die sich doch immer weiter vom Ausgangstone entsernt, so daß der Unterschied der Tonhöhe stetig wächst; vielmehr offenbart sich in ihnen das Prinzip der Harmonie. Mit Necht nannten die alten Griechen die Skala harmonia, d. h. geordnete, wohlgesügte Folge, in der Erkenntnis, daß die Wahl der Stufen der Skala keine willkürliche, sondern eine natürlich notwendige ist.

#### § 3. Harmonie.

Das Ohr erweist nämlich durch sein souveränes Urteil für eine beschränkte Anzahl von Kombinationen gleichzeitig erklingender Töne eine engere Bereinbarkeit, eine innigere Berschmelzung. Man nennt solche vom Ohr als zur Einheit verschmelzbar anerkannte Zusammensklänge konsonant und unterscheidet alle andern (ebenfalls aus noch gegeneinander verständlichen Tönen gebildeten) Zusammenklänge von denselben als dissonant. In ganz eminenter Beise verschmelzen nach dem Urteile des Ohres Töne, welche den Abstand der Oktave zeigen, sodaß der Zusammenklang aller (darum gleich benannten) Oktavtöne durch das gesamte Tongebiet, z. B.

$$_1$$
C . . C . . c . . c  $^1$  . . c  $^2$  . . c  $^3$  . . c  $^4$  . . c  $^5$ 

ben vollkommensten Wohlklang zeigt. Der eminente Gleichklang der Oktavtöne ist der Grund der bereits erwähnten, eine Rückkehr zum Ausgangstone ähnlichen Empsindung bei Erreichung der Oktave. Der Musiker ist daher gewohnt, Oktavtöne troß ihres großen Unterschieds der Tonhöhe als gleichbedeutende Töne zu behandeln. Die Joentität der Oktavtöne offenbart sich in der Grundskala und ihren Transpositionen in der bereits berührten gleichen Lage zu den Halb- und Ganztonstusen (z. B. haben in der Grundskala alle f unter sich den Halbton und über sich 3 Ganztöne, d hat über sich und unter sich einen Ganzton und dann den Halbton u. s. w.). Dadurch nun, daß Oktavtöne überhaupt nicht als verschiedene Töne, sondern als Wiederholungen derselben Töne in anderer Tonregion betrachtet werden können und betrachtet werden, ergiebt sich weiter das überraschen einsache Resultat, daß die vom Ohre als konsonant anerkannten Zusammenklänge verschiedennamiger Töne sich auf zwei Arten der Berbindung von drei Tönen beschränken, nämlich auf den aus großer Terz und reiner Quinte nach oben bestehenden Durakkord und den aus großer Terz und reiner Quinte nach unten bestehenden Mollakkord, z. B.



Für c e g ist c der Ton, von welchem aus e und g Terz und Quinte noch oben sind, weshalb wir den Akford als c<sup>+</sup> bezeichnen wollen; sür a c e ist e der Ton, von dem aus c und a als Terz und Quinte nach unten vorgestellt werden, weshalb wir den Akford als °e (lies:

"unter e") bezeichnen.

In welcher Ordnung diese je drei Töne übereinander gestellt sind, ob der eine oder der andere in höherer Oktave gebracht oder in der Oktave verdoppelt wird, ist für die Frage der Konsonanz nicht von Belang. Alle sogenannten konsonanten Intervalle (abgesehen von der schon besprochenen Oktave) erweisen sich als durch Kombination je zweier Töne eines Duraktords oder Mollaktords gebildet z. B. aus denen des C-dur-Akkords (1 = Prim, 3 = Oberterz, 5 = Oberquint):



also die Quinte, Duodezime, große Terz, große Tezime, große Septbezime, Quarte, Undezime, kleine Serte, kleine Tredezime, kleine Terz, große Sexte und große Tredezime; aber ganz dieselben Intervalle auch kombiniert auß den Tönen des A-moll-Akkords (I = Prim, III = Untersterz, V = Unterquint):



Rehren wir nunmehr, ausgerüstet mit der Kenntnis der konsonanten Intervalle und Aktorde zur Betrachtung der Grundskala zurück, so erscheint dieselbe in einem ganz andern Lichte, da wir in derselben nicht mehr nur eine Kette verschieden hoher Töne sehen, sondern vielmehr eine Fülle von innigen Beziehungen zwischen diesen Tönen erkennen:



Dabei stellt sich heraus, daß sämtliche sieben Tone der Grundsstala sich auf eine Kette von nur 3 Duraktorden oder aber eine ebenssolche Kette von nur 3 Mollaktorden zurücksühren lassen:

und wir schreiten zu ber weiteren Erkenntnis fort, daß die Grundskala auf zweierlei Weise harmonisch verstanden werden kann, nämlich ent-weder durchaus im Dursinne oder durchaus im Mollsinne. Wie die in Buchstaben gegebenen Akkordketten ausweisen, sind nur je zwei Töne der Skala in beiden Fällen doppelbeutig (im Dursinne a und g, im Mollssinne a und e). Die harmonische Bedeutung der Töne der Grundsskala im Dursinne ist:



biejenige im Mollsinne giebt ein burchaus ähnliches Gefamtbild:



Da durch die Tonartvorzeichnungen nur Verschiebungen der gesamten Grundskala ohne Veränderung des Baues derselben bewirkt werden, so ergiebt sich für alle diese Transpositionen dieselbe Zurückführbarkeit auf je drei Dur- oder Mollakkorde, z. B. (vergl. Fig 8):



Natürlich ist auch für alle diese Transpositionen die Beschränkung auf die Durauffassung allein oder die Mollauffassung allein möglich und eventuell geboten.

#### § 4. Tonart (Tonalität).

Wie wir bereits erkannten, sind es nicht drei einander fremde, sondern drei einander engverbundene Dur- oder Mollakkorde, in deren Sinne die Grundskala oder irgend eine ihrer Transpositionen harmonisch

verständlich ist, nämlich drei Akkorbe, die mit einander quintverbunden, quintverwandt sind, d. h. der Ton, welcher in dem einen Akkorde Quint ist, ist im andern Prim. Wir haben also in beiden Fällen einen centralen (mittleren) Akkord vor uns und einen höhern und eine tiesern. Weiter ergiebt sich, daß der mittlere, centrale das Bindeglied zwischen den beiden einander fremderen bildet, daß er der Einigungspunkt der harmonischen Beziehungen der Töne der Skala ist. Dieser centrale mittlere Akkord heißt Tonika, die beiden andern heißen seine Dominanten, der höhere schlechtweg die Dominante, der tiesere die Subbominante. Wir werden für diese Namen der Akkord die Ansangsbuchstaden als abgekürzte Benennung anwenden: T = Tonika, D = Dominante, S = Subdominante. Die harmonische Bedeutung der Töne der Grundskala im Dursinne können wir daher bezeichnen mit:



Handen wir aber einmal erfannt, daß die Dominanten von der Tonika aus, im Sinne der Tonika, als Abweichungen von ihr verskanden werden, so sehen wir auch sogleich, daß die Töne, welche die Harmonien der Dominanten mit der Tonika gemein haben (c und g) in erster Linie als Bestandteile der Tonika selbst zu betrachten sein werden und in dem andern für sie möglichen Sinne seltener in Betracht kommen. Weiter ist zu bedenken, daß in jedem der drei Akkorde die Prim als derzenige Ton, von dem aus Quinte und Terz bestimmt sind, in ähnlicher Weise der letzte Sinigungspunkt ist, d. h. der eigentliche Centralpunkt der harmonischen Beziehungen der Töne der Grundskala ist schließlich die Prim der Tonika, also für die Ausschlagung im Dursinne der Ton c, und die Skala erscheint daher gleichssam in sich zurücklausend und darum befriedigend abgeschlossen, wenn sie sich von c dis wiederum zu c (einem höheren oder tieseren oder auch demselben e) läuft.



Die lettere Möglichkeit wollen wir sogleich im Auge behalten; benn es ist ein Frrtum, wenn man meint, daß die Bewegung von der Prim der Tonika bis zu ihrer Oktave die natürlichste und einsachste Form der Melodiebildung wäre. Vielmehr sind Melodiebildungen viel einsacher und häusiger, welche sich um die Tonika-Prim herumbewegen, oder aber nur einen Teil des Weges dis zur Oktave zurücklegen und dann wieder umkehren. Auch bedarf es schon jest nicht mehr des besonderen Hinweises, daß die Melodie nicht fortgesett an Sekundbewegung, d. h. stusenweises Fortschreiten gebunden ist, daß vielmehr die Ausweisung der Skala, wie wir sie gegeben haben, nur den Sinn hat, auch größere Schritte der Melodie (vgl. den Oktavschritt in Fig. 13 c und die Quartschritte in Fig. 14 b und d) als innerhalb der natürlich gegebenen Grundlage geschehend zu erweisen:



Aus dem bisher Aufgezeigten ist bereits der Schluß zu ziehen, daß für die Melodieführung im Mollsinne der Ausgang von und die Rückehr zur Prim der Tonika in ähnlicher Weise am vollkommensten den Eindruck eines in sich geschlossenen Verlaufs machen muß, wie im Dursinne. Und in der That ist in dem Zeitalter, in welchem die Auffassung im Mollsinne die überwiegende war (im Altertum und Mittelalter) die mit e beginnende und schließende Melodiebewegung innerhalb der Grundskala eine besonders beliebte gewesen: die "dorische" Tonart der Griechen, der "phrygische" Kirchenton. Bezeichnen wir zum Unterschiede von den Durharmonien alle Mollharmonien mit einer Rull bei dem T, D oder S, so ist die harmonische Bedeutung der Töne der Grundskala im Mollsinne:

|     | rsda  | : V<br>I       | V  | III     | I              | Ţ                | III              | III | V              |   |
|-----|-------|----------------|----|---------|----------------|------------------|------------------|-----|----------------|---|
| 15. | 6     |                | 0  | 0       |                | 0                | -0-              | 0   | 0-             | = |
|     | ober: | $^0\mathrm{T}$ | 0S | $^{0}T$ | <sub>0</sub> D | $^{0}\mathrm{T}$ | $_{0}\mathrm{D}$ | 0S  | $^0\mathrm{T}$ |   |

Halten wir diese Form der Mollskala zunächst durchaus als die reine und normale fest (die Abweichungen von derselben, welche der heutigen Musik geläufig sind, erörtern wir sogleich aussührlich), so ist doch auch hier wieder zu betonen, daß nicht der Weg bis zur Oktave

die häufigste Richtung der Melodie ist, vielmehr die Bewegung um die Prim herum hier ebenso wie in Dur das nächstliegende bleibt:



#### § 5. Mischungen von Dur und Moll.

Die Musikgeschichte lehrt, daß eine Beschränkung der Auffassung ber Stalenmelodit auf die Deutung im Durfinne ober Mollfinne mög= lich ist; doch ift unserer heutigen Musik bei breiterer Entfaltung ein häufiger Wechsel der Auffassung zwischen Dur und Moll und selbst im engsten Rahmen eine Mischung von Durbeziehungen und Moll= beziehungen geläufig. Da die Kompositionslehre nicht in den Stil vergangener Zeiten einweihen, sondern den angehenden Komponisten in das Schaffen der Gegenwart einführen will, so wäre es falsch, diese Mischungen von Moll und Dur auch nur bei den Anfangsarbeiten gang zu ignorieren. Denn nicht nach irgendwelchen Rezepten follen diese Arbeiten unternommen werden, sondern die Lehre foll nur die frei erfindende Phantasie bei ihrer Weiterarbeit stützen und vor Fr= wegen bewahren. Um daher Bildungen, welche folche Mischungen von Dur und Moll, wie sie bem Musiktreibenden heute täglich zu Gehör tommen und darum auch feiner felbstthätigen Erfindung jederzeit nabe liegen, nicht irgend welchem doktrinären Schematismus zuliebe ablehnen und ausscheiden zu müssen, ist ihre kurze Erläuterung schon jett aeboten.

Die nächstliegende berartige Mischung ift die Berbindung des Oberklangs und bes Unterklangs eines und besselben Tones, 3. B.:



welche ja sämtliche Töne von demselben centralen Tone aus bestimmt (als Oberterz und Oberquint und Unterterz und Unterquint). Es kann sogar verwunderlich erscheinen, daß nicht eine solche Verbindung den selbstverständlichen Ausgangspunkt aller Tondeziehungen bildet, die über den einzelnen Klang hinausgreisen; zum mindesten für die Sinbeziehung von Tönen, die von der Prim der Tonika aus überhaupt nicht anders als durch Wendung des Blicks nach der andern Seite zu sinden sind, sollte man meinen, müßte sie sich direkt darbieten:

$$\overbrace{f \text{ as } c \text{ e g } h \text{ d}}^{\text{NB.}} \underbrace{\text{ und }}_{\text{°S}} \underbrace{d \text{ f a c e gis } h}_{\text{°S}}$$

In ber That sind folche Systeme schon als Grundlage ber mobernen Musik aufgestellt worden, welche für die Stalen die Formen ergeben:

b. h. anstatt zwei vielmehr drei Halbonschritte innerhalb der Oktaven zeigen. Daß die ältere Geschichte solche Skalen nicht bestätigt, wurde schon betont, aber auch, daß die Kompositionslehre nicht von dem Stile vergangener Zeiten auszugehen hat, sondern vielmehr von dem, was die einsache Grundlage der Vorstellungsweise der Gegenwart bildet. Nun sind zwar Bildungen, wie diese beiden Schemata, selbst der volksmäßigen Melodik nicht fremd, wohl aber sträubt sich das einsache Musikzgesühl gegen die Aufnahme des Schrittes, welcher in beiden Fällen beim Hinausgehen über die Grenztone derselben sich sinden würde. In Dur sowohl wie in Moll ist solches Ueberschreiten dieser Grenze durch ein unmelodisches Intervall verbaut, die übermäßige Sekunde:

in 
$$\mathfrak{Moll}$$
:  $f \bigvee_{NB}$  gis  $a \dots e f \bigvee_{NB}$  gis in  $\mathfrak{Dur}$ :  $as \bigvee_{NB} h e \dots g as \bigvee_{NB} h$ 

Auch im übrigen stellen sich aber durch diese Mischung von Dur und Moll für die Stalentöne eine größere Zahl schwer verständlicher Verhältnisse heraus, sodaß die Bevorzugung der Kette dreier Klänge gleichen Klanggeschlechts (Dur oder Moll) als normale Grundlage wohlverständlich wird. Das gis statt g in der A-moll-Grundstala ergiebt die Intervalle (steigend):

gis c = verminderte Quarte statt der reinen Quarte g c. c gis = übermäßige Quinte statt der reinen Quinte c g. gis d = verminderte Quinte statt der reinen Quinte g d. d gis = übermäßige Quarte statt der reinen Quarte d g. f gis = übermäßige Sekunde statt des Ganztons f g. gis f = verminderte Septime statt der kleinen Septime g f.

Sbenso würde das as in die Cdur-Grundskala die schwer verständlichen Berhältnisse einführen (steigend):

e as = verminderte Quarte statt der reinen Quarte e a. as e = übermäßige Quinte statt der reinen Quinte a e. d as = verminderte Quinte statt der reinen Quinte d a. as d = übermäßige Quarte statt der reinen Quarte a d. as h = übermäßige Sekunde statt des Ganztons a h. h as = verminderte Septime statt der kleinen Septime h a.

In beiben Fällen ist also die Zahl der leicht und sicher für den Gesang zu intonierenden, weil leichter verständlichen Intervalle ganz bebeutend verringert und dafür die Zahl der schwer zu treffenden gewachsen. Die Grundstala in ihrer durch die Stammtöne repäsentierten Form (Fig. 2) hat nur je zwei Intervalle solcher Art, nämlich:

h f = verminderte Quinte, f h = übermäßige Quarte.

Diese beiben finden sich aber ebenso auch in den beiben durch Mischung von Dur und Moll sich ergebenden Umgestaltungen, sodaß statt zwei jede derselben acht solcher schwerverständlichen Intervalle zeigt. In welchem Maße eine freie Beweglickseit der Melodie durch diese 8 Schritte erschwert werden muß, liegt auf der Hand; besonders bilden die vier übermäßigen Intervalle ein arges Hemmnis, während die vier verminderten zwar ebensals schwer zu intonieren, doch nicht eigentlich unmelodisch und sogar von großer Ausdruckskraft sind. Zur Erklärung des Unterschieds der Wirkung übermäßiger und verminderter Intervalle genüge der Hinweis auf die Thatsache, daß übermäßige Schritte zum Weitergehen in der Richtung des Schritteszwingen, verminderte dagegen zum Umwenden. Das einzige übermäßige Intervall der Erundskala f.. h ist auf beiden Seiten nach außen durch den Halbtonschitt begrenzt

$$\underbrace{\widehat{e}\ f} \ldots \widehat{h} \ \widehat{c}$$

umgekehrt liegen die Halbtonschritte bei dem einzigen verminderten Intervall der Grundskala h..f nach innen an den Grenztönen an:

$$\widehat{\underline{\mathbf{h}}\ \mathbf{c} \ldots \mathbf{e}\ \mathbf{f}}$$

Ohne Zweisel ist diese Lage der Halbtöne, zunächst rein melodisch gebacht, aus dem Bewußtsein der Grundstala heraus, der Grund, wesshalb alle übermäßigen Schritte unangenehm spannend, alle verminderten dagegen lösend wirken. Sinen ähnlichen Zwang zur Fortsetzung in bestimmter Richtung zeigt kein anderes Intervall der Grundskala; doch ist dei allen weiteren Schritten: Terz, Quarte, Quinte, Sexte mit der wachsenden Entsernung das wachsende Bedürsnis zu beodachten, umzukehren. Schon die Namen Schritt für die Bewegung zu einem Nachdarstone der Grundskala und Sprung für die zu einem weiter abliegenden deuten darauf hin, daß bei der Bewegung zu letzterem die dazwischen liegenden Stusen der Stala als übersprungen ins Bewußtsein treten und daher das Berlangen, dieselben nachträglich zu bringen, bemerkar wird. Bei wiederholtem Springen sucht das Ohr jederzzeit Sekundanschlüßse zwischen den Ecktönen aust:



und man kann als ein oberstes Gesetz aller Melodiebildung hinstellen, daß nach Sprüngen ein Umwenden zu den übersprungenen Stufen erwartet wird. In den Beispielen von Fig. 17 entsteht durch die gehäuften großen Sprünge offenbar einezweisache Melodie, welcher das Ohr folgt:



Beibe beruhen durchaus auf Sekundbewegung und 17 b zeigt dazu noch beutlich die vortreffliche Wirkung des Wendens nach dem Sprunge und erscheint dadurch in sich, als eine Stimme, melodischer als 17 a, dem Sekundanschlüsse in umgekehrter Richtung direkt nach den Sprüngen fehlen.

Die Beobachtung, daß nach Sprüngen ein Wenden erwartet wird und als spezifisch melodisch wirkt, erklärt aber jedenfalls hinlänglich die Vorzüglichkeit der verminderten Schritte gegenüber den übermäßigen.

Müssen wir sonach Versuche einer Umgestaltung der Grundskala durch Mischung von Dur- und Molbeziehungen zurückweisen, so ist darum aber keineswegs geboten, Bildungen, welche solche Mischungen bringen, überhaupt aus dem Wege zu gehen. Die Leichtverständlichekeit der Töne zweier Klänge, von denen der eine der Unterklang desesselben Tones ist, dessen Oberklang der andere ist, steht außer Frage und ihre Verbindung ist daher überall gut zu heißen, wo sie ohne Verstoß gegen das ausgewiesene melodische Prinzip geschieht. Ja, die sekundeweise Bewegung nach dem Muster der Verhältnisse der Grundskala hat sogar eine künstliche Brücke von der Prim der Molltonika zur Terzihrer Durdominante geschlagen, sür welche die Erklärung durch die harmonischen Beziehungen weit ausholen muß, während dieselbe vom rein melodischen Standpunkte aus einsach genug erscheint. Die sogenannte steigende melodische Molltonleiter:



führt in die A-moll-Tonart einen Ton ein, dessen harmonische Erklärung ein schweres Problem bildet, das fis. Denn die Annahme einer Dur-Subdominante für eine Molltonika würde dem Prinzip der leichten Beziehbarkeit auf den centralen Ton e, auf welches die Einführung der Durdominante zurückzusühren war, schnurstracks widersprechen:

$$\underbrace{d \text{ fis a c e gis h}}$$

fis wäre die Oberterz eines Tones, der von der Prim der Tonika aus durch zwei Quintschritte erreicht würde, während f die Unterterz des Quinttons der Tonika selbst ist. Dieses fis ist daher durchaus nur als melodischer Nachbarton des gis verständlich, d. h. die Folge e fis gis a ist eine Nachbildung des entsprechenden Stücks der A-dur-Tonleiter. Harmonisch aber muß fis desiniert werden als erhöhte Terz (III) der Mollschdominante. Führt man in C-dur die Mollschdominante (f as c) ein, so ist der melodische Weg von c zu as in ähnlicher Weise durch ein d zu überdrücken, das ganz bestimmt nicht die Terz einer Mollsdominante ist:

$$\underbrace{f}_{as} \underbrace{c}_{c} \underbrace{e}_{g} \underbrace{b}_{d}$$

deren Prim (d) der Tonika-Prim ebenso fremd wäre (zweite Quinte), sondern ebensalls als durchaus melodische Bildung, als erniedrigte Terz

(3) der Dur-Dominante definiert werden muß.

Eine völlig genügende Erklärung der Möglichkeit solcher "melodischen" Bildungen wird sich uns bald genug (S. 30) ergeben, wenn wir allzemein zu der erst auf rhythmischer Grundlage möglichen Unterscheidung von Tönen kommen, welche eine Harmonie wirklich vertreten und solchen, welche sie figurieren (melodisch auszieren). Daß auch solche figurative Töne letzten Endes auf dieselben Bestimmungen zurückzusühren sind, welche den Begriff der Harmonie ausmachen (Quintz und Terzzerwandtschaft), sei aber sogleich voraus betont. Aber sis als Ton, der zu gis sühren soll, ist nicht von der Harmonie der Tonika aus, sondern von der der Dominante, welche gis vertritt, zu bestimmen (Quinte von h).

Das Ergebnis dieser vorläufigen Erklärung ist die Anerkennung der Molltonleiter in ihren beiden, der neueren Musik geläufigen Formen:

abwärts: a g f e d c h a (= Fig. 15) aufwärts: a h c d e f# gis a

als einer variabeln Melodiegrundlage.

#### § 6. Tempo, Takt, Sathan.

Wie die Stufenteilung der Skala die Tonhöhenbewegungen der Melodie regelt und ihnen den Sinn mannigkach verschränkter harmonischen Beziehungen giebt, so ordnet die Sinhaltung eines leicht erkennbaren Zeitmaßes die einander folgenden Töne zu Gruppen von engerer Sinheit und macht den Verlauf einer Melodie zu einem Geschehen, dessen logischer Verlauf und innere Gesehmäßigkeit dem auffassenden Geifte äfthetischen Genuß bereitet. Wie die harmonische, so ift auch die rhythmische Grundlage in ihren Elementen eine überaus einfache. Bunächst handelt es sich barum, eine lange Tonreihe für bas Ohr in eine Rette fleiner bequem zu verfolgenden Ginheiten zu zerlegen. Mis mittleres Maß für diese Ginheiten erweist sich die normale Beschwindigkeit bes menschlichen Bulsschlags. Etwa 70—80 in der Minute ift bas Mag, welches bas menschliche Empfinden an Folge= erscheinungen als mittleres anerkennt, b. h. weber langfam noch schnell Auf den Abweichungen von diefem Mittelmaß beruhen die Wirkungen bes gesteigerten oder gehemmten Tempo; doch läßt sich das Mittelmaß nicht weiter als etwa von 60 in der Minute bis 120 in der Minute hemmen oder beschleunigen. Wird es langfamer als 60, fo wird man die Zeiteinheiten noch einmal durch Zwischenzählen zu teilen geneigt sein; wird es schneller als 120, so wird man lieber je zwei zu einer mirklichen Bahlzeit zusammenfaffen. Die Tonbewegung ber Melodie ordnet sich also für das Ohr nach solchen gleichen Zeit= teilen, den Schlag= und Zählzeiten. Doch hat natürlich diese Zeit= teilung nicht eine selbständige Existenz, sondern sie offenbart sich eben an der Tonbewegung felbst, sofern die durch Zusammenwirken aller Mittel des musikalischen Ausdrucks entstehenden kleinsten Tonbilder (Motive) ihrerseits erft im Einzelfall dem Takte und Tempo Realität geben. Die eingehende äfthetische Begrundung bes Buftandekommens biefer Wirkungen gehört nicht hierher. Das menschliche Anschauungs= vermögen urteilt da aber flets fehr bestimmt, fodag wir nur mit allbekannten Thatsachen bes Vorstellungslebens zu rechnen haben. Die hohe Bebeutung bes Taktes beruht nun barauf, daß berfelbe den einander folgenden Tonen eine verschiedene Wichtigkeit, verschiedenes Gewicht verleiht. Die neue Unterscheidung, welche der Tatt in die Tonfolgen ber Melodie bringt, ift die von leicht und schwer. Tone, welche auf den Beginn einer Bahlzeit eintreten, erscheinen als schwerer ober wichtiger als Diejenigen, welche zwischen solche Ginfatmomente fallen. Um es gleich gang beutlich auszusprechen: mit bem Begriff bes größeren Gewichts ift bie volle Auffassung der Tone als Harmonievertreter verknüpft; die gleiche Tonreihe erhält nicht nur veränderten rhythmischen, sondern damit auch ver= änderten harmonischen Sinn durch veränderte Ginstellung im Takt, 3. B .:



Unfere Notenschrift macht das verschiedene Gewicht der Töne zunächst durch die Taktstriche kenntlich; die dem Taktstrich folgende Note hat größeres Gewicht, b. h. höheren Anspruch, als bedeutsame Bertretung der Harmonie, welcher sie angehört, verstanden zu werden, als jede andere Not im Takt. In Fig. 20 tritt daher, wenn die Melodie im Dursinne verstanden wird, in der Taktordnung bei a) ansänglich (im 1.—2. Takt) die Harmonie der Tonika (c+) hervor, weil c und e, die ersten Noten dieser beiden Takte, dieselben vertreten; bei b) bringt dagegen daß d nach dem ersten und zweiten Taktstrich die Harmonie der Dominante zur Geltung, ähnlich bei c) daß d und k. Daß primitive Beispiel genügt vollständig, die große Bedeutung zu veranschaulichen, welche für die Auffassung einer Tonsolge der Taktordnung zukommt. Würde diese Tonreihe gänzlich indisserent gegeben, d. h. ohne Berzbeutlichung der Taktordnung durch den Bortrag (stärkere Betonung, geringes Anhalten und Treiben 2c.), so würde die Auffassung zwischen diesen drei Deutungen und wohl noch einigen weiteren schwanken können. Hätten die Noten nicht alle gleichen Wert, sondern wechselten zwischen Längen und Kürzen, so würde schon mit ziemlicher Bestimmtheit auf die Anordnung im Sinne von 20 a, d oder c geschlossen werden:



Unwillfürlich weist das Ohr den durch längere Dauer ausgezeichneten Tönen auch das größere Gewicht zu, d. h. nimmt eine Taktart an, welche dieselben direkt hinter den Taktstrich stellt. Freilich mußes nicht immer so sein; aber das einsachste und natürlichste ist in der That, daß schwere Zeitwerte durch größere Tondauer hervorgehoben werden. Auf solche Verlängerung der schweren Zeit ist wohl die Entstehung des dreiteiligen Taktes ursprünglich zurückzusühren; der gleiche Takt ist wenigstens in der unbegleiteten instrumentalen Melodie, wo nicht ein Text durch seine Accente den Tönen verschiedenes Gewicht zuweist, leicht der Mißbeutung ausgesetzt, wie Fig. 20 a und der dessen. Wenn auch ein Nißverstehen wohl nur in speziell auf dasselbe angelegten Beispielen sortgesetzt möglich sein wird, da der Mangel innerer Logik in der Regel schon nach wenigen Takten die falsche Deutung als unsinnig erweisen muß, so ist doch das hohe Alter und die Volksetümlichkeit des ungeraden Taktes ein starker Beweis für dessen Einsfachheit.

In ber Unterscheibung des geraden und ungeraden Taktes ist thatsächlich das Ganze der Taktlehre umschrieben. Am häufigsten ist ber ungerade Takt in Formen, in denen die Dreiteilung nur die Unterteilung der Zählzeiten angeht, d. h. als  $^3/_4$  Takt, wo nach  $_{\odot}$ . gezählt wird, als  $^3/_8$  Takt wo nach  $_{\odot}$ . gezählt, ferner als  $^6/_4$  Takt wo nach  $_{\odot}$ . und als  $^6/_8$  Takt wo nach  $_{\odot}$ . gezählt wird. Dreiteilige Taktarten mit drei wirklichen Zählzeiten sind dagegen ziemlich selten und wohl meist gemeint als Dehnungen der Bählzeiten über das mittlere Maß hinaus; d. h. ein langsamer Dreivierteltakt, in welchem wirklich die einzelnen Viertel mittleren ober gar langfamen Schlagzeiten entsprechen, ift wohl immer gemeint als einhergehend in gewaltig gedehnten Schlagzeiten bes Werts ..., welche durch heimliche Messung an den normalen Vierteln gewertet werden, also eine Kunstbildung komplizierterer Art. Das Gleiche gilt von Taktarten wie % mit . als Zählzeiten oder %/4 mit ... als Bahlzeiten. Denn so bequem die Verlangerung der auf Einsakmomente von Schlagzeiten fallenden Tone zur Kenntlichmachung dieser Momente ist, so schwer verständlich ist eine längere Zeit fort= gesette Zusammenziehung zweier effektiven Zählzeiten zu einem Werte, um diesen gegenüber einem einfachen als schwer zu charakterisieren. Doch ist wohl für den Tripeltakt der Form ersten für die leichte Zeit (vor dem Taktstrich) ein Rählwert anzunehmen, ber schneller als 120 oder für die doppelt so lange schwere Zeit (nach dem Takt= strich) einer, der langsamer als 60 MM. ift. Im ersteren Falle wird dann die längere, im letteren die fürzere Note einen Wert haben, der zwischen die Normalarenzen 60 und 120 fällt. Ein Tempo 1 = 140 wird bann burch die den Wert von 70 bekommende lange Note, ein Tempo =40durch die den Wert von 80 bekommende kurze beguem verständlich werden. Durch diese Betrachtungen ergiebt sich trot ber engen Begrenzung des Begriffs der normalen Bahlzeit doch eine ziemlich große Dehnbarkeit der effektiven Dauer eines Taktes, besonders wenn wir noch die angedeutete Möglichkeit der langfamen Tripeltakte mit drei wirklichen (fogar langfamen) Bahlzeiten mit ins Auge faffen. scheidend für die Bestimmung der wirklichen Takte ift letten Endes bas Thematische, Motivische, wie wir sehen werden. Enthält ein Takt der Notierung nur ein Element einer Ausdrucksbewegung, aber noch nicht eine für sich heraustretende Geste, ein Motiv, so ist er eben noch kein Takt, sondern nur eine Zeit, und muffen zwei, manchmal fogar drei Takte zusammengerechnet werden, um erst einen reellen Takt zu gewinnen. Umgekehrt haben wir ebenfalls uneigentliche Takte vor uns, wenn fortgesett Motive von fürzerer Dauer als der eines Taktes der Notierung einander gegenübertreten. Diefe Unterscheidungen find notwendig, weil erst aus ihnen sich die mannigfach abgestuften Wirkungen des furzgliedrigen und langatmigen Aufbaues musikalischer Gedanken erklären; für diese das volle Verständnis allmählich zu entwickeln, ist eine der schönsten Aufgaben der Kompositionslehre.

Die Unterscheidung leichter und schwerer Zeitwerte sett sich nicht nur bis in die kleinsten Unterteilungen der Zählzeiten fort, sondern ebenso giebt sie allein das Verständnis für die Zusammenfassung von mehreren Takten zu höheren Sinheitswerten, also für den Aufbau von musikalischen Sägen. Die bereits gekennzeichnete Sigenschaft schwerer Zeitteile, vorzugsweise als Repräsentanten von Harmoniewirkungen hervorzutreten, während die leichteren gern nur eine Art Durchgangsbedeutung bekommen (worüber sogleich mehr), ist mit abnehmender Stärke auch an den kleinen Unterteilungswerten und mit zunehmender

Bedeutsamkeit an ben höheren Ginheitswerten zu beobachten.

Ganz allgemein ist aber zunächst noch festzustellen, daß leichte Werte als zu folgenden schweren überführend verstanden werben muffen; eine Rudwärtsbeziehung berfelben auf vorausgehende schwere ist zwar möglich und oft genug notwendig, hat aber stets die= felbe Bedeutung wie die Zusammenziehung mit benfelben zu einer Länge. Mit andern Worten: pringipiell ift gunächft jeder leichte Wert Auftakt zu einem folgenden schweren. Das eigentliche musikalische Entwickeln besteht fortgesett in einem Aufstellen und Beantworten; burch die Beantwortung erfolgt der Abschluß kleiner selbständigen Bildungen. Das größere Gewicht eignet dem abschließenden Zweiten. Schwer ift soviel wie antwortend, schließend. Deshalb ist schon bei der Zerlegung einer Zählzeit in zwei ungleiche Werte, einen längeren und einen fürzeren (wobei, wie bemerkt, ber längere bequem den Ginfahmoment ber Bahlzeit fenntlich macht), ber fürzere nicht ein Appendig an den längeren, sondern ein Uebertreten zum nächsten längeren:

Zählzeiten: ]. ]. ]. ungleiche Unterteilung: ]  $\sqrt{\phantom{a}}$ 

b. h. das eigentliche rhythmische Leben pulsiert in solchem Falle nicht in der fortgesetzen Folge lang—kurz, sondern umgekehrt in der Folge kurz—lang. Z. B. in dem Thema Paesiellos:



Motivisch sind nicht, wie unten die Klammern anzeigen, die I (halbstaktweise), sondern, wie darüber geklammert, fortgesetzt ; nur bei dem Stillstand im zweiten Takte gehört die letzte Kürze noch zur vorauss

gehenden Länge, genau entsprechend dem italienischen Text Nel cor non più mi sento, während der deutsche Text "Mich sliehen alle Freuden" die umgekehrte Gliederung nahe legen könnte. (Ein für allemal sei gleich hierzu bemerkt, daß in Gesangskompositionen die Zusammengehörigkeit zum Worte alle rein musikalischen Gründe umwirft; dieselbe kann daher niemals als Beweismittel für absolut musikalische Dinge herangezogen werden). Daß das endende Achtel g im zweiten Takt in der That ähnlich sich anschließt, als wenn statt dessen eine längere Note daskände, mag die zweite Variation Beethovens (Fig. 22 b) belegen, welche dassselbe einsach durch eine Pause ersett. Stellen wir daneben die in Sechzehnteln fortlausende erste Variation Beethovens, so kann dieselbe uns die Unterscheidung verschiedenen Gewichts in den kleinen Untersteilungen verdeutlichen:



Grundfalsch würde es hier sein, die Sechzehntel zu zweien in der Weise von Fig. 23 b zusammenzubeziehen, wie sie die einzelnen Achtel bilden. Vielmehr ist jedes leichte Sechzehntel zunächst überführend zum nächsten schweren (ein Achtel anfangenden); doch gehören zuerst drei Sechzehntel an Stelle des Viertels des Themas (Fig. 22) zusammen als Endung (wobei aber doch das zweite seine überleitende Bedeutung zum dritten behält) und die drei folgenden treten an Stelle des Auftaktachtels des Themas, so daß der Auftakt einen Zuwachs von einem Sechzehntel erhält. In dem Thema selbst ist aber das zweite Motiv inicht Anhang an das erste, sondern Auftakt, Borderglied zum dritten, also wenn wir die Tonrepetition weglassen:



Und nun sehen wir deutlich, daß der zweite Takt (a|g) dem ersten (d|h) antwortet und erkennen denselben Gewichtsunterschied wie zwischen leichten und schweren Sechzehnteln, Achteln und punktierten Vierteln nun auch zwischen leichten und schweren Takten, so daß wir zu= nächst die Stufensolge vor uns haben:

Dem bamit gewonnenen Sinheitsgebilbe von zwei Takten antwortet aber ein ganz ebenso gebildetes von zwei Takten; nicht nur ist der britte Takt wiederum ebenso Auftakt höherer Ordnung zum vierten, wie der erste zum zweiten, sondern die ersten zwei Takte sind ebenso Auftakt, Borderglied für die zweiten zwei Takte, oder wenn wir den Beginn des zweiten Taktes als den Sinsamoment der nächst höheren Sinheit (— ein Doppeltakt) ansehen, so ist dieser der Austaktwert zu der zu Beginn des vierten Taktes einsehenden nächsten Sinheit gleicher Ordnung:

$$|\bigcirc\cdot|\bigcirc\cdot$$

und ebenso antwortet schließlich dem damit abgeschlossenen Vordersate von vier Takten ein Nachsatz von vier Takten, so daß der Aufbau einer achttaktigen Periode zu verstehen ist als (in gleichen Zählzeiten):



Das Schema entspricht dem Thema Paesiellos genau, nur hat Paesiello an Stelle der Viertel punktierte Viertel als Zählzeiten, weil er dieselben durch  $\mathcal{N}$  unterteilt.

Durch Sinstellung von Halben statt der Viertel nach den Taktstrichen ergiebt sich das Schema der achttaktigen Periode im 3/4 Takt:



Der nächste Zweck dieser Ausweisung ist lediglich, das Verständnis für das verschiedene Gewicht der Zeitwerte zu vermitteln, so daß schließlich die Aehnlichkeit des Verhältnisses des vierten Taktes zum achten mit dem der im Auftakt stehenden Zählzeit zu der den Schwerpunkt des Taktes bildenden wirklich mit der Anschauung ersaßt wird:



Die hier beigeschriebenen dynamischen Zeichen sind natürlich nicht als Anweisungen für den Vortrag gemeint, der durch ganz andere Gesethe mit bestimmt wird, sondern sollen nur die Zusammengehörig= keit je zweier Werte in den verschiedenen Größenverhältnissen möglichst

eindringlich versinnlichen.

Die mannigfachen Umgestaltungen, welche dieses Grundschema des Aufbaues musikalischer Sätze im konkreten Falle erleiden kann, wird die fortschreitende Lehre an Beispielen aufzuweisen und zu erklären haben; daß aber dasselbe von ebenso grundlegender Bedeutung ist für alles rhythmische Gestalten, wie die Skala für alles melodische, sei noch ausdrücklich betont.

#### § 7. Melodische Ziernoten.

Nachdem wir im vorigen Paragraphen die Unterscheidung schwerer und leichter Zeitwerte flargestellt haben, konnen wir einen Schritt vor= wärts thun in der Erkenntnis der harmonischen Bedeutung der Elemente einer Melodie. Dabei handelt es sich vorläufig durchaus nicht um die Darftellung harmonischer Berhältniffe in einem mehrstimmigen Sate, beffen Behandlung ben Inhalt unferes zweiten Buchs bildet, fondern lediglich um eine Klärung der Vorstellungen bei der Analyse oder der eigenen Komposition unbegleiteter Melodien. Die Burucführung ber Tone der Skala auf den harmonischen Sinn einer kleinen Anzahl von Aktorben, als deren Bertreter diese Tone zu fassen sind, mußte wohl notwendig den Glauben erwecken, daß jede Melodie, besonders aber eine sich vorzugsweise in Sekundschritten bewegende, fortgesetzt von Ton zu Ton ein Umspringen der Auffassung von einer Harmonie zur andern bedinge, so daß die drei Aktorde, auf welche sich die Dur= oder Moll= stala zurückführen ließ, kaleidoskopisch wechselnd bald durch Prim, bald burch Terz oder Quint vertreten, in das Bewußtsein treten müßten. Das ift aber nur in einem wesentlich eingeschränkten Dage thatfächlich ber Fall. Auch hier macht sich basselbe Verlangen nach leichter Ueber= sichtlichkeit und Beschränkung auf einsache Verhaltnisse geltend, welches fich in der Gestaltung der Stala aus Elementen nur dreier Klänge kundgab, deren einer das einigende Band für die beiden andern bildete, fo daß von diesem aus nur je ein direkt auschließender nach beiden

Seiten in Frage fam, zu bem von diesem centralen fortgeschritten wurde. Anstatt jeden Ginzelton voll als Bertreter des Klanges zu nehmen, bem er als Prim, Terz oder Quint angehört, halt vielmehr bas Dhr möglichft lange ben Ginn eines Aktorbes fest und versteht Tone, welche fich zwischen Vertreter Diefes einschalten, nur nach ihrem Berhältnis zu biefer festgehaltenen Harmonie. Entscheidend ift babei, wie bereits bemerkt, bas verschiedene Gewicht der Tone nach ihrer Stellung im Takt. Schiebt sich z. B. zwischen c und e in C-dur auf einen leichteren Zwischenwert ein d ein, so wird basselbe nicht eigentlich als Vertreter ber Harmonie g+ (Dominante) aufgefaßt, sondern nur als ein allerdings feiner Stimmung nach als Quinte bes dem C-dur-Afford angehörenden g beutlich erfannter Zwischenton zwischen c und e, so daß auch seine Bezeichnung als Sekunde des C-dur-Akkords der thatsächlichen Auffassung genau entspricht; ebenso versteht man ein amischen e und g tretendes f auf die leichte Zeit als den zu c im Berhältnis der Unterquinte stehenden besten Uebergangston von der Terz zur Quinte, also als Quarte. Auch wenn nach einem Tone, ben man als Harmonievertreter hört, auf einen leichten Zwischenwert ein folcher benachbarter auftritt, worauf ber alte wiederkehrt, findet die gleiche Auffaffung statt, z. B. wird c — h — c, wenn h auf eine leichte Zeit sich zwischen die beiden auf schwerere fallenden o schiebt, nur als kleine Untersekunde der Prim c gehört oder bei g — a — g das a als große Sexte (große Obersekunde ber Quinte). Auch in diesen Fällen wird ber betreffende melodische Zwischenton nur nach seiner Verwandtschaft mit der Harmonie C-dur beurteilt (h als Terz der Quinte, a als Unterquinte ber Terz), nicht aber als Bertreter ber Harmonie gefaßt, welche er nach Fig. 8 in der Grundskala vertreten kann.

Wir wollen auch für solche Tone, ber bequemeren Verständlichung wegen, Zahlen gebrauchen, welche ihre Stellung in der Harmonie an-

zeigen, und zwar verstehen wir unter:

2 die große Obersekunde, z. B. von c aus d 4 die reine Oberseurte, " . . . . . f 6 die große Obersexte, " . . . . a II die große Untersekunde, z. B. von e aus d IV die reine Unterseurte, " . . . . h VI die große Untersexte, " . . . . g

Der 7 (VII) geben wir aus Gründen, welche erst später (S. 31) klar werden können, die Bedeutung der kleinen Septime (von anach oben: b, von e nach unten: fis). Wo wir einer chromatischen Beränderung der so bestimmten Töne bedürsen, bezeichnen wir diese durch:

> = erhöht um einen halben Ton > = erniedrigt um einen halben Ton,

sodaß 3. B. h, wenn wir es als große Septime im C-dur-Akkord

bezeichnen wollen, mit 7, als kleine Untersekunde von c aber als II-

zu fordern wäre.

Es ist leicht zu bemerken, daß alle diese melodischen Nebennoten zu den durch sie verbundenen oder verzierten harmonisch verstandenen Noten das Verhältnis entweder der kleinen oder der großen Sekunde bilden, also eins der beiden allein zwischen Nachbarstufen der Grundskala zu sindenden. Aber die melodischen Ziernoten sind nicht an die Grundskala (bezw. wenn die Melodie in einer der Transpositionen derselben steht, die Sutsen dieser) gebunden, sondern können auch dieser widersprechende Intonationen einsühren, vorausgesett nur, daß sie zu dem Tone, den sie verzieren, oder zu den beiden Tönen, zwischen benen sie sich einschieden, entweder im Verhältnis des diatonischen Ganztones oder des diatonischen Halbtones stehen. Besonders häusig sind der Skala widersprechende kleine Sekunden als Ziernoten, z. B.:



Erst jetzt verstehen wir das fis der aufsteigenden A-moll-Tonleiter vollständig. Dasselbe tritt nämlich zunächst nur als der selbstverständliche Zwischenton zwischen Prim und Terz (eben als große Sekunde) des Dominantaktords e† oder auch als untere melodische Nachbarnote der Terz neben diese:

$$\begin{array}{cccc} \mathbf{e} - \mathbf{fis} - \mathbf{gis} & \mathbf{gis} - \mathbf{fis} - \mathbf{gis} \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 2 & 3 \end{array}$$

während als obere melodische Nebennote der Prim nicht fis, sondern das leitertreue f bevorzugt wird:

$$e-f-e \\ 1 2 1$$

Gerade so wird, wo die Moll-Subdominante in C-dur auftritt, zwischen c und as sich die selbstverständliche große Sekunde b einsschieden, die auch allein als obere Ziernote von as möglich ist, während c selbst h bevorzugen wird:

Die Ordnung und Einfachheit der Tonbeziehungen, die Zähigkeit des Ohrs im Festhalten an derselben Harmonie oder doch an den einfachsten verwandten Harmonien (nämlich an der Tonika und den Dominanten) geht aber soweit, daß solche Ziernoten, besonders die leiterfremden auch dann noch als solche verstanden werden können, wenn sie auf schwere Zeitwerte auftreten, 3. B.



Man nennt solche auf die schwere Zeit sich vor den harmonisch zu verstehenden Ton schiedende Ziernoten schwere Wechselnoten oder freie Vorhalte, im Gegensatzu jenen vorher besprochenen leichten Durchgängen und leichten Bechselnoten. Sämtliche durch die Zeichen tr, , , , , zu fordernden "Berzierungen" (Triller, Doppelsschlag, Pralltriller, Mordent) führen niemals andere Töne ein als die hier entwickelten, so daß deren Bezeichnung als Ziernoten völlig gesrechtsertigt ist.

# § 8. Die charafteristischen Diffonanzen. Radenz.

Durch die Ergebnisse bes vorigen Paragraphen ist die Mehrsbeutigkeit der Skalentöne (vgl. Fig. 9 und 10) ganz bebeutend gewachsen; boch erhielten wir jugleich gang bestimmte Anhaltspunkte für die Wahl ber einen oder der anderen Deutung. Ghe wir aber wagen können, mit einiger Sicherheit die Erfindung von Melodien oder auch nur die Analyse von folchen in Angriff zu nehmen, muffen wir zu den melobischen Diffonanzen bes vorigen Paragraphen (Durchgänge, leichte und schwere Wechselnoten) noch einige weitere Diffonanzen gesellen, die nicht wohl als melodische, sondern vielmehr als harmonische bezeichnet wer= ben muffen und abermals einige Stufen ber Stala doppelbeutig machen. Es find das gewisse Töne, welche erfahrungsmäßig sehr häufig im Sinne einer der beiden Dominanten gehört werden, obgleich sie beren Klängen nicht als konsonante Bestandteile (Prim, Terz ober Quint) angehören. Da diefe Tone auch im mehrstimmigen Sate fich ben Dominanten gesellen und beren Bedeutung nicht nur nicht stören, sondern geradezu verdeutlichen, so dürfen wir dieselben charakteristische Dissonanzen nennen. Es find das für die Durdominante die kleine Septime (7), für die Dursubdominante die große Sexte (6), für die Mollsub= bominante die kleine Unterseptime (VII); vom Nachweis der charakteristischen Difsonanz der Molldominante (es würde die große Sexte [VI] sein), wollen wir hier absehen, da diese Harmonie durch die Durdominante im heutigen Gebrauch stark zurückgedrängt ift, der Ton übrigens mit ber Septime ber Durdominante zusammenfällt. Es ift nicht nur möglich, sondern sehr oft durchaus geboten und dem an unfere heutige Musik gewöhnten Vorstellen ohne weiteres bequem und geläufig, alle diese Tone als Vertreter der betreffenden Aktorde zu hören, nämlich in C-dur d als Vertreter ber Subdominante (f+) ober ber

Mollsubominante (°c) und f als Vertreter der Dominante (g<sup>†</sup>), in A-moll h als Vertreter der Mollsubominante (°a) und d als Vertreter der Durdominante (e<sup>†</sup>). Um zu verstehen, wie das Ohr darauf versallen kann, Töne wie die Quarte der Durskala, die doch als Unterquinte der Tonika (Prim der Subdominante) so leicht verständlich ift, oder die Sekunde der Skala, die als Quinte der Dominante ebenfalls jederzeit leicht eingänglich ist, doch so oft in einem so viel komplizierteren Sinne zu deuten, müssen wir uns die Stellung der beiden Dominanten zur Tonika etwas näher betrachten, wobei sich ergiebt, daß beren Reihensolge in der Entwicklung der Harmoniebewegung

feineswegs völlig frei und beliebig ift.

Bunächst ift zu bemerken, daß in Dur die Subdominante ber Tonita erheblich frembartiger gegenübersteht als die Dominante, härter, schroffer, fozusagen feinbseliger wirkt als die schmiegsamere, gefügigere Dominante. Der Grund davon ist jedenfalls die bereits berührte Stellung berfelben auf ber Gegenseite, b. h. die Notwendigkeit, fie durch Bestimmung nach unten von der Tonifa aus harmonisch zu ver= stehen (halb im Mollsinne, weshalb auch ihre Ersebung durch eine Moll= subdominante möglich schien). Denn mährend 3. B. in C-dur nicht nur e und g als Terz und Quint nach oben vorgestellt werden, sondern aus dem g auch weiter ebenso das h und d als Terz und Quint nach oben herauswachsen, ift a die Oberterz (und unter Umftänden auch o die Oberquinte) eines f, das von c aus als Unterquinte verstanden werden muß. Die Schritte von g, h und d nach c, überhaupt ber Uebergang von einer Vertretung der Dominante zu einer Vertretung der Tonita erscheinen als ein Zurudfinken, als Rudgang, natürlich befriedigender Schluß. Die Subdominante (f+) steht zwar äußerlich zur Tonika (c+) in bemfelben Berhältnis wie die Tonika zur Domi= nante, b. h. man kann den C-dur-Aktord als nach oben aus bem F-dur-Afforde herausgewachsen verstehen; thut man das aber, so erscheint die Folge der Vertretungen von c+-f+ ebenso als ein Rückgang, Schluß wie g+-c+: bann hört man aber in bem f+ keine Subbominante fondern eine Tonika. Um überhaupt erst einmal die Subdomi= nante einer Durtonika wirklich zu hören, muß man fich fest auf die Harmonie der Tonika c+ stellen und von ihr aus f+ als einen Akkord hören, ber auf der Unterquinte von o aufgebaut ift. Dazu bedarf es eines energischen sich Erwehrens der viel beguemeren erwähnten anderen Auffaffung. Diefes energische Ablehnen der Annahme eines Rückgangs von c zu f ist die unerläßliche Vorbedingung für das Zustandekommen bes wirklichen Verständnisses der Subdominante. Am sichersten gewinnt man den vollen Eindruck der Subdominante nach einem Tone, der unzweifelhaft die Dominante vertritt, weil dann die Tonika die Bermittlerrolle für das Verständnis der beiden Sarmonievertretungen zu fpielen hat, z. B .:



Borausgeset, daß man diese Bildung wirklich im Sinne der C-dur-Tonart hört (und nicht etwa in dem von G-dur), wird die Härte der Subdominantvertretung direkt nach der Dominantvertretung sid deutlich fühlbar machen. Ist man erst einmal auf die Auffassung des f<sup>+</sup> als Subdominante hingelenkt, so wird man auch die umgekehrte Ordnung richtig zu hören vermögen:



und dann zugleich erkennen, daß diese Ordnung als ein natürlicherer, befriedigenderer Berlauf wirkt als die von Fig. 27. Rurz: der natürliche Rundlauf der Harmonie ist nicht T-D-S-T, sondern T-S-D-T und zwar darum, weil in letzterem der Tonika zuerst das gegensätliche Element der Subdominante gegenüberztritt mit der Gefahr, die Tonika selbst als Dominante der Subdominante zu hören: überwindet man diese Gefahr, hört man wirklich den Gegensat, so wird der folgende befriedigende Rückgang von der Dominante zur Tonika wie eine Lösung des durch die Folge T-S gestellten Problems wirken. Umgekehrt würde die Folge T-D-S-T das Problem nach der Lösung bringen, was als verkehrte Folge vom Ohr vermerkt wird. Das Problem wirkt nicht mehr als solches, die kräftige Wirkung der Subdominante kommt nicht mehr voll zur Geltung.

Dieselbe Rolle wie in Dur die Subdominante würde in Moll die Molldominante zu spielen haben. Denn wie in Dur Terz und Quint der Tonika und weiter Terz und Quint der Tonikaquinte (die Dominantharmonie) in natürlicher Weise herauswachsen, so in Moll Unterterz und Unterquint der Tonika und weiter Unterterz und Unterquint der Tonika-Unterquinte:

In Woll wird baher (solange man von der Mischung mit Durbeziehungen absieht) die Bedeutung des Kückgangs, der Heimkehr, des Schlusses, der Folge der Harmonievertretungen  $^{\circ}S-^{\circ}T$  zukommen, und gerade so wie in Dur die Folge T-S bei nicht genügender Festhaltung der Tonikabedeutung für den centralen Klang leicht als

ein ebensolcher Rückgang, also als D—T gehört wird, wird auch in Moll die Folge °T—°D (z. B. °e—°h [A-moll—E-moll]) leicht als Rückgang von einer °S zu einer °T gehört werden können und das Gegensähliche, Herbe der Molldominantharmonie verloren gehen. Die Molldominantharmonie ist der Unterklang der Oberquinte des Haupttones der tonischen Harmonie; der E-moll-Aktord muß, wenn er wirklich als Molldominant gehört werden soll, als auf der der natürlichen Entwicklung der Molldeziehungen gegensählichen Seite liegend dez griffen werden. Für ein wirkliches Verständnis der Mollharmonik, für ein wirklich vollwertiges Hören und Empfinden reiner Mollmelodik ist das absolut unerläßlich. Hört man folgende Vildung wirklich im Sinne der A-moll-Tonart:



so wird die Herbheit der Molldominante auffallen und ebenso wie in Fig. 27 die Berkehrtheit der Folge geahnt werden. Für die reine Mollharmonik ergiebt sich daher als der naturgemäße Kundlauf die Folge °T—°D—°S—°T, welche zuerst das Problem stellt und es dann löst wie Fig. 28 für Dur:



Daß die moderne Mischung von Dur= und Mollharmonien das Verständnis für die reine Mollharmonik stark beeinträchtigt hat, wurde bereits gelegentlich der Erläuterung der modernen Molltonleiter desmerkt. Die Sinsührung der Durdominante in die Mollharmonik (behuß Gewinnung des Leittons zum Grundtone der Molltonika nach dem Muster von Dur) hat denn in der That auch für die Kadenzierung in der Molltonart, für die gewöhnliche Abwandelung der Harmoniesolgen an Stelle von "T - "D - "S - "T die der Durkadenz T - S - D - T nachgebildete Folge "T - "S - D + - "T geläusig gemacht, welche des harten Slements der Molldominante entbehrt und zwei Kückgangs-wirkungen, die dem Moll eigene "S - "T und die von Dur entlehnte D + - [10] T verbindet. Erst die in neuester Zeit sich in der Litteratur bemerklich machenden nationalen Richtungen in der Komposition (slavische, standinavische, schottische Weisen) haben wieder die Aufmerksamkeit auf die sich der Wischung mit Durelementen enthaltende reine Mollharmonik gelenkt. Wir werden für unsere Arbeiten beide Wöglichkeiten der Kadenzbildung in Moll im Auge behalten.

Wissen wir nunmehr, daß das Ohr die Harmonieentwicklung

T—S—D—T als die bestimmtere und kräftigere gegenüber ber umsgekehrten T—D—S—T entschieden bevorzugt, so haben wir wenigstens einen Fingerzeig zur Erklärung des Rätsels, warum wir die Melodiewendung:



nicht in dem darunter bezeichneten Sinne zu hören geneigt sind, sondern ihr vielmehr den darüber angedeuteten einsacheren Sinn beilegen. Denn einmal drängt auf letztere Deutung unser Bestreben, leichten Roten womöglich keine selbständige harmonische Deutung zu geben, und zweitens stößt uns in der anderen Deutung die zweimalige Folge der Subdominante nach der Dominante entschieden ab. Freilich wie die Sexte dazu kommt, voll und ganz als eine mögliche Vertretung der Subdominante verstanden zu werden und ebenso die Septime als ein wirklich zur Harmonie der Dominante gehöriger Ton, derart, daß wir sogar in der einstimmigen unbegleiteten Melodie Verzierungen beider durch Nachbartöne ohne weiteres verstehen, ist damit nicht erklärt:



Es ist nicht Sache ber Kompositionslehre, diese Rätsel zu lösen, wohl aber hat sie von Ansang an mit solchen jedermann geläusigen Thatsachen des musikalischen Hörens zu rechnen und dieselben aufzudecken. Also wir halten sest, daß die Vertretungen der Dursubdominante durch ihre große Sexte, der Durdominante durch ihre kleine Septime und der Mollsubdominante durch ihre kleine Unterseptime jederzeit möglich und leicht verständlich sind. So stark ist aber die Charakteristik dieser Zusattöne zu den reinen Harmonien der Dominanten, daß benselben eine ganz bedeutende Rolle für die Modulation zufällt, auf welche wir wenigstens noch einen schnellen Blick werfen müssen, ehe wir ansangen, Melodien zu bilden.

### § 9. Modulation.

Modulation ist der Wechsel der harmonischen Bedeutung der Töne einer Melodie. Sehen wir zunächst von der Möglichkeit ab, die Deutung der Tonfolgen der Grundskala oder eine ihrer Transpositionen im Dursinne durch diejenige im Mollsinne zu ersehen oder

umgekehrt, halten wir auch für diese Umdeutungen entweder an Dur ober am Moll sest, so bedeutet jeder solche Wechsel des Sinnes der Töne allemal zugleich eine Transposition der Skala, eine Basierung dersselben auf eine andere harmonische Grundlage. Je nachdem ich die Töne c, e und g als Vertretungen der Tonika oder aber der Dominante oder Subdominante verstehe, habe ich eins der solgenden drei harmonischen Schemata vor mir:

d. h. im ersten Falle die Deutung der Grundstala selbst im Dursinne, im zweiten deren Transposition mit einem b, im dritten die mit einem p. Wenn es also Mittel giebt, den Uebergang aus der einen Deutung in die andere zu erzwingen oder doch nahezulegen, so bedeutet das eine ganz erhebliche Erweiterung der Bewegungsfreiheit der Melodie. Fassen wir die Unterschiede einmal schärfer ins Auge, welche die melodische Auszierung der drei Dur- oder Molharmonien der Grundstala (mit Bermeidung aller veränderten Töne) ausweisen, so erkennen wir, daß die hier mit \* versehenen Töne speziell unterscheidende Intervalle bedeuten:



Die Dursubbominante und Mollbominante zeigen das auffällige Intervall der übermäßigen Duarte (4<sup><</sup>, IV<sup>></sup>), die Durdominante und Mollsubbominante zeigen die kleine Septime (7, VII). Die Sekunde ist bei allen sechs Harmonien groß, die Sexte ebenfalls (eine neue Bestätigung der Kätselhaftigkeit der Charakteristik der großen Sexte sür die Subdominantbedeutung). In diesen unterscheidenden Intervallen haben wir unsehlbare Mittel vor uns, durch die melobischen Ziertöne den Harmonien einen bestimmten Sinn als T, S, D bezw.

°T, °D, °S zu geben. Z. B. wird das Auftauchen eines fis (4) in der Figuration des C-dur-Akkords besonders im Uebergange von e zu g oder umgekehrt dem C-dur-Akkorde die Bedeutung der S geben, und ebenso das Auftreten von b (7) denselben zur D machen. Aehneliche umdeutende Kraft zeigt das d im A-moll-Akkord (IV>), das dessen Tonikabedeutung in Frage stellt und ihn zur °D macht, desgleichen das fis (VII), welches ihm den Sinn einer °S verleiht. In allen vier Fällen ist der betreffende Ton zugleich der einzige, durch welchen sich die damit veranlaßte Transposition der Grundskala in der Notierung unterscheidet:



Während bei der Umbeutung einer Durtonika zur D und einer Molltonika zur °S der die Transposition unterscheidende Ton zugleich die charakteristische Dissonarz der Harmonie ist (die natürliche Septime), fallen beide Modulationsmittel in den beiden anderen Fällen (T = S, °T = °D) nicht zusammen, so daß die umdeutende Kraft der Septe nicht dieselbe einsache Erklärung sindet wie die der Septime. Ob zu ihrer letzten Motivierung vielleicht auf die Mischung von Durund Mollbeziehungen zurüczugehen ist, welche ja sowohl die S in Dur (als Harmonie der Unterquinte) oder die °D in Moll (als Harmonie der D berquinte) doch erfordert, wollen wir auf sich beruhen lassen; jedenfalls ist aber nicht zu übersehen, daß die Verwandlung der Durtonika in eine Mollsubdominante, die jederzeit mindestens ebensogut die Modulation zur Dominanttonart bahnt, denselben Ton als charakteristische Dissonarz (VII) bringt, welcher bei der Durzubdominante die 6 ist, und daß ebenso die Verwandlung der Molltonika in eine Dur dominante als Septime (7) benselben Ton annimmt, der in der Molldominant Sexte (VI) ist:



Daburch wird allerdings der Gedanke nahe gelegt, daß die Bedeutung der 6 als charakteristische Dissonanz und mögliche Vertretung

ber S auf die °S und ebenso die der VI bei der °D auf die D¬ zu beziehen ist und ihre lette Erklärung in einer vollständigen Berquickung von Dur und Moll sinden müßte, d. h. d ist wohl letten Endes so innig mit der S in C-dur verknüpft, weil es in C-moll der VII bei der °S entspricht, dem Tone, welcher nur in C-moll leitereigen sich dem F-moll-Aktord gesellen kann (im F-moll ist des leitereigen, in G-moll sehlt der F-moll-Aktord selbst). Edenso ist das d nur in A-dur leitereigen mit dem E-dur-Aktord zu verbinden (in E-dur ist dis leiterzeigen, in D-dur sehlt der E-dur-Aktord selbst).

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist also eine wenigstens ans beutungsweise Begründung der charakteristischen Zusattone der beiden Dominanten in der Rolle, welche sie sowohl bei bleibender Tonart als

bei der Modulation zu spielen berufen find.

Es wird uns nun auch nicht mehr ichwer fallen, zu erkennen, wie burch die carafteristischen Diffonanzen ein Uebergang aus der Auffassung im Durfinne in diejenige im Mollfinne ober umgekehrt möglich ift. ohne eine Transposition der Grundifala vorauszuseben, also z. B. beim lebergang aus A-moll nach C-dur ober umgekehrt. Für gewöhn= lich werden ja die der A-moll-Tonart geläufigen, der Borzeichnung widersprechenden Tone (gis und in seiner Gesellschaft auch fis) den Ueber= gang vermitteln; allein auch ohne beren Beranziehung wird die Umbeutung erfolgen können, wenn die Tone der Grundskala aus der Gruppierung ju Mollattorden ersichtlich in die zu Durattorden übergeben oder umgekehrt und die charafteristischen Diffonangen zu Silfe genommen werden. Die das in der Praxis fich gestaltet, wird sich bei den eigenen Kom= positionsversuchen am bequemften und dauernd nütlichsten ber Erkennt= nis offenbaren. Wir schließen daher hiermit unfere allgemeinen vor= bereitenden Betrachtungen ab und treten in die praktischen Arbeiten felbit ein.

## Zweites Kapitel.

# Die Ausspinnung von Motiven zu Sätzen.

## § 1. Erfindung und Nachbildung.

Den Ausgangspunkt der praktischen Uebungen in der Komposition haben nicht schematische Konstruktionen irgend welcher Urt, sondern viel= mehr fleine Ginfalle zu bilben, wie fie jedem Musittreibenden, jum mindesten jedem für Komposition Beanlagten jederzeit in Menge zu Gebote stehen, kleine Melodiefragmente, wie er sie, ohne darüber nach= zudenken, vor sich hin pfeift oder trällert ober wenn er ein Instru= ment spielt, in mehr ober minder ungeordneter Improvisation und bunter Folge nach einander produziert. Ein beliebiges berartiges spontan in der Phantafie auftauchendes Melodiefragment mit all seinen Eigenschaften als Tonart, Tempo, Rhythmus, Dynamik (forte ober piano) u. f. w. ist als wirklich erfundene Musik, als Ausdruck natürlichen Empfindens fähig und wert, mit Zuhilfenahme fünftlerischer Gefichtspunkte zu einem Tonstuck von größerer ober geringerer Ausbehnung fortgesponnen zu werden. Aber auch folche Fortspinnung hat durchaus nicht nach von vornherein feststehenden Regeln zu erfolgen, sondern aus einer unerschöpflichen Fülle von Möglichkeiten wird die bildende Tonphantasie andauernd in souveraner Willensbethätigung mählen und fortgesett probuktiv sich verhalten, während dem kontrollierenden Kunstverstande nur eine beschränkte Rolle in der Anwendung von theoretisch festgestellten Regeln zur Verhütung grober Mißgriffe übrig bleibt. Auf diese schöpferische Thätiakeit der Phantasie ist durchaus fortgesett der Hauptnachdruck zu legen. Mit Rechenerempeln ist der Runft nicht gedient; ein Stud, das nicht in feinem ersten Wurf, d. h. bem Motiv, mit bem es einsett, und in feiner ferneren Entwickelung unter fortgefetter Beteiligung intensiven Empfindens entstanden ift, hat auf den Namen Musik gar keinen Anspruch, sondern besteht nur aus Roten. Die in unserem vorbereitenden Kapitel berührten Kenntnisse der Grund= lagen unseres Musiksnstems sind zwar die unerläßliche Vorbedingung

für ben Romponisten, ber feinem Empfinden einen Ausbruck geben will, um dasselbe anderen mitzuteilen; aber die Kenntnis Grundlagen giebt noch nicht die Fähigkeit, Kunftwerke zu schaffen, welche sympathischen Widerhall in den Berzen anderer finden. was vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Damit foll nicht etwa einem fentimental schmachtenden Wesen in der Musik das Wort geredet, son= bern nur bestimmt darauf gewiesen werden, daß allen Ginzelheiten bes musikalischen Ausbrucks gang bestimmte Empfindungswerte eigen sind, deren sich die spontan thätige Phantasie ohne weiters als natürlicher Ausdrucksmittel bedient, mährend eine wohlgeschulte aber talentlose, nur überkommenen Formeln mechanisch nachbildende Routine niemals dazu fommen wird, mit benselben ähnliche Wirkungen zu erzielen. Grazie und Zierlichkeit, welche bem Staccato stufenweiser Bewegung eignet, die Innigkeit und rührende Weichheit des Ausdrucks weiblicher Endungen, das heftig Erregende gezackter Melodiebewegung und scharf punktierter Bewegung, das leidenschaftlich Fortreißende schneller Gange in gleichen Noten, das gebieterisch Zwingende starker langen Tone u. f. w. werden bis zur Unkenntlichkeit in der Wirkung verblaffen oder ganz versagen, wenn sie nicht von der Phantasie geboren, sondern nur angelernt und nachgemacht find. Das 3. B. von Karl Czerny in feiner Kompositionslehre allen Ernstes empfohlene Berfahren der fklavischen Nachbildung von Werken der Meister hat sich nicht bewährt: Czernys eigene Kompositionen haben ihren Verfasser nicht überlebt. Wohl muß das eingehenoste Studium der Meisterwerke immer wieder angelegent= lichst empfohlen werben, da nichts anderes die künstlerische Phantasie in ähnlicher Weise zu befruchten vermag; die Analyse ist und bleibt des Kompositionsstudiums bester Teil, aber nicht behufs Kovierung und geiftlofer Nachahmung, sondern um in den Reichtum der Ideenwelt der Meister einzudringen und der eigenen schöpferischen Thätigkeit immer weitere Rreise zu erschließen und ihre Bewegungsfreiheit fortgesett zu vergrößern.

Es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Nur oberstächlicher Betrachtung kann dieser wahre Spruch durch Erscheinungen wie Mozart, Schubert und Mendelssohn widerlegt gelten. Wenigstens haben gerade Mozart und Mendelssohn einer ausgezeichneten Schulung und eifrigstem Studium der Meister ihre frühe Entwickelung zu danken und Schubert hatte wenigstens Hapdnsche, Mozartsche und Beethovensche Werke mitzgespielt, ehe er selbst als Komponist hervortrat. Aber bei allen Meistern ist doch deutlich die mit den Jahren wachsende Vertiefung des Ausdrucks zu versagen, so daß der Kunstjünger nicht zu verzagen braucht, dem es nicht gleich geraten will, Ideen zu ersinden, welche ihm der Ausbewahrung oder zunächst der weiteren Ausführung wert erscheinen. Die Vetrachtung der naiven, zwar herzlich empfundenen aber rührend einsachen und nicht selten auch noch ungelenken Jugendarbeiten Mozarts und noch mehr Haydns wird ihm Mut machen, auch seinen Erstlingen eine lebenskräftigere Nachsolge zu erhoffen.

## § 2. Das Motiv.

Jeber ehrlich gemeinte Anfang ift ber Fortsetzung wert. Je nach= dem derfelbe weich lyrisch, schmeichelnd, bittend ober aber herrisch beftimmt, befehlend ober übermütig scherzend, harmlos tändelnd, trüb finnend, schmerzlich klagend u. f. w. ist, wird er mit einer Notwendigkeit, die keiner Darlegung bedarf, die Keime der Fortentwickelung in ganz bestimmter Richtung in sich tragen. Zunächst wird die Stimmung, beren Ausdruck er ift, eine breitere Ausführung fordern, b. h. die erfte Aufgabe bei ber Fortspinnung eines ersten Ginfalls wird die Konsequenz in der Festhaltung des Charafters sein und erst bei weiterer Aussührung fann die Kontrastierung durch den Ausdruck gegen= fählicher Empfindungen in Frage kommen. Aber die breitere Ausmalung der ursprünglichen Idee wird doch auch ohne wirklichen Gegensatz zu mannigfachen Differenzierungen führen, wenn nicht ber Eindruck der Monotonie entstehen und das Interesse sehr bald er= lahmen foll. Das Gebot ber Einheit, ber Konfequeng, ber breiten Ausführung der sich in dem ersten Einfalle aussprechenden Empfindung wird auf die Festhaltung und Wiederholung, Reproduktion, Nachahmung von Formenelementen hindrängen, welche dem Motiv eignen; aber das Bedürfnis der Vermannigfaltigung des Ausdrucks zur Vermeibung der Monotonie wird allerlei Abweichungen von der nackten Wieberholung bedingen, wie z. B. Wiederholung in anderer Tonlage, Steigerung der Lebendigkeit durch Zuwachs figurativer Elemente, auch Erweiterung der Intervalle zur Berftärkung des Ausdrucks, Fortschreitung der Harmonie, felbst Beränderung der Richtung der Tonbewe= gung bis zur völligen Negation durch die Umkehrung u. f. w. Nur Beispiele lebendiger Musik können zu vollem Bemußtsein bringen, wie alle diese Umgestaltungen sich der Phantasie von selbst aufdrängen. Deshalb gehen wir zunächst zur Vorführung einiger Beispiele über, um unseren Bemerkungen Ueberzeugungsfraft und praktischen Ruten zu geben. Den Anfang mag ein Menuett des seiner Zeit so hoch an= gesehenen Komponisten und Lehrers Johann Joseph Fur aus seinen "7 Bartiten" für Orchefter (1701) machen, beffen Ausgangspunkt bas energische Aufwärtsschreiten vom Grundton über die Sekunde zur Terz bildet:



Diesen Charakter bes Vordringens nach oben bewahrt Fux in ber Ausspinnung des Motives zu einem zweimal vorzutragenden achttaktigen Sate bis nahe dem Ende desselben, indem er an den erreichten Schlußton des Motivs eine Nachbildung desselben ansetzt und so schon im 6. Takt die Oktave erreicht, von der er sich in den beiden letzten Takten wieder abwärts wendet, das erste Mal mit Halbschluß auf der Dominante (vertreten durch die Sekunde der Tonart c), das zweite Mal aber mit Wiederzurücksinken in den Tonartgrundton (Ganzschluß auf b):



Die Motive dieses Menuetts sind durchweg zweitaktig und zeigen eine bemerkenswerte Uebereinstimmung mit dem Anfangsmotiv; doch wächst gleich dem zweiten ein langer Auftakt zu und dem dritten außersdem eine weibliche Endung, welche noch den letzten Schritt dis hinauf in die Oktave des Anfangstons bringt. Nur das vierte Motiv (Takt 7—8) weist die Umkehrung der Richtung auf. Der Gang der Melodie läßt sich also zurücksühren auf:



Aber alle diese starken Gliederungen bei den schweren Takten sind überbrückt durch die gleichsam das vorhergehende Motiv noch einmal rekapitulierenden Auftakte. Die Spize b ist wohl nicht nur Ende sondern zugleich Ausgangston sür das wieder Heruntertreten. Die Harmonie wechselt beidemal nur im letten Motiv, das erste Mal auf den Schwerpunkt des 8. Takts (D), das zweite Mal im Auftakt des 8. Takts (D|T). Ueberblicken wir die ganze Melodie, so erscheint dieselbe einheitlich und konsequent durch das fortgesetze Emporsteigen dis zur Oktave, so daß der ganze erste achttaktige Satz nur eine einzige ansteigende erst kurz vor dem Ende umgebogene Linie ausweist, welche sich in dem zweiten achttaktigen Satze mit geringer Veränderung am Schluß wiederholt. Dem Bedürsnis der Mannigfaltigkeit in der Einheit geschieht aber Genüge durch die wohlerkennbare Aneinandersfügung der einander ähnlich gebildeten zweitaktigen Motive, die sich durch verschiedene Tonlage und auch durch einige andere Abweichungen

gegen einander abheben, deren stärkste die Umkehrung der Richtung ist (Takt 7—8). Noch ist anzumerken, daß die vier letten Takte sester zur Sinheit verwachsen sind als die vier ersten; denn trot dem die Länge oder Pause im 2. Takt überdrückenden Austakt in Achteln (der auch den Stillstand auf den 4. Takt belebt), bleiben doch die Endnoten der beiden ersten Motive als solche deutlich erkenndar, d. h. wir schreiten Takt 1—2 von b bis d hinauf, Takt 3—4 mit davor gesetzem Anlauf nochmals von daus bis hinauf zu k. Dabei wird aber das Intervall zwischen dem das erste Motiv abschließenden d und dem das zweite Motiv beginnenden d nicht als gleichfalls von der Melodie zurückgelegt empfunden; wir schreiten nicht etwa von d herab zu d und dann von neuem hinauf, vielmehr fällt das dazwischenliegende Intervall gänzlich außerhalb der Betrachtung:



Auch wenn das d voll ausgehalten wird, bis b ertönt, tritt doch bas d b bei rechter Auffaffung ber Motive nicht ins Bewußtsein, so daß wir es als ein totes Intervall bezeichnen burfen. Anstatt den Schritt von d nach b aufzufaffen, vergleichen wir vielmehr ben Anfangs= ton bes zweiten Motivs mit bemjenigen bes erften und erkennen ben Wiederanfang mit bemfelben b, mit bem bas erfte einsetzte; zugleich erkennen wir aber auch, daß dieses Wiederbeginnen von b aus auf die leichten Zwischenzeiten vorausgeschickt ist, daß wir aber auf ben mit dem ersten b forrespondierenden Zeitwert (Schwerpunkt des 3. Takts) bereits wieder auf dem d angelangt find, bis zu welchem fich bas erfte Motiv erhoben hat, so daß die entsprechende Weitererhebung des zweiten Motivs gegenüber dem ersten uns bis zu f hinauf führt. Nach dem f folgt wieder ein totes Intervall (f d). Anders bei der Verknüpfung bes vierten Motivs mit bem britten. Die Erhebung bes britten Motivs bis zum Leitton a fordert gebieterisch auch noch die Erreichung der Oftave, welche wir als folche trot des Zurudfallens nach f verstehen; zugleich ift aber die damit erreichte Spike der Ausgangspunkt für den beschleunigten Abstieg, d. h. das b ist zwar die Endnote des dritten Motivs aber auch zugleich die Anfangsnote bes vierten, so daß sich amischen bem britten und vierten Motiv ein totes Intervall nicht befindet. Der bynamische Vortrag ist burchaus dem entsprechend zu halten: Crescendo mahrend bes ersten Motivs, erneutes gesteigertes Crescendo während des zweiten, das also wieder schwächer beginnt als das erste endete aber ohne ein verbindendes Diminuendo (wenigstens wird ein solches nicht aufgefaßt), ein abermals gesteigertes neues Crescendo mährend bes dritten Motivs, das in dem hohen b gipfelt und mit einem voll aufgefaßten Diminuendo zu dem f herabtritt. Dieses Diminuendo wird das erste Mal stärker sein als das zweite Mal, da vor der Wiederholung der auf den achten Takt fallende Halbschluß als erste Wegbewegung von der Harmonie der Tonika zu derjenigen der Dominante ein kleines neues Crescendo bedingt (Musikalische Dynamik und Agogik § 41); bei der Wiederholung wird dagegen die in den Austakt des achten Taktes fallende Dominante nur eine geringe Verstärkung ersordern, nach welcher das Diminuendo zum Schlußtone sich fortsetzt:



Nach dem Halbschluß (vor der Reprise) wächst dem Wiederanfang ein Auftakt zu (das f); es liegt daher das tote Intervall nicht zwischen dem f vor dem Repetitionszeichen und dem b des ursprünglichen Ansfangs (die Annahme einer weiblichen Endung of würde die Sekundbeziehung des endenden o sowohl zu dem b des ersten Ansangs als zu dem b des letzten Endes verwischen und ist schwerlich gemeint), sons dern zwischen dem o und f.

Die Frage, ob bei weiterer Zerglieberung der einheitliche Gesten bedeutenden eigentlichen Motive in Unterteilungsmotive gleichfalls tote Intervalle zwischen letzteren anzunehmen sind, muß wohl bestimmt verneint werden. Z. B. würde das zweite Motiv sich in die Unter-

teilungsmotive zerlegen:



Obgleich mit voller Deutlichkeit ins Bewußtsein treten kann, daß dasselbe nicht so wie hier unten, sondern so wie oben bezeichnet, sich im Kleinsten gliedert, so kann doch von toten Intervallen zwischen diesen letzten Bewegungselementen keine Rede sein, da dieselben den Zusammenhang des Ganzen effektiv zerktören würden und Anfänge von a, c und es aus ergeben, welche mit einander weder harmonisch (im Sinne der dis Takt 4 bleibenden Harmonie B-dur) noch melodisch Zusammenhang haben würden. Vielmehr ist das da das Verzierung des d durch ein a d, und das d c d als ein Hinübertreten aus dem d in das d mittels eines zu diesem melodisch führenden e und ebenso endlich das d es f als Hinübertreten von d nach f über das zu diesem sührende es auszusassen, also ohne tote Intervalle von dem einen zu dem andern. Also gerade dieselben Gründe, welche für die eigentlichen

Motive die Einschaltung toter Intervalle gebieten (Verdeutlichung der Beziehungen ber Ausgangspunkte biefer größeren Motive untereinander, besgleichen aber auch ihrer Endpunkte, überhaupt ihrer korrespondierenden Clemente), verbieten dasfelbe innerhalb ber als einheitliche Geften

zu verstehenden Hauptmotive.

Mit dem geschleiften und gestoßenen Vortrage (legato und staccato) haben zunächst diese Unterscheidungen gar nichts zu thun; vielmehr ist es ebensowohl möglich, Tone, welche ein totes Intervalle trennt, den= noch legato aneinander anzuschließen, als es möglich ift, sogar Tone, welche zur fleinsten Ginheit eines Unterteilungsmotivs zusammenzuschließen find, bennoch durch staccato von einander zu trennen. Alle unfere Aufweisungen an obigem Menuett von Fur behalten volle Giltigkeit, auch wenn basselbe mit Legatoanschluß ber Cafurtone zum Vortrag fommt (was aber nicht verlangt ift) z. B.



Das damit geforderte Aushalten der Schlufnote (d, f) bis zum Eintritt ber neuen Anfangsnote murbe nur verraten, daß bas ben eigentlichen Keim des Studs bilbende Motiv dem Komponisten nicht in der Form von Fig. 36, sondern vielmehr in der von Fig. 38 ge= kommen ist, so daß die Verkürzung der Endnote von 3/4 auf 1/4 durch Ablösung des zweiten und dritten Viertels als Auftakt der Schlusnote boch wenigstens ben vollen Wert des ersten Biertels ließe.

Daß die Folierung der Einzeltone gegeneinander burch Staccato= vortrag nicht ihre Zusammenbeziehung zu Motiven behindert und nichts baran ändert, daß wir alle in das Motiv fallenden Intervalle wirklich mit der Empfindung durchlaufen, mag uns ein Menuett von G. Ph. Telemann, J. S. Bachs gefeierten Zeitgenossen, beweisen (aus einer Orchestersuite seiner "Taselmusit" [ca. 1740]):



An Stelle bes geschloffenen ftufenweisen Vordringens bei Fur. bas erst im 6. Takt die Oktave erreicht, haben wir hier ein graziöses Tändeln, da bereits das erste zweitaktige Motiv frei über eine Sexte Umfang verfügt, bas zweite übrigens nur eine getreue Wieder= holung des ersten in gleicher Tonlage vorstellende Motiv übermütig mit der höheren Oftave beginnt und sich erft im Nachsatz sozusagen nachträglich bas Terrain im schrittweisen Vordringen bis zur Serte erobert. Die Wirkung graziösen Tändelns beruht hier durchaus darauf, daß wir die innerhalb der Motive erfolgende mannigfach wechselnde hin- und herbewegung im Tonraume mit dem Willen mitmachen und nirgends tote Intervalle einschalten. Schon wenn wir allzusehr ben wachsenden Abstand des b von den aufsteigenden Svipentonen verfolgen und verfäumen, auch wieder von letterem mit der Phantasie auf das b zuruckzutreten, erhalt basselbe einen gang andern Charafter, wird heftiger, erregter und verliert einen Teil seiner Grazie und harmlosen Fröhlichkeit:



Eine solche Auffassung würde die Intervalle zwischen den durch Bögen abgegrenzten kleinen Motiven zu toten machen und bamit bem ganzen Stud eine gang andere Bedeutung geben, auch wenn man nicht die durch Bögen zusammengeschlossenen Tone legato aneinanderschlösse, sondern vielmehr auch sie wie in Fig. 43 staccato gäbe, aber eben mit der Auffassung nur einseitig dem Aufsteigen von b zu immer höheren Tönen folgte, ohne zugleich die spannende Wirkung dieses gesteigerten Aufsteigens durch Wiederzurücktreten zu mildern. Der einzige Unterschied der Wirkung des legato und staccato innerhalb des als Einheit zu verstehenden Motivs ift, daß wir ein Intervall zwischen aneinander= geschleiften Tönen gleichsam durchgleiten ober durchschreiten, eines zwischen Staccatotonen aber sozusagen überspringen. Zwischen solchem Ueber= springen einer beutlich angeschauten Strecke bes Tonraums (3. B. oben ber Sexte b g) und einem Ignorieren berselben, einem Ausschalten aus der Empfindung, ift aber ein fehr großer prinzipieller Unterschied, der gar nicht deutlich genug begriffen werden kann. Das find nicht ästhetische Spitfindigkeiten, welche den Komponisten nichts angeben, sondern Grundthatsachen der anschauenden Phantasiethätigkeit, deren Kenntnis für den Komponisten von allerhöchster Wichtigkeit ist, wenn er den schriftlichen Aufzeichnungen seiner musikalischen Ideen diejenige Bestimmtheit geben will, welche allein die beabsichtigte Wirkung verbürgen kann.

Nur noch ein paar Worte über die Unterschiede im Aufbau des Telemannschen und des Kurschen Menuetts. Während das letztere durch= weg aus zweitaktigen Motiven besteht, von benen, wie wir besprochen, das britte und vierte zu engerer Einheit verwachsen sind durch die Gemeinsamskeit der Gipselnote b, so daß wir also

$$2+2+4$$
 Tafte

in beiden achttaktigen Sätzen durch Cäsuren (tote Intervalle) von einander geschieden vor uns haben, ist der Nachsatz des Telemannschen Menuetts augenscheinlich in kleinere Motive gegliedert als der Bordersatz, nämslich in

1 + 1 + 2 Tafte.

Diese ohne weiteres sich aufdrängende Erkenntnis giebt uns Anlaß. zu fragen, mas denn eigentlich die bestimmenden Gründe für die Unterscheidung von Motiven geringerer oder größerer Ausbehnung sind? Die Antwort kann nur fein, daß in erster Linie das Erkennen korrefpon= bierender Umrifilinien dabei entscheidend ift. Salten wir die Bebeutung eines Motivs als einer musikalischen Geste fest, d. h. als einer eine gemisse Abgeschlossenheit zeigenden Ausdrucksbewegung von einer bequem zu überschauenden Zeitdauer, fo wird bas Ertennen von gleich oder boch fehr ähnlich gebilbeten Umriglinien den ersten Anlaß geben, die durch dieselben umschriebenen Tonbilder als einander gegenüber= gestellte, b. h. von einander unterschiedene Ginzelgestaltungen zu be= trachten. In Fig. 43 (Telemann) ist die Umriflinie von Takt 3-4 derzenigen von Takt 1-2 bis auf den höher gelegten Anfangston völlig gleich; wir werden deshalb diese beiden als einander gegenübergestellt, die eine der andern nachgebildet auffassen, d. h. also sie von einander trennen, mährend wir in Fig. 40 wegen des Mangels folcher Uebereinstimmung die 2 und 2 Takte (5—6, 7—8) nicht wohl auseinanderzuhalten vermochten, sondern zu einer größeren viertaktigen Bildung zusammenschlossen. Umgekehrt treten in den vier Schlußtakten von Fig. 43 deutlich Gebilde von nur einem Takt Umfang burch ihre Wiederholung heraus:



Vor dem ersten dieser Motive bleibt dann aber ein einzelnes Achtel b isoliert bestehen, das weder zum solgenden (dem ersten der beiden Fig. 45 notierten) noch zum vorausgehenden (dem zweiten der Fig. 43, Takt 1-4 abgegrenzten zweitaktigen Motive) gerechnet werden kann. Nun, dieses alleinstehende b ist offenbar nichts anderes als ein brittes Motiv analoger Natur, wie die beiden Fig. 45 notierten, dem aber der ganze gerade so charakteristische Austakt von 2 Achteln (Triller auf a mit Nachschlag ga) sehlt, weil das zweite der zweitaktigen Motive

in Takt 1—4 von Fig. 43 ben ganzen vierten Takt bis zu Ende mit seiner weiblichen Endung in Anspruch nimmt, also ein Motiv von dem nichts übrig geblieben ist, als das abgesetze Schlußachtel auf dem Taktanfang. Daß es wirklich so ist, mag folgende Umbildung von Fig. 43 beweisen:



Wie schon die Taktzahlen in Fig. 43 verraten konnten, steht desshalb nicht das zweite der Fig. 45 notierten eintaktigen Motive im Antwortverhältnis zum ersten, sondern das erste derselben ist bereits die Antwort auf das nur durch das alleinstehende derpräsentierte, den Inhalt des 5. Takts ausmachende. Im Anschluß an unsere vorsläufig orientierenden Bemerkungen über die fortgesetze Unterscheidung von leicht (Aufstellung) und schwer (Antwort) S. 25 ff., ist darauf hinzuweisen, daß niemals der siedente Takt Antwort auf den sechsten sein kann, sondern daß korrespondierende Werte nur sein können:

in den Zweitaktgruppen: 2 als Antwort auf 1.

4 " " 3.
6 " " 5.
8 " " 7.
in den Halbsäten: 4 " " 2.
8 " " 6.
im ganzen Sate: 8 " " 4.

Je nach der erkennbaren Nachbildung von Motiven wird also z. B. der 8. Takt Antwort auf den 7., 6. oder 4. sein können; aber wenn auch durch direkte Nachbildung sein engeres Antwortverhältnis zum 7. Takt besonders hervortritt (vgl. Fig. 38 die unten gegebenen Klammern für Takt 7—8), so wird dadurch nicht sein Antwortverhältnis im großen auf 6 (im Halbsat 5—8) und auf 4 (in dem ganzen Sate) ausgehoben. Dieses zunächst in dem nur rhythmischen Ausbau der Periode begründete Antwortverhältnis im großen kann sich auch in der Uebereinstimmung der melodischen Linien des Vordersates und des Nachsates direkt offenbaren, doch ist das keineswegs erforderlich. In Fig. 37 (Fux) beginnt zwar der Nachsat mit einer Nachbildung des ersten Motivs des Vordersates, aber bereichert um den bereits Takt 3—4 zugewachsenen Auftakt und nicht in gleicher Tonlage, sondern mit Fortsetzung der Takt 3-4 begonnenen Söher= legung der Melodielinie; Takt 7—8 aber weicht gänzlich ab von der Führung von Takt 3-4. Es giebt baher erst die Wiederholung des ganzen achttaktigen Sates (mit Ersetzung bes Salbschlusses durch den Ganzichluß) die Reproduktion der großen Umriklinie. In Fig. 43 hat aber auch der Anfang des Nachsates keinerlei Aehnlichkeit mit dem bes Vorbersages, und Vorbersag und Nachsatz sind daher motivisch gar nicht forrespondierend, sodaß nur die rhythmische Korrespondenz der Tatte 5-8 mit 1-4 übrig bleibt, um beibe zur höheren Einheit zusammenzuschließen. Auch hier bringt erst die Wiederholung des ganzen Sates (mit Ganzschluß statt Halbschluß) die Reproduktion der Gesamtumrißlinie. In andern Fällen ist aber der Nachsatz (Takt 5—8) bereits eine derartige Reproduktion der Melodieführung des Vorder= fates (Takt 1-4), 3. B. in dem Menuett von Beethovens Klavier= fonate op. 49 II:



Hier ist Takt 2 unverkennbare Nachbildung von Takt 1, die zweite Zweitaktgruppe sett mit einer zweiten Nachbildung an, schwingt fich aber aufwärts und tritt im 4. Takt wieder herab; Takt 5-8 aber ift getreue Reproduktion bes Vordersates mit ganz geringer Aenderung ber Schlußbildung (männlich auf der Prim ftatt mit weiblicher Endung Terz-Brim). Natürlich schließt ein solcher Sat, ber selbst schon die Wieberholung eines Halbsates ift, seine direkte Wiederholung im ganzen aus. Man hat im Hinblick auf folche Källe zwischen längeren und fürzeren Säten unterscheiden zu muffen geglaubt, und daher außer dem Sate von 8 Takten noch weiter die Periode von 2 mal 8 Takten aufgestellt, in welcher also ein Stattiger Satz als Aufstellung durch einen zweiten Stattigen Satz beantwortet wird, so daß die Taktzahlen innerhalb folder Berioden über die 8 hinaus bis zu 16 weitergeführt werden. Wir schließen uns dem nicht an, obgleich wir zugeben, daß in Beispielen, wie Figur Fig. 37 und 43 in der That zwei achttaktige Sätze in einem ähnlichen Ber= hältnisse stehen, wie hier (Fig. 47) zwei viertaktige Halbfate. Der achttaktige Sat mit seinen vier Gewichtsunterscheidungen für die Takt= schwerpunkte (1. ungeradzahlige Takte [1, 3, 5, 7], 2. geradzahlige

Takte, 3. Halbsat-Enden, 4. Sat-Ende) giebt ichon einer recht breiten Entwicklung Raum und ein verschiedenes Gewicht in noch größeren Ab-ftänden als dem von 4 Takten wird doch wohl schwerlich mehr rein rhythmifch, fondern nur noch an den Beziehungen der thematischen Gestaltung empfunden. Für diese ist aber auch der 16. Takt noch keine absolute Grenze, und die gar nicht seltene Gruppierung von drei acht= taftigen Sätzen zu einem thematischen Ganzen wäre boch auch im 16 taktigen Schema nicht unterzubringen. Schließlich find bas Unterscheidungen, auf welche nicht eben viel ankommt. Wie in der Sprache ein langer Sat, ber einen zusammenhängenden Sinn, aber in ber Mitte eine starte, durch ein Semifolon abgeteilte Hauptgliederung hat, jederzeit ohne Schaden in zwei durch Punkte abgegrenzte Sätze wird zerlegt werden können, so wird auch in der Betrachtung des Aufbaues musi= kalischer Werke keinerlei Verwirrung dadurch entstehen, daß man ein Thema, bas aus zwei achttaktigen Gagen besteht, beren erster nur einen Halbschluß, der zweite aber einen Ganzschluß hat, nicht mit Weiterzählen bis zum 16. Takt analysiert, sondern nach der 8 von neuem zu zählen beginnt. Im Gegenteil wird dadurch mancher weiteren Kom= plizierung der Lehre vorgebeugt und eine allzu große Häufung verichiedener Bezeichnungen für dieselbe rhythmische Sachlage vermieden. Der fernere Berlauf unferer Darstellung wird zur Genüge darthun, daß biefe Beschränkung sich durch praktische Rudfichten durchaus empfiehlt; steht boch nichts im Wege, durch anderweite Hinweise die Möglichkeit der Fortsetzung des symmetrischen Aufbaus über den 8. Takt hinaus im Bewußtsein zu erhalten. Indem wir schon innerhalb eines und besselben Themas für größere Teile an die Stelle der schematischen die thema= tische Glieberung fegen, b. h. nicht mehr in bem Erkennen bes Ab= laufs gleicher Zeitstrecken, fondern in den Beziehungen des motivischen Inhaltes das einigende Band fuchen, gewinnen wir zugleich einen verläßlichen Ausgangspunkt für das Verständnis aller noch weiteren Ausdehnungen der Broportionen. Vor allem wird uns aber diese fortgesetzte Bezugnahme auf das Inhaltliche das Erkennen der mancherlei Abweichungen von fortgesetzt symmetrischem Aufbau erleichtert, welche auch schon innerhalb des achttaktigen Sates so häufig vorkommen.

### § 3. 3mitation und Rontraftierung.

Ehe wir den Kompositionsschüler zum Unternehmen selbständiger Bersuche auffordern, um an diese weitere Bemerkungen in der Form der Kritik und Korrektur anzuknüpsen, müssen wir erst noch schärfer die bis jetzt erkannten Prinzipien formulieren, welche die Phantasie bei der Fortspinnung von Motiven zu Sätzen leiten. Im Grunde sind es immer nur die zwei Hauptgesichtspunkte aller ästhetischen Betrachtung,

Imitation und Kontraftierung, beren wechselweises zur Geltung bringen die in sich logische Weiterentwicklung eines zum Ausgang gewonnenen Motivs verbürgt. Entscheidend für die erste Richtung der weiter= bauenden Thätigkeit der Phantasie ist immer das Ausgangsmotiv, für welches wir durchaus spontane Erzeugung, also einen Ginfall, einen musikalischen Empfindungsatt, nicht verstandesmäßige Ronftruktion ober Uebernahme von anderswoher (also auch nicht Aufstellung des Motivs burch ben Lehrer) als erste Bedingung voraussetzen. Je nachdem diefer erste Einfall sich bereits in sich feingliedriger darstellt, d. h. nach unseren bisherigen Erfahrungen bereits das Prinzip ber Nachahmung Geltung bringt, dasselbe Motiv mehrmals wiederholt, oder aber einen breiten Atemzug, eine weit ausholende Linie zeigt, eine einzige Geste von mehr ins große gehendem Ausbruck ift, wird die nächste Aufgabe der Weiterentwicklung des Gedankens von vornherein in gang verschiedener Richtung sich bestimmen. Freilich wird man nicht ohne weiteres sagen können, daß der miniaturhafte Charakter des Ausgangsmotivs durchaus durch Rontrastierung, d. h. durch Gegenübersftellung gestreckter Linien, in denen nicht die Imitation im Kleinen vorherrscht, kompensiert werden mußte und umgekehrt, daß einem lang= atmigen Motive sofort motivische Rleinarbeit gegenübertreten müßte. Das Refultat eines folden Verfahrens murde nur wieder eine bedent= liche Stereotypität werden und eigentlich nur zwei Typen unterscheidbar laffen, die zu befinieren maren als:

- 1. Aufstellung feingliedrig, Antwort breit.
- 2. Aufstellung breit, Antwort feingliedrig.

Unbedingt muffen wir von vornherein ber bildenden Phantafie das souverane Recht zugestehen, sogar durch ein ganzes weitaus= geführtes Tonstück, z. B. einem Symphonie= oder Sonatensatz, den Charafter ber Reingliedrigkeit oder ber Langatmigkeit zu mahren. Dennoch beruht aber auf dem zur Geltung bringen des Gegenfählichen in aller= erfter Linie jede gefunde Weiterentwicklung und neben ber Ausprägung eines bestimmten Charatters, der Annahme einer bestimmten Thysiognomie fteht warnend die auf allzugetreuer Festhaltung einer Idee, auf ein= seitigem Ueberwiegen der Imitation über die Kontrastierung beruhende Monotonie, die motivische Ginförmigkeit. In Fällen, wo ein Komponist eine besonders prägnante Motivbildung im Rleinen längere Zeit fortgeset beibehält, wird es deshalb ber Heranziehung besonderer Mittel bedürfen, einer ermüdenden Wirkung vorzubeugen, fei es in der Harmonieführung ober in ber kontrapunktischen Behandlung — was uns hier noch nichts angeht —, sei es in der Herausarbeitung großer Linien, benen gegenüber die fortgesette Gleichartigkeit ber Motivbildung im Rleinen nur mehr als eine Figurationsform erscheint. Gin näheres Eingehen auf die Kunst der Berzierung eines einfachen Themas wird uns die Wichtiakeit dieser Gesichtspunkte in voller Deutlichkeit erschließen. Hier genügt es zunächst auf die Bedeutung hinzuweisen, welche bem Wechsel in der Anwendung der beiden Prinzipien der Imitation und der Kontrastierung für die Anregung des Phantasie zu immer

neues Interesse wedenden Bilbungen gutomint.

Gesellen wir zu den drei Menuetten des vorigen Paragraphen zunächst noch ein viertes, das der Handnschen Symphonie "mit dem Paukenwirbel" (Es-dur), so ergiebt dasselbe abermals einen anderen Typus der ersten Anwendung von Imitation und Kontrastierung:



Diese acht Takte werden wie die von Fig. 37 (Fux) und Fig. 43 (Telemann) repetiert, aber erst nach einer echoartigen zweimaligen Wiederholung der Endung des achten Taktes:



welche wir einstweilen als einfachste Form der Abweichung von dem streng symmetrischen Aufbau hinnehmen wollen (Wiederholungen der

Halbschlußwirfung, "Schlußanhänge").

Hier sehen wir ähnlich wie in Fig. 47 (Beethoven) ben zweiten Takt dem ersten antworten mit der (freien) Umkehrung des Motivs des ersten Takts. Natürlich ist diese Umkehrung auch schon eine Kontrastierung, da sie der auswärts gerichteten Endung des die dem abwärts gerichtete es—f gegenüberstellt; aber darin, daß doch das zweite Motiv eine Nachbildung (wenn auch eine negative) des ersten ist, hält der Kontrastierung die Imitation die Wage (ebenso in Takt 1—2 von Fig. 47). Takt 3—4 sind nur eine fast ganz getreue Nachbildung von Takt 1—2, aber mit beruhigender Tendenz, da die Nachbildung tieser gelegt ist und die Harmonie die durch Takt 1—2 begonnene Kadenz (T—S) zum besriedigenden Beschluß bringt (D—T). In den beiden ersten Takten bildet der Uebertritt von der tonischen zur Subdominantharmonie ein scharses Kontrastelement heraus, das durch Takt 3—4 wieder ausgehoben wird. Bergleichen wir damit

Takt 1-2 von Fig. 47, so sehen wir eine ähnliche aber weit schwächere Kontrastierung in dem Uebertritt von der T zur D im ersten Motiv selbst durch den Kücktritt (D-T) im zweiten wieder ausgehoben. In Fig. 37 bringt ebenfalls Takt 3-4 eine Nachbildung von Takt 1-2, aber nur mit Hinausschiedung des seine Richtung beibehaltenden Motivs und ohne Heraustreten aus der Harmonie der Tonika. Das einzige Kontrastelement bildet also die Beränderung der Tonlage des Motivs. Hätte nun Haydn den Nachsatz ebenfalls mit dem Motiv von Takt 1-4 gebildet, 3. B. in dieser Weise:



jo murbe er bas Takt 3-4 gegenüber Takt 1-2 bemerkbare Herabfteigen fortgefest haben (wie in Fig. 37 der Nachsatz die fteigende Tendenz des Borderfages wenigstens bis zum fechsten Takte fortsett); nur in ber Vertauschung ber haupttonart mit berjenigen ber Dominante würde dann ein neues Kontrastelement zu finden sein. Der ganze Nachsatz aber (Takt 5—8) wäre eine Zmitation des Vordersfatzs (auch in der Harmonieführung T—S—D—T). Statt dessen greift aber Handn, sicher im hinblide auf die bereits vier Takte währende Festhaltung besselben Motivs, im Nachsate zu neuer Motivbildung, ähnlich wie Telemann in Fig. 43 den Nachsatz gegen den Vordersatz motivisch kontrastiert. Wenn auch das Motiv des fünften Taftes dem des erften verwandt ift (ein Viertel Auftakt, verzierte lange Schwerpunktsnote), so ist boch die Abstreifung des auffälligen Endintervalls (Hinaufschleifen in die Quarte, bezw. für die Umkehrung Herabschleifen in die Septime), auch das Aufgeben der Verkürzung bes zweiten Viertels durch eine Achtelpaufe (Abstoßen) Unterschied genug, bas Motiv als ein neues erscheinen zu lassen, bessen Wiederholung wir auch in der leichten Modifikation des sechsten Taktes wieder er= fennen:



Sanz neu sind vollends die Motive von Takt 7—8, das von Takt 8 wohl zu verstehen als Umkehrung desienigen von Takt 7:



(das lette Motiv nimmt nun wieder die Endungsform von Takt 1-4 an).

Die folgende schematische Uebersicht über den Motiv-Ausbau der vier Menuette (Fig. 37, 43, 47, 48) mag einen vorläufigen Begriff von der Mannigsaltigkeit geben, welche auch bei Beschränkung auf einsachste Bildungen für die Konstruktion achttaktiger Sätze möglich ist. Mit a, b, c bezeichnen wir die nach einander auftretenden verschiedenen Motive, Durchstreichen der Buchstaben bedeutet die Umkehrung des Motivs:

Aber auch Fälle, wo ein ganzer achttaktiger Satz noch keine Wieberkehr eines Motivs erkennen läßt, sind keineswegs selten, z. B. (aus Riepels "Taktordnung" 1754):



Sier bringt, abgesehen von den isolierten Schwerpunktsnoten im ersten, fünften (und siebenten) Takt, jeder Takt ein anderes Motiv; zwar erscheinen Takt 3 und 4 durch den Gegensat der Richtung (Aussteigen von der Prim zur Quinte und Herabsteigen zur Prim) einander verbunden, aber im dritten Takt ist ein langer Ausstellung, so daß doch durchaus verschiedene Motive vorliegen. Dergleichen Beispiele beweisen schlagend, daß dis zum achttaktigen Ausbau die rhythemische Korrespondenz, der symmetrische Berlauf allein noch im stande ist, Formen zu bilden; noch über den achten Takt ohne motivische Beziehungen zu kommen, dürfte dagegen schwer halten, ohne den Sindruck der Buntscheckigkeit und Zusammenhangslosigkeit. Sinem Sate wie diesem wird deshalb regelmäßig ein mit denselben Motiven ges

arbeiteter, gewöhnlich eine getreue Wiederholung mit Vermeidung der Modulation folgen. Leicht übersieht man übrigens eine Uebereinstimmung von Motiven im kleinen über die Abweichung der größeren Linie, z. B. hier (Riepel, daselbst):



Wenn wir hier von den nur durch die Schwerpunktsnoten vertretenen absehen, welche ja als unvollständige Form der ihnen folgenden gelten können, z. B. etwa so:



jo bleiben doch noch eine Anzahl Imitationen kenntlich, aber nur zwischen Motiven, die nicht im Antwortverhältnis zu einander stehen  $(2=3,4=6\ [mit\ Erweiterung\ und Ausfüllung des Intervalls der Endung], <math>8=2$  und  $3\ [mit\ Abbiegung\ der Schlußnote nach oben statt nach unten]). Wenn wir auch die stärkeren Beränderungen der Motive durch Auszierungen aller Art auf eine zusammenhängende Betrachtung gelegentlich Erläuterung des Wesens der Bariation verschieben müssen, so würden wir doch ohne Not Anlaß geben zur Berstennung der inneren Logik der Phantasiethätigkeit dei Fortspinnung der Motive, wenn wir nicht schon hier darauf hinwiesen, daß sowohl der Austakt als die Endung variabel sind. Der einem Motive eigene Austakt kann beschnitten oder ganz abgestoßen werden, wenn eine stärkere Säsur (zweiter, vierter, achter Takt) eine längere Endung zum Bedürsnis macht, z. B. (Trauermarsch der "Eroica"):$ 



Wenn in Tanzstücken solches Abstoßen bes Auftakts selten vorstommt, so liegt das teils daran, daß gewisse Austaktsormen für alle Anfänge von Hauptgliedern derselben charakteristisch und durchaus stereotyp sind (so 2/4 Austakt für die Gavotte, 1/4 Austakt für das Rigaudon 2c.), teils (z. B. bei dem Menuett) daran, daß der erste Ansang sogleich auf diese Schlußbildungen eingerichtet ist, b. h. ebenfalls schon des Austaktes entbehrt, so daß alle solgenden Hauptabschnitte gleichgebildete Ansänge haben können, z. B. (aus der siedenten Partite für Orchester von Fux):



Beispiele, wo nach einem Hauptruhepunkt der Wiederaufnahme des Anfangs ein Auftakt zuwächst, sind selten (vergl. Fig. 37 das bei der Reprise dem Anfange als Auftakt zuwächsende Viertel f). Fig. 57 ist aber noch in vieler Hinsicht für uns lehrreich. Im dritten Takt ist die das Motiv endende Halbe auf ein Viertel verkürzt, da das folgende Motiv mit vier Achteln Auftakt einsehen soll. Dies neue Motiv ist aber wohl im Grunde doch auch nur eine Umbildung des Hauptmotivs, nämlich statt (Fig. 58 a):



wenigstens setzt es (ähnlich wie Fig. 34) das energische Vordringen nach oben sort, nur durch den um ein Viertel früher einsehenden Auftakt einerseits mit vermehrter Energie, aber andererseits durch die an Stelle der Sechzehntelbewegung tretende Achtelbewegung und das Zurücktreten von dem durch der verzierten a zu dem durch gerzierten fe mit weiser Mäßigung des Ansturms. Die durch die Wechselnoten dund genur leicht verhüllte Form des Motivs (Fig. 58 b) ist aber zugleich ganz entschieden das Modell für das korrespondierende, den Nachfat abschließende Motiv mit seinen beiden Vierteln Austakt; das erste Mal (vor der Reprise) hat dasselbe ja auch die bis zum dritten Viertel

reichende weibliche Endung, das zweite Mal ( $2^{\rm da}$ ) aber die den positiven Ganzschluß machende  $^3/_4$  Note f. Aber der ganze Nachsatz erweist sich dei näherer Betrachtung als im Kern ebenso schlicht von der erreichten Höhe ( $^3$ ) zurücktretend, wie der Vordersatz sie erklommen hat. Der eigentliche Melodiefaden ist etwa dieser:



b. h. im Grunde sett sich nur die Umgestaltung des Hauptmotivs fort, welche dasselbe im vierten Takt ersahren hat. Die Emphase der an Stelle der beiden Viertel f b tretenden Halben b im Auftakt des sechsten Taktes wird durch die Vergleichung mit der mehr nur graziösen Form in Fig. 59 sich der Empsindung voll erschließen.

# Erste Aufgabe.

Der Schüler gehe nunmehr vertrauensvoll baran, menuettartige Einfälle niederzuschreiben und zunächst bis zum Umfange von acht Takten auszuführen, je nach Befund mit oder ohne Repetition, im ersteren Falle mit leichter Abanderung bes Schlusses (bei ber Wiedersholung Ganzschluß statt Halbschluß). Ist das Ergebnis kein wirkliches Menuett, fo foll ihm baraus fein Vorwurf erwachsen. Ginfälle gang anderer Art stelle ber Schüler einstweilen zurüd; es wird sich bald Gelegenheit finden, auch fie auszuarbeiten. Das Menuett hat aber einen ziemlich breiten Spielraum bezüglich bes Tempo von munterer Grazie (Allegretto) bis zu einer gemissen Granbezza, ist auch weder an Dur noch an Moll gebunden (bevorzugt allerdings Dur), liebt zwar im allgemeinen ein Biertel Auftakt, setzt aber doch auch sehr oft mit bem Taktschwerpunkte (ohne Auftakt) ein. Als Grundrhythmus des Menuetts darf J angesehen werden, doch neigt dasselbe dazu, benselben zur Bewegung in Bierteln mit gelegentlicher Auflösung in Achtel zu entwickeln, die aber bei den Cafurstellen (zweiter, vierter, sechster, achter Tatt) gern unterbrochen wird. Alle diefe Bemerkungen follen aber mehr für eine Beurteilung der Arbeit in Betracht kommen, als die Phantasie vor ihrer Arbeit in bestimmte Wege leiten. Unsere oben zergliederten Beispiele haben zudem bereits zur Genüge bargethan, daß alles auf den ersten Ginfall ankommt, der fast immer den Reim einer Beiterentwicklung in bestimmter Richtung in sich trägt. Wie ber Schüler felbst, ebe er seine Arbeiten bem Lehrer vorlegt, an benfelben Aenderungen und Verbefferungen vornehmen wird, wird ber Lehrer an

jedem einzelnen Beispiel Gelegenheit genug finden, die Struktur nach Analogie unserer analysierten Beispiele zu besprechen und für aufsfälligere oder störende Wirkungen die Gründe aussindig zu machen. Um eine einseitige Anlehnung an eins der vier besprochenen Beispiele zu verhüten, folgen hier noch einige Anfänge anderer Menuetts, deren jedes wieder ein anderes Gesicht, jedes einen nicht näher in Worte zu sassenden. Charakter, einen durchaus individuellen Ausdruckswert zeigt.





Die durch Erfüllung der oben gestellten ersten Aufgabe sich ergebenden kleinen Tonstücke sind freilich noch keine vollständigen Menuetts, sondern nur erste Teile solcher, deren Fortsetzung und Ergänzung Gegenstand der folgenden Aufgaben sein wird. In Boraussetzung dieser späteren Beitersührung der Arbeit geben wir auch frei, daß diese achttaktigen Säte in einen Halbschluß auslausen oder aber zur Tonart der Dominante schließen. Ob eine solche Modulation gemacht wird oder nicht, auch den Moment, wann, und das Mittel, wodurch sie gemacht wird, überlassen wir zunächst durchaus dem Gange der durch das Ausgangsmotiv angeregten Phantasie. Berläuft sich dieselbe in unnatürliche Bahnen, so wird der Lehrer Gelegenheit nehmen, durch Transposition von der die Verirrung veranlassenden Note ab den Fehler zu verbessen. Derartige Sinrenkungen wirken durch ihre dem Ohre direkt einleuchtende Logik in hohem Grade sördernd und klärend auf die Phantasiethätigkeit des Schülers. Hat z. B. der Schüler einen Sat solgender Art geschrieben:



so ist ihm begreislich zu machen, daß die Modulation von C-dur nach F-dur (im fünsten dis achten Takt sich wohl für das Ende eines in F-dur stehenden kleinen Stücks (als Rückwendung zur Haupttonart) schicken würde, nicht aber als erste Entwicklung von der Haupttonart C-dur aus, die vielmehr einen Aufschwung nach der Dominante hin erwünscht macht. Dieses ästhetische Bedenken wird sofort volle Ueberzeugungskraft gewinnen, wenn der Lehrer den ganzen Nachsatz um einen Ton nach oben transponiert:



So gewiß es grunbfalsch wäre, beim Komponieren nach beftimmten Rezepten zu versahren und an Stelle der freien Produktion der angeregten Phantasie, an Stelle des lebendigen sich Ergehens in Tonvorstellungen eine verstandesmäßige Konstruktion von Notenfiguren

nach bestimmten Maximen zu setzen, so unentbehrlich ist boch für die Erziehung des Komponisten die immer erneute Hinweisung auf die durch die Komponisten der letzten Jahrhunderte gefundenen und von den Theoretikern allmählich auch begrifflich motivierten natürlichsten Wege des künstlerischen Gestaltens. Jur rechten Zeit herangezogen, werden dieselben eine wunderthätige Wirkung ausüben und jenes sichere Gefühl für das Normale in die Konzeption des angehenden Komponisten bringen, welches allein zum Abgehen vom gegebenen Wege zu seiner Zeit Berechtigung giebt.

# § 4. Die einfache zweisätige Form.

Tonstude von nur acht Takten sind nicht gebräuchlich, und wegen ihres gar zu furzen Verlaufs kaum geeignet, eine Stimmung einigermaßen ergiebig zu umschreiben. Immerhin läßt fich achttaktigen Sätzen von ähnlicher Konstruktion wie Fig. 47, 60 f und 60 i, eine gewisse Abgeschlossenheit nicht abstreiten; dieselben heischen zunächst eine Fortfetung nicht und stellen fo, wie sie da find, kleine thematische Konstruttionen dar, in benen die Prinzipien der Imitation und Kontrastierung bereits mehrmals wechselnd zur Geltung gebracht find. Da sie die Tonart nicht verlaffen und auf den achten Tatt einen befriedigenden Schluß zur Tonika machen, so liegt ein direkter Zwang zum Weiterbilden in ihnen nicht vor. In noch höherem Grade kann das von den Menuetten Fig. 37, 43, 57 und 60b gesagt werden, welche einen achttaktigen Sat wiederholen, nur mit Beränderung des Endes, welches das erfte Mal die Form des Halbichlusses aufweift, an dessen Stelle die Wieder= holung den Ganzschluß sett. Die sofortige Wiederholung eines acht-taktigen Sates, der einen positiven Ganzschluß in der Haupttonart hat, ift als nicht gang normal zu bezeichnen. Beethoven läßt Fig. 47 nicht wiederholen; es wäre das aber auch doppelt anfechtbar, da diefer Sat felbst ichon nur durch Wiederholung eines Halbsates entsteht, der nur das erfte Mal eine weibliche Endung hat, die er bei der Wieder= holung abstößt. Mozart läßt Fig. 60 i ohne jede Veränderung wieder= holen; normaler wäre es gewesen, diese Wiederholung burch einen Halbschluß oder zum mindesten durch eine weibliche Endung (z. B. d 2-fis 2 statt d 2) oder direkt durch Schluß auf der Terz oder Quinte ber Tonika zu motivieren. Auch in seinem D-moll-Quartett läßt Mozart den ersten Satz unverändert wiederholen, obgleich derselbe einen männlichen Ganzschluß auf dem Tonartarundtone macht; aber ba dieser Sat ein auffälliges Ginschiebsel hat (Takt 3-4 mit Verschiebung ber Tonart wiederholt), so ist die Wiederholung zum bessern Berstehen er= wünscht. In den Fällen, wo der achttaktige Sat einen Salbschluß in der Haupttonart macht, wird die Wiederholung ohne weiteres erwartet. aber es wird auch erwartet, daß die Wiederholung ftatt des abermaligen Halbschluffes einen Ganzschluß in der Haupttonart bringt oder aber daß sie eine Modulation mit Ganzschluß zur neuen Tonika macht. Die unveränderte Wiederkehr auch des halbschluffes in Fig. 48 und 60 a ist daher einigermaßen überraschend und nicht ganz normal. Handn legt aber in Fig. 48 durch die Echowiederholungen auf den abermaligen Halbschluß besonderes Gewicht und beseitigt dadurch die Wirtung einer nicht gang befriedigenden Bufälligkeit, indem er an ihre Stelle die des Kapriziösen, Obstinaten sett. Solche Ausnahmen können aber nur die Regel bestätigen, welche dabin zu formulieren ift, daß bie vollständige Wiederholung eines vollständigen achttaktigen Sates eine kleine Beränderung am Schluß erwünscht macht, berart, baß beim erstmaligen Vortrag eine zu befinitive Schlußbildung vermieben wird und eine folche erst bei der Wiederholung gegeben wird. Selbst in ben Källen, wo der erstmalige Vortrag anstatt eines Halbschlusses in der Haupttonart einen Ganzschluß zur Tonika der Dominanttonart bringt, also eine Modulation stattfindet, ist die unveränderte Wiedersbolung nicht ganz einwandfrei (Fig. 53, 54, 60 c, 60 e, 60 g, 60 h); benn die Bedeutung der Modulation als Erringung einer neuen Tonart, als Sit einer weiter folgenden Entwicklung wird burch folches sofortige Wiederbeginnen in der Haupttonart doch ftark verleugnet und die Wirkung der Modulation damit abgeschwächt. Als normaler ist daher ohne Frage zu bezeichnen, daß Sätze, welche eine Modulation vollziehen, beffer nicht sofort wiederholt werden; man wird deshalb gut thun, wenn man repetieren will, anstatt der Modulation das erste Mal nur einen Salbichluß in ber Saupttonart zu machen, oder aber zwischen den Abschluß in der Dominante und dem Wiederanfang ein paar ruckleitende Note einzuschieben, 3. B .:



Natürlich möchte ich beileibe an Stücken wie  $60\,\mathrm{g}$  und  $60\,\mathrm{h}$ , die mir, so wie sie Haydn geschrieben, lieb und vertraut sind, keine Note ändern. Gerade in diesen beiden ist aber auch die Dominanttonart schon so stramm ausgebildet, und besonders in  $60\,\mathrm{h}$  ein so kräftiger Ausschwung genommen, daß eine matte Nückleitung gar nicht mehr ohne schlimmen Schaden anzubringen wäre. Wit aller Verehrung der Meister und Hochhaltung ihrer Werke ist es aber doch sehr wohl vereindar, als eigentlich normal diesenigen Arten der Fortspinnung hinzustellen, welche restlos logisch motivierdar sind. Erkennen wir an, daß die Wiederholung eines achttaktigen Sahes besser eine kleine Versänderung am Ende erleidet, derart, daß die erste Form der Schluß-

bildung die Wiederholung notwendig oder doch erwünscht macht, zum mindesten aber vermittelt, und die Wiederholung eine Steigerung der Wirkung bringt (bestimmteren Schluß, Modulation), so haben wir zusnächst die zwei Hauptfälle zu unterscheiden, ob der Satz moduliert oder nicht, und danach weiter zu spezisizieren:

### A. ohne Modulation:

a. Vorderfat mit Gangichluß, Nachfat bas erfte Mal mit Salb-

schluß, das zweite Mal mit Ganzschluß.

b. Vordersat mit Halbschluß, Nachsat mit Ganzschluß, das erste Mal mit weiblicher Endung oder Terzschluß 2c., das zweite Mal mit bestimmter männlichen Endung.

#### B. mit Mobulation:

a. Vordersat mit Ganzschluß, Nachsatz das erste Mal mit Halbschluß in der Haupttonart, das zweite Mal mit Ganzschluß in der Dominanttonart.

b. Vordersat mit Halbschluß, Rachsat mit Ganzschluß, das erste Mal in der Haupttonart, das zweite Mal in der Dominanttonart.

Dazu ist vor allem zu bemerken, daß die hier gegebenen Bestimmungen von Halbs oder Ganzschlüssen für den Vordersatz nicht rigoroß gemeint sind. Wie schon Fig. 37 belegt, sind Vildungen mit guter Wirkung möglich, welche den ersten Harmoniewechsel erst auf den achten Takt bringen, so daß im vierten Takt weder ein Halbschluß noch ein Ganzschluß nachweisdar ist. Fig. 60 i zeigt die Kadenz im vierten Takt erst dis zur Subdominante fortgeschritten, und so sind noch eine ganze Neihe anderer Möglichkeiten zu statuieren, welche wir hier nicht schematisch entwickeln, die aber darum nicht verworfen werden sollen, wenn der Schüler sie statt der hier ausgestellten spontan sindet. Doch sei z. B. darauf ausmerksam gemacht, daß der dreimaligen Wiederkehr der Halbschlußwirkung in 60 b (Förster), nämlich im vierten und achten Takte des ersten und im vierten Takte des zweiten Vortrags eine gewisse Lahmheit eignet, die besser vermieden wird.

Wenn wir nun dazu fortschreiten, dem ersten (wiederholten oder auch nicht wiederholten) Sate, dessen Bildung der Gegenstand unserer ersten Aufgabe war, einen zweiten folgen zu lassen, der in ähnlicher Weise eine Wiederholung zuläßt, so erweitern wir damit den Gesamtumfang der damit hergestellten kleinen Tonstücke mit den eventuellen Wiederholungen bereits auf die Dauer von 32 Takten. Nach den Geschrungen des vorigen Paragraphen wird damit von neuem die wechselnde Geltendmachung der Prinzipien der Kontrastierung und Nachbildung notwendig werden. Fassen wir zunächst die Fälle von Ader obigen Klasssssischien ins Auge (erster Sat ohne Modulation auch bei der Wiederholung abschließend), so wird die vollendete Abgeschlosseneit

bes ersten Sates, welche in keiner Weise eigentlich eine Fortsetzung heischt, gebieterisch darauf hindrängen, zunächst eine stärkere Kontrast=wirkung zu bringen, nach welcher das Zurücksommen auf den Charakter

bes ersten Sages mit erneuter Frische wirken fann.

Diese Kontrastierung wird sich durch verschiedene Mittel erreichen lassen, nämlich durch Sinsührung neuer Motive oder durch stärkere Umgestaltung bereits dagewesener, serner durch Beränderung der Tonart, durch auffällige Beränderung der Tonlage u. s. w. Gewöhnlich werden mehrere solche Mittel zusammenwirken, aber der motivische Ausbau des ersten Saßes wird auch hier wieder in erster Linie bestimmend sein für die Art, wie der zweite sich kontrastierend einsührt. Zeigt der erste Sah nur wenige größere Linien (zweis oder gar vierstattige Motivbildung), so wird eine Kontrastwirkung durch kleingliedrige Faktur zu erzielen sein; ist umgekehrt der erste Sah mehr zerstückt, so wird eine weit außholende Melodiessührung gegensählich wirken. Die Harmonie gebärdet sich in solchen Fällen, wo der Hauptsah die Moduslation meibet, gern so, als wolle sie eine Modulation machen, lenkt aber rechtzeitig zum Halbschlusse in der Hauptsonart um. 3. B. konstrastiert Beethoven den Hauptsah Fig. 47 durch solgende vier Takte:



beren Anfang zwar ohne Begleitung als G-dur wahrend verständlich ift, aber vom Komponisten im Sinne der Paralleltonart E-moll harmonisiert ist und erst im 3.-4. Takt zurücklenkt. Nach diesen vier Takten aber bringt er die vollständige Wiederholung des Sates Fig. 47. Wie find diese vier Takte im rhythmischen Schema zu verstehen? Bilden sie ein Sätzchen für sich, das nur vier Takte Um= fang hat oder sind sie Vordersatz für die folgenden ersten vier Takte der Wiederholung des ersten Sates, so daß die vier letzten Takte besfelben zur Wiederholung des Nachsates werden? Reine von beiden Auslegungen ist wohl vollkommen richtig. Den vier Takten eine ifolierte Mittelstellung anzuweisen, liegt zunächst keinerlei Grund vor, da der Halbschluß auf die direkte Fortsetzung hinweist; wir werden beshalb die Wiederkehr der ersten Hälfte des Hauptsates in der That zunächst als Antwort auf bieselben auffassen, aber mit bem Wieder= erkennen der die vollständige Schlußwirfung aufhebenden weiblichen Endung h g ben achten Takt jum vierten Takt umdeuten, b. h. noch= mals einen Nachfat erwarten, bem gegenüber ber bereits vorgetragene die Bedeutung des Vordersatzes wieder erlangt, wie er sie im erften Sate hatte. Gerade folde Sate wie Fig. 47, in benen ber Nachfat nur eine Nachbildung des Vorderfates ift, erhalten gern einen Parallel=

sat, bessen erste Hälfte kontrastiert, mährend die zweite wiederum eine Nachbildung der ersten Halbsätze ift, so daß die Form entsteht:

$$1 \underbrace{-4}_{a} \underbrace{5-8}_{a} \underbrace{1-4}_{b} \underbrace{5-8}_{a}$$

Diese Form hat z. B. ganz rein der erste Teil der Bagatelle op. 33 11 von Beethoven:



Ein vollständiges Sonatensätzchen, das sich auf diesen Umfang beschränkt, ist das Cantabile in Ruhlaus Sonatine op.  $55^{\,\mathrm{H}}$ :





Die beiden Beispiele unterscheiben sich nur barin, daß bas erste im Sauptsate nicht moduliert, und das zweite im Nachsate, welcher den Schluß zur Dominante macht, den Ausdruck nicht unerheblich verftarkt. Sonft ift die Struktur durchaus die gleiche. Das kontraftierende Halbfätichen (b) ist in beiden aus Motiven gebildet, welche aus denen bes Hauptsates entwickelt sind, aber erheblich umgestaltet; bei beiden ift das ganze Halbfätichen von der Dominantharmonie getragen, bei Beethoven burch alle vier Tatte bieselbe rein nebst ihrer charafteristischen Septime (d beim E-dur-Afford) festhaltend, bei Ruhlau zuerst (Takt 1-2) ebenso (g h d f), dann aber einen schnellen Schluß zur Tonita ber Dominanttonart (g h d) machend. Das zweite Beispiel ist badurch für uns noch besonders instruktiv, daß es zeigt, wie ein zweiter Sat, ber am Schluß auf die Motive des ersten zurücksommt, dieselben trans= ponieren muß, um den Schluß in der Haupttonart zu machen, mährend Noch ein drittes Beispiel mag hier der erste zur Dominante schloß. Plat finden, das ebenfalls im Sauptfate zur Dominante ichließt, besonders hubsch im dritten Halbsatze kontrastiert (schon im vierten Takte wieder zur alten Tonika schließend) und im letten Nachsatz nur die Motive der ersten beiden Halbsätze reproduziert. Es ist das kleine Andante einer zuerst von mir veröffentlichten Sonatine Sandns vom Jahre 1766 (Handns Klavierwerke im Berlage von Augener & Co., Bd. 1 S. 23):



Der innige Ausbruck bes ganzen Stückhens wird gewiß im Herzen jedes guten Musikers Wiederhall sinden. Besonders sei hingewiesen auf die schöne einheitliche Linie der ersten vier Takte, welche in den folgenden vier Takten eine ergreisende Steigerung durch die einfachsten Mittel erfährt. Das kontrastierende Halbsächen drängt seinen Ausdruck auf zwei und zwei Takte zusammen, indem es abermals noch höher hinauflangt, um so für seinen ganzen Berlauf ein allmähliches Wiederzurückssinken zu ermöglichen. So verbindet es die gegen den Hauptsat abstechende kleinere Gliederung mit der Einheitlichkeit im Ganzen, ja die beiden Sähe bilden schließlich eine dis zum d" aussteigende Linie, die sich wieder dis zum g<sup>1</sup> herabsenkt.

## Bweite Aufgabe.

Der Schüler bilde jett zu seinen als erste Aufgabe gearbeiteten achttaktigen Menuettsätzen (mit oder ohne Revetition) anschließende zweite Sabe nach dem Mufter der Beispiele dieses Paragraphen. Vorbedacht habe ich ihm nicht die Fortsetzungen der Menuettanfänge Fig. 37 ff. gegeben. Mag er sich aber daran versuchen, diese selbst in ähnlichem Sinne weiterzuführen, wobei er wahrscheinlich zumeist auf ganz andere Wege kommen wird, als die, welche der Komponist wirklich eingeschlagen hat. In der Mehrzahl der Fälle haben die Romponisten die zweiten Teile der Menuetts weiter ausgeführt und allerlei Rompli= fationen angewendet, welche wir nur ganz allmählich erläutern dürfen, um nicht die Grundlagen der Formgebung zu erschüttern und Ber= wirrung in die ersten Bersuche des Kompositionsschülers zu bringen. Die kleinen Schlußanhänge von Fig. 66 und 67 werden ebenso leicht verstanden werden (oder noch leichter) wie die von Fig. 49. Ginst= weilen fei es an der Vorführung diefer harmlofen Anhängsel genug, um ahnen zu lassen, wie der glatte achttaktige Verlauf des rhythmischen Grundschemas Abanderungen erfahren fann. Findet fich in ben eigenen Versuchen Anlag ober Gelegenheit, bergleichen zu machen, so werde es nicht gerügt. Auch die anschließend an Fig. 64 erwähnte Möglichkeit ber Erweiterung des zweiten Sațes auf zwölf Takte badurch, daß auf ben viertaktigen kontraftierenden Halbsat anstatt eines nur viertaktigen Nachsages, der auf den ersten Sat zurudgreift, der ganze erste Sat wiederkehrt (nur eventuell mit Transposition feiner zweiten Sälfte, wenn dieselbe modulierte), ift dem Schüler durchaus zur Wahl zu ftellen.

Für die Weiterführung der modulierenden Sätze, welche auf Grund von Aufgabe 1 ausgeführt worden sind, muß noch auf eines aufmerksam gemacht werden. Zeigen dieselben zwei mit verschiedenen Motiven gearbeitete Halbsätze, so ist es nicht rätlich, den zweiten Satzwiederum mit neuen Motiven zu arbeiten, sondern es wird als Be-

bürfnis empfunden werden, demselben eine ähnliche, hauptsächlich durch die umgekehrte Modulationsrichtung unterschiedene Anlage zu geben. Mancherlei Modalitäten der speziellen Ausschirung dieser allgemeinen Norm sind möglich, doch erscheint zunächst als die normalste Art der Bildung eines solchen Parallelsaßes die Transposition des Vordersaßes in die Dominanttonart und im Nachsaß die Ersehung der Modulation zur Dominante durch die Rückmodulation. Wenn eine solche durch die Notwendigkeit der Nückmodulation direkt an die Hand gegebene Form sich nicht gerade häusig an sechzehntaktigen Stücken in der Litteratur nachweisen läßt, so liegt das in der Hauptsache daran, daß so kurze Tonstücke gewöhnlich sich der Modulation enthalten und noch seltener den Nachsaß des ersten Saßes aus anderem Material bilden, als den Vordersaß. Gäben wir z. B. dem Menuett der Es-dur-Symphonie von Filß (Fig. 60 d) zunächst statt des Halbschlusses in der Haupttonart den Ganzschluß in der Dominanttonart:



so würde ein Parallelsatz folgender Konstruktion gewiß durch innere Logik gerechtsertigt erscheinen und sowohl das Prinzip der Imitation als das der Kontrastierung bestens zur Geltung bringen, z. B.:



ober aber, wenn man die etwas gewaltsame Erzwingung des nächsten Wegs von der Dominanttonart zur Subdominante der Haupttonart (Takt 4) durch die mildere Rückwendung zur alten Tonika ersetzt, so würde allerdings eine nicht unwirksame Steigerung damit aufgegeben werden, dafür aber die notengetreue Uebereinstimmung von Takt 5—6 in Wegfall kommen und der Nachsatz dennoch als noch strengere Nachsbildung desjenigen der ersten Sätz erscheinen:



Noch gar manche andere Möglichkeit wird sich ber frei formenden, nur ungefähr durch die Absicht der freien Nachbildung des ersten Sates geleiteten Phantasie darbieten, z. B.



u. bgl. m. Selbst wenn die restlose Erklärung des harmonischen Sachverhaltes zunächst noch dem gegenwärtigen Standpunkte der Arbeiten vorauseilen sollte, mögen solche Bildungen unbeanstandet passieren. Fig. 71b würde im 5.—6. Takte die Tonart F-moll leicht berühren, aber der F-moll-Aktord ist nichts anderes als die Subominante der Haupttonart Es-dur mit der charakteristischen Dissonanz f (Kap. 1 § 2). Wenn auch das volle Verständnis derartiger Vildungen die Absolvierung der Harmonielehre voraussetzt, so würde es doch falsch sein, Wendungen wie diese, die dem Ansänger in der Komposition zusolge der Gewöhnung an unsere reichgestaltige Musik naheliegen, ganz auszuschließen und zurückzuweisen. Für solche Fälle wird sich der Lehrer zweckmäßig des Hinweises bedienen können, daß Erhöhungen und Erniedrigungen leitereigener Töne besonders dann leicht verständlich austreten, wenn durch sie die Harmonie die Bedeutung einer Dominante der solgenden erhält. In Fig. 71 b würde keine Vemerkung nötig sein, wenn im 5.—6. Takt es statt ein stände; dann hätten wir Takt 5—8 die Kadenz T—S6—D—T; das ein macht aber aus der Tonika est die

Dominante (e g b = c<sup>7</sup>) bes F-moll-Affords, in bessen Gestalt die S Takt 6—7 erscheint. In Fällen, wo Borbersatz und Nachsatz des ersten Satzes mit den gleichen Motiven gebildet sind, wird im allgemeinen der zweite Satz gern wenigstens in seiner ersten Hälfte neue Motive oder starke Umbildungen derselben Motive bringen, auch wenn der erste Satz moduliert; doch würde z. B. Fig. 37, wenn wir dem Beispiele die Modulation im ersten Satze gäben:



sehr wohl ohne Wirkung zu großer Einförmigkeit nach sich einen bem ersten völlig gleichgebildeten Parallelsat vertragen, der von der Dominantstonart aus zur Haupttonart zurückführt. Da er, wie betont, nur eine einzige bis zum Ende des 6. Taktes stetig ansteigende Linie bildet, die noch keine Nachbildung erfahren hat, so darf der zweite Satz sehr wohl diese bringen:



Es ist leicht zu erkennen, daß eine solche Nachbildung des ersten Sates durch den zweiten insofern den Keim zur ferneren Weiterbildung in sich trägt, als sie das Verlangen nach einem thematischen Kontrast immer lebhafter wachruft. Die große Konsequenz in der Festhaltung des sekundweise nach oben vordringenden Hauptmotivs legt zum mindesten für einen weiter folgenden dritten Sat eine reichlichere Verwendung der Umkehrung des Hauptmotivs sowie eine Herausbildung kürzerer Linien an Stelle der einen achttaktigen nahe, z. B.



Nach einem solchen britten Sate könnte dann sehr wohl der erste in der Fassung von Fig. 37 abschließend folgen (mit Ganzschluß in

B-dur). Damit hatten wir aber ein Stud im Umfange von vier acht= taktigen Säten, bas in jeder Beziehung ber Form von Fig. 65 und 66 (a, a, b, a) entspräche, nur wären achttaktige Säte an die Stelle viertaktiger Halbsätze getreten. Dieser Ausblid auf die Möglichkeit der Erweiterung der Formen unter Beibehaltung ihrer Konftruttionsweise nur durch Ausredung der Glieder auf die doppelte Dauer bestätigt nur die Erfahrung, die wir bereits innerhalb ber einzelnen achttaftigen Säte machten; auch ba erfannten wir bereits die Möglichkeit, eintaktige oder aber zweitaktige, ja viertaktige Motive einander gegenüber= zustellen und durch ihre Zusammenschließung zur Ginheit größere Bildungen mit Ginheitsbedeutung zu gewinnen. Den Versuch einer Schematisierung der verschiedenen Möglichkeiten des Aufbaues von Salbfäten und Säten aus Taktmotiven giebt des Berfaffers "Katechismus der Kompositions= lehre" (2. Aufl. 1897). Bier feben wir von folder Schematisierung gang ab, indem wir vielmehr der freien Phantasiethätigfeit die un= beschränkte Wahl unter den überaus zahlreichen Möglichkeiten über= laffen: diefelbe hat nicht Schemata burchzuprobieren, sondern wird burch die Natur des zum Ausgang genommenen Motivs und seine ersten Kontraftierungen und Imitationen in jedem konkreten Falle auf bestimmte Wege der Fortsvinnung hingebrängt werden, die wohl eine Kontrolle, Kritik und eventuelle Korrektur durch die Anwendung logischer und äfthetischer Rategorien finden können, keinesfalls aber durch solche zum voraus bestimmt und aufgesucht werden follen. Welcher Art diese Kategorien find, haben wir bereits, soweit es für die ersten Versuche erforderlich ift, klargestellt: Ginheit und Mannigfaltigkeit find ewig die beiden Pole, um welche sich im Kunftschaffen alles dreht. Je weiter wir unsere Kreise ziehen, desto stärker werden die Kontraftierungen werden können, aber selbst die allergrößten Formen, welche auf diesen Namen noch Anspruch erheben, werden des einigenden Bandes nicht entbehren können. Bur Kontraftierung eignen fich unter allen Umftänden nur Begriffe, die letten Endes in einer höheren Ginheit aufgehen; nicht blau und fuß, nicht gelb und bitter find zur Kontraftierung geeignet, wohl aber blau und gelb (Farben) und füß und bitter (Geschmack). Auch in der Musik giebt es disjunkte und disparate Begriffe, jene ergeben Kontraftierungen, diese zusammenhangsloses Studwerk. Der fünftlerische Inftinkt erweift sich in höherem Grade als alle vernünftige Berechnung der Aufgabe gewachsen, die Grenzen zu bestimmen, welche der Kontrastierung gezogen sind; deshalb wird auch die Kritik und Korrektur, welche ber Lehrer an den Arbeiten des Schülers ausübt, nicht von Regeln und Lehrfäten aus geschehen, sondern die Ablehnung und Anerkennung hat ebenfalls durchaus auf dem Gebiete der kunft= lerischen Anschauung, der durch die Arbeiten des Schülers in Funktion versetten nachschaffenden Phantasiethätiakeit zu erfolgen. Allerdings wird aber ber Schüler Gründe verlangen, und nur der wird auf der Namen eines Lehrers Anspruch erheben können, welcher die Urteile seines künstlerischen

Gefühles mit Gründen belegen kann. Die ichonfte Aufgabe bes Lehrers ift, das Stilgefühl, das Feinempfinden für verletende Verleugnungen der inneren Ginheitlichkeit der noch fo buntgestaltigen Erzeugnisse der frei schaffenden Phantasie auszubilden und zu steigern. Deshalb wird er von Anfang an und immer wieder ben Schuler barauf hinweifen, daß berselbe nicht Noten, sondern ausdrucksvolle Motive erfinde und dieselben in seiner Seele ihr eigenes Leben leben lasse. Selbst biese ersten Aufgaben soll er nicht auf dem Papier, auch nicht am Klavier ausführen, sondern er soll sich mit den Motiven, die ungewollt in feiner Phantafie entstehen, tragen, bis dieselben in der Phantafie felbst zu größeren Bildungen machfen. Gine echte Rünftlernatur zeitigt ihre Ideen nicht am Schreibtisch, sondern überall und zu jeder Tageszeit, auf einfamer Wanderung im Freien, aber auch sogar im lärmenden Freundes= freise. Dieses innere selbstthätige Beiterarbeiten feimender Ideen ift die erste Voraussetzung alles wirklichen Runftschaffens, und nicht früh genug kann der angehende Komponist zu der Erkenntnis gebracht werden, daß jede andere Art des Produzierens eine Luge ift. Die Arbeit am Schreibtisch wird damit gewiß nicht in ihrer Bedeutung unterschätt. Der technische Apparat der Umsetzung der noch so intensiv mit ganzer Seele erlebten musikalischen Vorstellungsketten in wohlgesette Notenreihen und aar letten Endes in allen Details vollständig ausgeführte Vartituren vielstimmiger Vokal= und Orchesterwerke ist ein aar sehr komplizierter. und auch bas geborene Genie hat mit beffen völliger Bewältigung ein gut Stud ehrlicher Arbeit zu überwinden. Im Anfang stellen sich gar feltsame Täuschungen über die Natur der eigenen Ideen heraus, wenn es gilt, fie befinitiv zu fixieren; biefelben erscheinen niedergeschrieben und gespielt dem jungen Autor felbst schal und gar nicht dem ent= sprechend, mas er in ihnen empfand, ehe er sie fixierte: in solchen Fällen ist aber gewöhnlich nicht eine Ueberschätzung ihres Gefühls= inhaltes vor der Niederschrift die Ursache der Enttäuschung, sondern vielmehr die Unvollkommenheit der Reproduktion in der Niederschrift. also die ungenügende Beherrschung des technischen Apparates. wie bereits mehrfach betont, auch die einfache unbegleitete Melodie stets harmonisch vorgestellt wird, wenn auch nicht in dem modernen Sinne ber Ausführung durch ein Ensemble aktordisch zusammenwirkender Stimmen, so doch in dem Sinne immanenter Harmonie, so ist es nicht nur mög= lich, sondern an allen Eden und Enden zu empfinden und zu konsta= tieren, daß eine andere harmonische Deutung die schönsten Wirkungen einer Melodie zu vernichten oder zur Banalität zu verflachen vermag. Hält der Komponist nicht neben der Melodielinie auch ihren harmonischen Sinn in ber Erinnerung fest, so kann ihm freilich eine Melobie, die ihn, als er sie erfand, aufs heftigste erregte, die ihm des edelsten und gewähltesten Ausdruckes voll erschien, nach der Niederschrift flach und alltäglich erscheinen. Deshalb wird er gut thun, beizeiten auch die Fixierung der Harmonie zu versuchen, auch wenn ihm zunächst

bafür die schulgemäße Vorbildung sehlen sollte. Die Tonphantasie eines geborenen Komponisten ist stark genug, ihm wenigstens für solche ihm besonders von Herzen kommenden Momente auch einen Aktordklang an die Hand zu geben, dessen kommenden Momente auch einen Aktordklang an die Hand zu geben, dessen Andeutung in der Stizzierung der Melodie ihn vor solchem nachträglichen Verluste der Wirkung bewahrt. Jeder ansgehende Komponist sollte ein Stizzenbuch mit sich führen, mag dies auch nur aus einigen Fetzen Notenpapier und einem Stück Bleistist bestehen, um ihn intensiv packende Eingebungen des Momentes sestzuhalten. Jeder derartige produktive Moment kann, solchergestalt für geeignete Zeiten ausbewahrt, zum Ausgangspunkte der Schaffung eines größeren Kunstwerkes werden, wenn derselbe, aus dem Stizzenbuche wiederum in die angeregte Phantasie zurückversetzt, sich in einer Weise selbststhätig fortsetzt, welche ihm damals, als er notiert wurde, versagt war.

Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden kann, daß auch Motive, welche ber Komponist nicht selbst erzeugte, sondern die er irgendwie und irgendwo bei anderen vorfand, folche fortzeugende Kraft entwickeln und zu wertvollen felbständigen Erzeugnissen führen können, so ist boch auch dafür mindestens ihr Uebergehen in die lebendige Tonphantasie unerläßlich: nur ein Motiv, das für ihn selbst volle Lebenswahrheit in der Empfindung gewonnen hat (wobei es ganz etwas anderes werden fann, als es vielleicht in der Empfindung beffen mar, von dem es übernommen wurde) kann sich bedeutender entfalten. bereits berührte unendliche Verschiedenheit des Ausdruckswertes kurzer melodisch=rhnthmischer Motive macht es allein erklärlich, wie die doch schließlich immerhin beschränkte Bahl möglicher Rombinationen nur weniger berfelben Stala angehörigen Tone zu ber thatsächlich unerschöpf= lichen Fülle von Fortbildungen führen kann, welche die Litteratur beslegt; mit diefer Erkenntnis entfällt aber auch der lette Schatten eines Plagiats für die Wiederkehr folder kleinsten Fragmente in Werken verschiedenster Zeit- und Stilgattungen, und ist folche Anregung jum felbständigen Weiterbilden durch folche kleine Anfabe bedingungelos freizugeben. Dennoch wird ber junge Komponist solche Urkeime seiner Schöpfungen, die er nachgehends in Werken anderer wiederfinden wird, lieber aus der eigenen Phantasie erzeugen, als anderswoher über= nehmen. Nicht zu billigen ift bas Streben, von etwas Unerhörtem feinen Ausgang zu nehmen; dasfelbe icheitert auf alle Fälle an der thatsächlichen Unmöglichkeit und führt bestenfalls in einigen wenigen Fällen zu Absurditäten und Abnormitäten. Gine Grimaffe, einen verzerrten Ausdruck mit Absicht als erstes Motiv einer Komposition zu mählen, ift burchaus unfünftlerisch; wenn aber wirkliches Empfinden, finnlich lebendiges Anschauen das Motiv in der Phantasie geweckt hat, so mag dasselbe noch so einfach und tausendmal dagewesen sein, es wird in seiner Weiterbildung individuelle Zuge annehmen. Mit ber hieraus resultierenden Originalität lasse sich der angehende Komponist genügen und verzichte von vornherein darauf, nie Dagemefenes erfinnen

zu wollen. Die schönsten Wirkungen hasten in der Musik an dem, was uns lieb und vertraut ist, d. h. was uns direkt anspricht, als wäre es ein altes Bekanntes. Diese Sigenschaft hat alles schlicht und unrestektiert ersundene, auch dann, wenn es wirklich und nachweislich neu ist. Der Komponist soll weder absichtlich nachbeten, noch absichtlich Neues bringen; er soll schreiben wie er kann und muß, dann wird auch das Neue zu rechter Zeit sich einstellen.

# § 5. Themenkontrastierung durch Tonartwechsel ohne vermittelnde Modulation.

Bu den ftärkeren Mitteln der Kontrastierung, welche die Ausarbeitung größerer Tonftude erfordert, gehört vor allem auch der plögliche lebertritt in eine andere Tonart. Bon den Modulationen, welche eine größere Anzahl der im vorigen Kapitel mitgeteilten Menuette, auch die liedartigen Stude Fig. 66 und 67, im zweiten Teile bes erften acht= taktigen Sates machen, unterscheiden sich die Tonalitätssprünge, ber plötliche Wechsel der Tonart, deren Betrachtung wir uns jett zuwen= ben, vor allem dadurch, daß dieselben nicht in die thematische Entwicklung hineinfallen, fondern vielmehr nach dem Abschluß eines Sates in ber einen Tonart einen neuen Sat in der anderen Tonart beginnen, so daß das reizvolle Moment der Umdeutung eine Harmonie aus dem Sinne, ben fie in der einen Tonart hat, zu dem, welcher ihr in der anderen zufommt, ganglich megfällt und vielmehr gewöhnlich ber abschließenden alten Tonifa die beginnende neue direkt gegenübertritt. Der Umftand, daß feineswegs jede beliebige Tonart zu folcher Gegenüberftellung fich eignet, verrat aber, daß ber Uebertritt aus ber einen in die andere boch das Erfennen ber Beziehung ber neuen Tonart gur alten voraussett, und daß dabei doch auch eine Art Umdeutung statt= findet, wobei aber nicht die neue Tonika von der alten aus, sondern vielmehr die alte von der neuen aus gedeutet wird.

Wenn z. B. Mozart das in B-dur stehende 1. Menuett der Klaviersonate in Es-dur (Köchel 282) bestimmt mit Ganzschluß in B-dur endet und dann das 2. Menuett (Trio) in Es-dur anhebt:



So vollzieht sich bei dem Uebergange von dem einen Stück zum anderen wohl etwas der Schlußbildung b'-est (D-T) ähnliches, d. h. wir hören nicht den neuen Anfang als in der Subdominante der alten Tonart geschend, sondern vielmehr gewinnt durch den Anfang mit der neuen Tonika est die abschließende Tonika bt nachträglich den Sinn ber Dominante ber neuen Tonart. Entsprechend erfährt die abschließende Tonika die nachträgliche Umdeutung zur Subdominante in Mozarts A-dur-Quartett, bei Uebertritt von dem in A-dur schließenden Menuett zu bem in E-dur ftebenben Trio:



Der Eintritt des Trio in der Subdominanttonart erfolgt also mit einer dem Ganzichluß D-T ähnlichen Wirkung, der in der Dominanttonart bagegen mit dem Effekt bes Plagalschusses S-T. Der Gedanke, daß man die neue Tonika zuerst in ihrer Stellung in der alten Tonart hörte und sie bann zur Tonika umbeutete, muß durch= aus abgelehnt werden, da er die Bestimmtheit des neuen Anfangs zer= ftoren wurde. Es ift wohl begreiflich, daß gerade für Kontraftierungen im allergrößten Rahmen, nämlich für Mittelfate von Songten und Symphonien die Subdominanttonart besonders bevorzugt wird, welche burch ben fich in die Lücke einschaltenden Ganzschluß die vollständigste Lossagung von der Haupttonart bedeutet. Gerade darum ist aber dieser ftarke Tonarten-Kontraft innerhalb eines und desfelben Tonftucks, alfo 3. B. auch für das Trio eines Menuetts ziemlich selten. Er findet sich indes z. B. in Mozarts A-dur-Klaviersonate [Köchel 331], wo das Menuett in A-dur und das Trio in D-dur steht, in Mozarts B-dur= Quartett ([Köchel 589] Menuett B-dur, Trio Es-dur) und D-dur= Quartett ([Köchel 575], Menuett D-dur, Trio G-dur), in Haydns C-dur-Quartett ([Peters 52] Menuett C-dur, Trio F-dur), in Beethovens G-dur-Quartett op. 18 Nr. 2 (Scherzo G-dur, Trio C-dur), desselben C-dur-Quartett op. 59 III (Menuett C-dur, Trio F-dur) u. f. w., im ganzen wie gesagt durchaus selten. Noch seltener ist die Wahl der Dominanttonart für das Trio (3. B. in Mozarts Es-dur-Quartett [Köchel 428], Menuett in Es-dur, aber bas Trio nicht mit ber neuen Tonita einsegend, sondern mit der alten, die erst zur Subdominante umgebeutet in die neue Tonika führt.) Erst feit Schubert und Schumann ist die Kontrastierung durch die Unterterztonart häufiger, die

aber boch schon Handn für das Trio von Menuetten angewandt hat, mit Vermittlung durch einen Trugschluß in dem G-dur-Quartett [Peters 13]:



und in völlig freier Gegenüberstellung von dem F-dur-Quartett (Peters 14):



Bei solcher Gegenüberstellung ber Unterterztonart bildet die Umbeutung der Prim der alten tonischen Harmonie zur Terz der neuen die Brücke. Deshalb ergreift auch Haydn im Anfang des Trio der D-dur-Symphonie das d, das am Schluß des in D-dur stehenden Menuett Prim ist und deutet es durch Gegenüberstellung von f zur Terz der neuen Tonika B-dur um  $(T^3) = Dp$ :



Diese Beispiele mögen genügen zum Ausweise ber Möglichkeit, in Fällen, wo schon das Menuett selbst luxuriös mit Motiven verschiedenen Charakters gearbeitet ist, zu Erzielung einer neuen stärkeren Kontrastwirkung das Trio in eine weiter abliegende Tonart zu versehen. Es muß aber mit Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß das nicht die Regel ist, daß vielmehr die Komponisten selbst für sehr weit ausgeführte Menuette und menuettartige Scherzi das Trio in der Hauptstonart zu halten und höchstens deren Variante einzusühren lieben. Freilich ist es ja ein Mittel von starker Wirkung, wenn nach einem kräftigen Menuett in strahlendem Dur plöglich ein Trio einsett, über

welches Moll seine dunkeln Schleier breitet, ohne daß eigentlich die Me= lodif ihren Ort wechselt, als wenn ein unheimlicher Zauber sie fest= gebannt hatte; oder aber das umgekehrte, wenn nach einem nächtlich finsteren herben Menuett in Moll plöglich die strahlende Tageshelle des Dur fich ergießt, ben Sput verscheucht und die lieblichen Reize einer blübenden und duftenden Landschaft enthüllt. Je nachdem bas Trio in der Bariante forte oder piano, in höherer oder tieferer Tonlage als der Sauptteil mit verminderter oder gesteigerter Bewegung eintritt, wird wieder die Wirkung eine fehr verschiedene sein. Die Durvariante (Maggiore) nach vorausgegangenem Hauptteil in Moll zeigt z. B. bas Trio bes Vlenuetts in Mozarts D-moll-Quartett:



Aehnlich in Handns D-moll-Quartett (Beters 41) Mozarts G-moll-Streichquintett u. ö. Die Mollvariante (Minore) nach vorausgegangenem Sauptteil in Dur zeigt bas Menuett-Trio bes Sanbnichen C-dur-Quartetts (Peters 58):



auch die zu Fig. 60 f (Haydn G-dur-Quartett) und 60 h (Haydn D-dur-Quartett) gehörigen Trios, die Menuett-Trios der Quartette in G-dur und C-dur von Mozart (beide Haydn gewidmet) und in D-dur (Peters 50) und G-moll (Peters 30) von Haydn und viele andere. Es liegt auf der Hand, daß die starke Kontrastwirkung des verschiedes nen Tongeschlechts sogar eine ftarke innere Verwandtschaft bes thematischen Materials von Menuett und Trio zuläßt (vgl. Fig. 81), ohne die Gefahr der Monotonie zu bringen. Anstatt der Bariante tritt

wohl auch die Parallele gelegentlich als Tonart des Trios auf, z. B. in Mozarts Es-dur-Quartett:



Doch brängt diese wieder mehr auf neue Motivbildung, weil die Aehnlichkeit der Klangwirkungen mit denen der Haupttonart noch größer ist als bei der Variante. Von weiter abliegenden Möglichkeiten der Tonartenkontrastierung bei der Gegenüberstellung von Menuett und Triosehen wir hier einstweilen noch ganz ab und wenden vielmehr nun unsere Ausmerksamkeit den anderweiten Mitteln der Kontrastierung zu.

### § 6. Melodisch=rhythmische Themenkontrastierung.

In einer überraschend großen Bahl von Fällen wahren bie Romponisten dem Trio die Haupttonart. Da die Wahrung der Taktart und bes Tempo für folche kontrastierende Mittelteile von Tänzen (und auch Märschen) selbstwerständlich ist, so muß die stärkere Kontrastierung lediglich in dem melodisch-rhythmischen Ausdruck der Motive felbst gefucht werden, aus benen die Sape gebildet find. Wir nehmen baber Anlaß, einige Beispiele in dieser Richtung eingehender zu betrachten, um für die ferneren Arbeiten des Schülers daraus fruchtbringende Lehren zu ziehen. Bu ben nach Wegfall bes Tonartenkontrastes bleibenden Mitteln der Kontraftierung zählen übrigens auch die verschiedene Dynamik und die Unterschiede der Tonhöhenlage. Beide bedeuten ähnlich wie der Wechsel des Tongeschlechts und schließlich auch der Tonart eine andere Art ber Beleuchtung und Farbengebung, so daß ein piano oder pianissimo vorgetragenes Thema mehr in die Ferne gerückt und in dunklere Schatten getaucht erscheint und auch eine auffallende Tieferlegung der mittleren Niveaus einer Melodie, zumal wenn sich ihr die Berahminderung der Tonstärke gesellt, den Glanz der Melodie abschwächt, ihr eine mehr gedeckte Färbung giebt. Diese Unterschiede find ganz ähnliche wie diejenigen verschiedener Instrumentierung in Dr= chesterwerken, z. B. Vortrag einer Melodie burch ein glänzendes Tutti ober durch wenige Instrumente von bescheidenem Klangvermögen und dunkler Karbe. Der Name Trio für die Mittelteile der Tanze läuft fogar historisch auf unterschiedene Instrumentierung zurück, da diese Teile gewöhnlich zwei Oboen und einem Fagott übertragen wurden, während der Hauptteil vom ganzen Orchester, Streich- und Blasinstrumenten, gespielt wurde. Deshalb ist es auch das gewöhnliche, das Trio zarter, mehr weich melodisch oder graziös und zierlich zu halten, während der Hauptteil fräftigere und energischere Töne entsaltet. Sine feststehende Norm wollen wir indes hieraus nicht ableiten, sondern uns Freiheit wahren, in Fällen, wo der Hauptteil mehr Grazie und Zartheit oder gar Melancholie und Sentimentalität zeigt, dem Trio die Rolle des Kontrasts durch Entsaltung von Energie und Frische zu übertragen.

Die folgenden drei Beispiele aus Handnschen Symphonien zeigen eine auffallende Uebereinstimmung in den Mitteln der Kontrastierung des Trios gegenüber dem Menuett und mögen den ersten Typus veransschaulichen, welcher der Derbheit und Energie des Menuett im Trio

Bierlichkeit und Schmiegsamkeit entgegenftellt:





Das mehr ruckweise Ausholende der Motive der drei Menuette mit ihren Tonrepititionen sticht auffällig ab gegen das glatt im Aktord oder der Skala gleitende der Motive der Trios und bedarf weiterer Erläusterung nicht. Zu weiterer Anregung möge auch ein Menuett aus einer leider anonymen kleinen Sammlung von Tänzen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts hier folgen, welche sich in sieden Stimmhesten in der Bibliothek der Thomasschule zu Leipzig besindet (in Klavierbearbeitung von mir herausgegeben unter dem Titel "Wie unsere Urgroßväter tanzten"):





Hier ist durch den liebenswürdigen verbindlichen Ausdruck des Hauptsages fast zur Unmöglichkeit gemacht, daß das Trio durch Weich= heit und Melodiosität kontraftiert; bas Auftreten herber Glemente besonders im zweiten und vierten Takt des zweiten Sates scheint aber auch zu verbieten, daß das Trio durch vermehrte Energie und leiden= schaftlichen Ausdruck kontrastiert. Aber der anonyme Autor hat doch einen Weg gefunden, dem Trio ein erhöhtes Interesse zu verleihen, in-dem er die Wirkung des Menuetts im Trio steigerte, dessen ersten Sat höher legte, ihm durch Innenpausen (Takt 2, 6) Emphase gab, burch bie Bralltriller und Bunktierungen auch die Zierlichkeit vermehrte, im zweiten Sate aber burch Ausspannung eines gewaltigen Bogens von 21/2 Oftaven Umfang der Melodie einen Bug ins Große gab und bie Dynamik ins wirkliche Forte führte. Trop Ginführung einer erheblichen Bahl neuer Clemente (die polonaisenartige Tonrepitition im ersten Takt, bas Staccato im fünften Takt, die durchgeführte Sechzehntelbewegung im fiebenten bis achten Takt bes zweiten Satzes) ist boch bie Ginheitlichkeit bes Ganzen burch eine Reihe unverkennbarer innerer Beziehungen gewahrt (vergl. die Endungen von Takt 8 des ersten und Takt 2, 4 und 8 des zweiten Sates des Trios mit den vier Halbsatz-Endungen bes Menuetts; vergl. auch die britten Takte fämtlicher acht Halbsäte; vergl. Menuett Takt 6 des zweiten Sates mit Trio Takt 6 des zweiten Sages). Faffen wir die einzelnen Motive des letten Beifpiels näher ins Auge, um uns fowohl über ihre Begrenzung als ihren Ausbruckswert klar zu werben, so ist zunächst das Einsatmotiv, der Keim des Ganzen, offenbar zweitaktig; das beginnende b stellt gleichsam das mittelere Niveau fest, von welchem aus die Melodie sich auf- und abwärts entwickelt, kann daher nicht selbst alst ein (nur durch seinen Schwerpunkt repräsentiertes) Motiv verstanden werden. Die folgende, das dahermals umschreibende Sechzehntel-Doppelschlagsfigur langt von diesem daus hinauf nach der Quinte f, um es mit einem Doppelschlag in Achteln zu umschreiben und sinkt dann zurück in die Sekunde e:



Gegenüber dieser starreren Form bedeutet die vorliegende verzierte einmal einen energischeren Aufschwung mit der rhythmischen Belebung bes dritten Biertels, sodann ein behagliches Ausbreiten, sozusagen Auseinanderlegen des f in den gegenüber den Auftaktsechzehnteln beruhigend wirkenden Achteln. Vergleicht man mit der von Komponisten gewählten Form des Aufschwungs und des Herabsenkens einige andere mögliche, wie:



so würbe a) bem Motiv einige seiner schönsten Wirkungen nehmen, nämlich erstens die ruhige Breite des ersten Sinsages, zweitens die Energie des Ausschwungs und drittens die Beschaulichkeit des Verweilens auf dem f; als Ersat dafür böte es nur das ziemlich interesselose, des dächtige Hinauf= und wieder Herabklimmen auf den Stusen der Skala. Auch dei d) und c), welche die Zahl der Zwischenstusen verringern, ist eine ähnliche Sinduße an Reiz empfindlich bemerkdar. Natürlich ist damit nicht gesagt, daß die drei Formen von Fig. 86 zur Weitersführung minder geeignet wären; nur werden sie die Fortsetzung auf andere Bahnen drängen. Das energische Ausholen von Takt 1—2 unseres Menuetts Fig. 84 sindet nun zunächst in Takt 3—4 sein Segengewicht, deren einsacher Kern:



durch Wechselnoten fast ganz in geschlossene Sekundsolgen verwandelt ist. Die Frage, ob nicht das Viertel c am Ende des zweiten Taktes als Auftakt, als Anfang der zweiten Zweitaktgruppe zu verstehen ist,



möchte ich verneinen, da das erste Motiv das c schwer mißt; zum mindesten würde das c doppelt bezogen werden müssen, zugleich als Endnote des ersten und als Anfangsnote des zweiten Motivs, eine Komplikation, die keineswegs selten ist und die wir in Fig. 40 als möglich konstatieren mußten. Der starke Ausdruck der eintaktigen Motive von Takt 5—6 beruht in ihrem reicheren harmonischen Inhalte. Während der Vordersatz nur eine Harmoniewirkung in jedem Takte bringt, haben wir hier je zwei Harmonien (D T), nämlich beidemal den Rückgang von der Dominante zur Tonika, das erste Mal nur als Endung, das zweite Mal mit einem Achtel Austakt. Der umschriebene einfache Kern des Nachsatzs ist:



b. h. wie schon Takt 3—4, so bringt auch noch der ganze Nachsage einfache Rückbildung als Gegengewicht gegen den Aufschwung des ersten Motivs (Takt 1—2). Die umgekehrte Struktur zeigt der zweite Satz, der in seinem Vordersatze durchaus die Dominante (f<sup>7</sup>) umschreibt, in der Tiefe zunächst festhält, dasselbe im zweiten Takt mit einer durch Chromatik (ges statt g) gesteigerten Form des Motivs von Takt 5—6 des ersten Satzes umschreibt, dann sehnend zur Septime emporlangt und zur Quinte zurücksinkt, im Nachsatz aber einen neuen, stärkern Ausschwung dis zu g nimmt, das Takt 2 des ersten Satzes zwar vorskommt, aber nicht als harmonische, sondern nur als Nebennote, und dann wieder zu b herabtritt:



Es ist von größter Bebeutung, daß der Kompositionsschüler die mannigsachen Abstusungen der Wirkungen im Detail intensiv durche empfindet, welche durch die Auszierung dieser einfachen Linie entstehen, zunächst durch die Belebung des f durch die Doppelschlagssigur (im ersten Takt), dann weiter die leidenschaftlich erregte mit kurzem Aufstakt und kleiner Obers und Untersekunde (Takt 2), die mildernde, nachsträgliche Ausfüllung des Septimenschrittes durch das Herabsteigen in der Harmonie f und das Wiederemporsteigen im B-dursAktord

(Takt 3—4), besonders aber die emphatische Form des Hinübertritts von b nach e durch das schon auf das zweite Viertel wiederholte b und das durchgeschleifte h (Takt 5—6) und endlich das schnell ergriffene, repetierte und doch noch durch eine Pause von dem beruhigenden Herab-

stieg abgetrennte g (Takt 7-8).

Gang allgemein ift zu konstatieren (vgl. S. 27), daß die Grund= form des Dreivierteltakts die abwechselnde Bewegung in Vierteln und Halben ift, und zwar berart, daß die schweren Noten die längeren (Halben) find. Jede Verkurzung der schweren Rote gur Bereicherung bes Auftakts, also auch schon die Auflösung der Bewegung in lauter Viertel bedeutet eine erhöhte Lebendigkeit (Fig. 91 b); diese wird natürlich weiter verftärkt, sobald eine teilweise Auflösung in Achtel oder noch fleinere Werte stattfindet (Fig. 91 c); eigentümlich gemischte Wirkungen aber entstehen burch verspäteten Gintritt ber leichten Noten (nur ein Achtel ober gar ein Sechzehntel statt ein Biertel Auftakt), in welchem Falle (Fig. 91 d) der kurzere Wert belebend wirkt, die Berspätung aber als Berlängerung bes Stillstands hemmend; ferner tritt an die Stelle ber gesteigerten Lebendigkeit eine fünftliche hemmungswirkung (nämlich die Hemmung der gesteigerten Bewegung) durch alle synkopischen Bildungen, zunächst die Zusammenziehung bes zweiten und britten Viertels zu einer Halben im Auftakt (Fig. 91 e), aber auch burch Synkopierung ber Achtelbewegung (f) und fogar burch Wiedereintritt von Bierteln innerhalb eines in Achtelbewegung beginnenben Auftaktes (Fig. 91 g).



Diese kleine Auswahl mag die Brücke bilben zum vollständigen Verständnis von Bildungen, wie diesenigen im Austakt von Takt 7 des zweiten Sates des Menuett und Takt 7 des zweiten Sates des Trio von Fig. 84, sowie auch von Takt 2 und 4 des ersten Sates derselben Trios. Lettere weisen aber noch eine weitere Komplikation aus in den zunächst eine ähnliche Deutung nahe legenden Anhängen (Anschlußmotiven, bezeichnet durch nach rückwärts übergelegte Bögen). Ist man erst zu der Erkenntnis durchgedrungen, daß nicht immer die langen Noten die Enden der Motive bilden, daß also nicht gelesen werden muß:



fo ist nun wieder umgekehrt der Neigung zu begegnen, fortgeset Auftakte kompliziertester Art zu sehen und weiter zu lesen:



und damit eine Unruhe und Forciertheit Plat greifen zu lassen, welche die emphatischen Bildungen lästig macht und um einen guten Teil ihrer Ausnahmswirkungen bringt. Hätte der Komponist den ersten Sat des Trio etwa in dieser Weise fortgesett:



so würde die kompensierende, beruhigende Bedeutung der Anhänge evident sein; die Ausweisung dieser Möglichkeit wird aber genügen, zu belegen, daß zwischen den beiden Auffassungen Fig. 92 und 93 ein Mittelweg möglich und allein korrekt ist, der das eine thut und das andere nicht läßt. Der frei schaffenden Phantasie müssen alle diese Wege gezeigt werden; hat der angehende Komponist die verschiedenen Werte solcher Bildungen für das Empsinden mit der Anschauung voll erfaßt, so mag er nach freier Entschließung oder vielmehr nach den Geboten seines schaffenden Willens den einen oder den andern wählen.

### Dritte Aufgabe.

Die Erfahrungen der letzten Paragraphen setzen den Schüler in Stand, Tonstücke von einer bereits nicht unbeträchtlichen Ausdehnung zu entwersen, natürlich einstweilen immer noch nur Melodien, nicht vollständige mehrstimmige Tonsätze. Aber diese Skizzen werden späterhin brauchdare Ausgangspunkte auch für vollstimmige Sachen geben und sollen darum nicht weggeworsen, sondern aus dew ahrt werden. Schon mehrmals wurde betont, daß die Phantasie nicht nach Schematen und Regeln, sondern frei schafft, und deshalb der Rat gegeben, Sinfälle, welche der zu lösenden Ausgabe nicht entsprechen, nicht wegzuwersen, sondern zu notieren und für passende Zeit auszuheben. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo auch solche zurückgestellte Sinfälle hervorgeholt werden können. Zunächst gilt es zwar, die Menuetts der ersten und

zweiten Aufgabe durch Ginfügung eines Trio zum Umfange von dreimal amei achttaftigen Säten weiterzuführen, nämlich: 1. Teil: Menuett, beftehend aus zwei achttattigen Säten, beren jeder wiederholt werden fann; 2. Teil: Trio, ebenfalls bestehend aus zwei achttattigen Sätzen; 3. Teil: Wiederholung des Menuetts (mit oder ohne Wiederholungen ber einzelnen Sate). Die bamit abgeschloffene Liebform ift aber, wie bereits betont, keineswegs speziell dem Menuett eigen, sondern ift vielmehr ein für alles musikalische Gestalten normaler Typus, der auf Ideen verschiedensten Charafters übertragen werden tann. Ebenso wie die drei fleinen kantabeln Stude Fig. 65, 66 und 67 bieselbe Struktur aufweisen wie ein Menuett ohne Trio, werden solche kantable Sate auch durch trioartige Mittelteile kontrastiert, nach benen sie wiederholt werden. Biele Andantesäte von Sonaten und Symphonien zeigen diesen Aufbau, nur verdeckt durch kleine Erweiterungen, burch Schlußanhänge und andere Durchbrechungen bes ftreng symmetrischen Aufbaues, zu beren Erörterung wir bald fortichreiten werden. 3. B. besteht bas Abagio ber Sonate op. 2. I Beethovens im erften Teile aus ben beiden bas Schema aaba zeigenden Sagen:



Den Mittelfat (bas Trio) bilbet fogar nur ein einziger achttaktiger Sat, ber in D-moll fontraftierend ansett und nach C-dur schließt, aber durch Einschiebsel auf elf Takte erweitert ist und noch vier Takte Schlußanhänge bekommt, worauf der erste Teil reich verziert wiederholt wird und ebenfalls eine Reihe Schlufanhänge als Coda nachgeschickt erhält. Aehnlich in dem Largo der Sonate op. 7, in dem Abagio der Sonate pathétique u. a. Gern erhalten kontrastierend in fremder ober auch in ber Haupttonart ansetzende Mittelfätze, besonders in getragenen Studen, aber auch nicht selten die Trios von Tänzen und Marschen anstatt eines felbständigen Abschlusses mittels Ganzichluß in ihrer eigenen Tonart vielmehr am Ende einen Halbschluß in ber Haupttonart, fo daß der Wiedereintritt des Hauptteils bestimmt vorbereitet erscheint. Kindet der Schüler in seinen Versuchen einen paffenden Rudweg, so sei auch der schon jest zugelassen. Vor allem sei aber die Beschränkung auf Menuetts nunmehr aufgehoben und werben Ausarbeitungen von Motiven aller Art zu dem hier aufgewiesenen Umfange versucht. Rur eine Forderung gelte für diese ersten Arbeiten als unverbrüchliches Gefet: Die Einheit der Taktart und des Tempo. Db, mas dabei herauskommt, ein Walzer, eine Mazurka, ein Menuett, ein Marsch, ein Polta, eine Gavotte oder eine Bourree, eine Polonaise, ein Siciliano, Pastorale oder Largo oder was sonst wird, bleibe durchaus der Natur des Motivs überlaffen, aus welchem das Stück herauswächst. Aber der Lehrer richte sein Hauptaugenmerk fortgesetzt darauf, daß der Schüler empfinde, mas er schreibt, und daß er fich felbst treu bleiben Ierne. Ginstweilen kommt alles barauf an, daß ber Schüler lernt, feine Phantasie normal arbeiten zu lassen und nicht das felbstthätige Weiter= wachsen musikalischer Ibeen burch verstandesmäßige willkürliche Gingriffe vorzeitig zu unterbrechen. Dergleichen gehört fpäteren Stadien bes Rompofitionsstudiums an, wo eine geläuterte Kritit und ein verfeinertes Stilgefühl forrigierend und von dem Natürlichen zum "Gewählten" fort= schreitend eingreifen kann. Solange nicht die Produktion einen sehr hohen Grad von Leichtigkeit und Sicherheit in der Beherrschung des Normalen erreicht hat, konnen folche Gingriffe nur Unbeil anrichten. Also nochmals: nicht auf dem Bavier und nicht am Klavier, sondern in der bis zum leibhaftigen Lauthören gesteigerten Tonphantafie kom= poniert man; singen und klingen muß es inwendig, als wolle es Herz und Hirn zersprengen, und sollte sich der junge Komponist einmal barüber ertappen, daß er stöhnt oder schnauft, oder mit noch so mangel= hafter Stimme wirklich fingt ober pfeift — um fo beffer! Rur wenn ber ganze Mensch dabei ift, kann etwas Ganzes berauskommen.

### Drittes Kapitel.

Innerlicher Husbau der Sätze durch Einschaltungen und Elisionen.

### § 1. Anfänge mit dem schweren Takt. Anschlußmotive.

Wahrscheinlich werden schon bei der Ausarbeitung der Aufgaben des zweiten Kapitels Fälle vorgekommen sein, wo der Lehrer den Schüler aufmerkfam machen mußte, daß feine achttaktigen Sate nicht vollkommen normal verliefen, sofern sie nicht im vierten und achten, sondern im dritten und siebenten Takt ihre Hauptharmoniewirkungen, und bemzufolge auch ihre Hauptruhepunkte, Schlußwirkungen hatten. Um nicht ohne Not noch weiter berartige Konflitte heraufzubeschwören, die nicht geeignet sind, das Vertrauen des Schülers zum Lehrer zu ftarken und ihm das unbehagliche Gefühl bringen, daß er seine eigenen Ideen, die Erzeugnisse seiner Phantasie, nicht ganz versteht, geben wir nun zur Erläuterung der einfachsten Fälle der Abweichung von dem Normalschema des Sathaues über, wie es Kap. 2, § 6 aufgestellt wurde. Zwar haben wir die Möglichkeit des Anfangs mit einem schweren Wert bereits dort durchblicken lassen (vgl. die Bemerkungen S. 47 f.), doch ohne eingehendere Motivierung, die wir nun nicht mehr aufschieben bürfen. Unfere bisherigen Erfahrungen haben bas Bermögen, im Antwortverhältnis zu einander stehende Motivbildungen und Harmoniewirkungen zu unterscheiben, wesentlich gestärft, so daß ein Gingeben auf diese Probleme nicht mehr als Gefahr, sondern vielmehr als Bedürfnis erscheinen muß. Mozart beginnt eine Klaviersonate (Röchel 282):

96. Adagio.

O P C (4)

(4)

(8)

Das Stück ist im Viervierteltakt notiert, d. h. in Anbetracht des sehr langsamen Tempo in einer zusammengesetten Taktart, so daß zwischen je zwei Taktstrichen zwei wirkliche, eigentliche Takte stehen. Leider wird bei der Notierung in solchen größeren Taktarten sehr häusig der Taktstrich nicht so gestellt, daß die schwerere Takthälste, d. h. also der schwerere Takt gegenüber dem leichten sosort kenntlich wird. In diesem Falle hat aber Mozart den Fehler vermieden, und abgesehen von der Coda durch den ganzen Sat die schweren Takte durch den Taktstrich angezeigt. Der nicht zu verkennende rote Faden der Melozbie ist:



Ein Versuch, die Taktordnung anders zu verstehen, nämlich so, daß der beginnende Takt leicht (der erste) wäre, stößt auf unüberwindliche Hinder-nisse für die Auffassung:



Niemand wird im stande sein, hier eine Korrespondenz zwischen dem zweiten und vierten, geschweige zwischen dem vierten und achten Takte zu empfinden, da auf den Schwerpunkt des letzteren gar eine Pause fällt, nach welcher unmittelbar der zweite Satz mit seinem jeden Zweisel ausschließenden klaren Ausbau anschließt:



In diesem zweiten Sate haben wir sogar drei Stellen, wo auf den Schwerpunkt des leichten Taktes eine Pause fällt, nämlich im 1., 3. und 5. Takt. Es ist möglich, diese Achtelpause noch den vorausgehenden Endungen zuzuzählen, also die erste noch dem Schlusse des ersten Sates, die zweite der Endung im zweiten Takt u. s. f.



Dann hätten wir sogar fortgesetzt in dem zweiten Sate Anfänge mit dem schweren Takt (vgl. die Bersion bei Fig. 99 b). Daß das nichts anderes wäre, als die Ersetzung einer in gleichen Bierteln fortschreitenden Motivbildung durch eine mittels Punktierung die schwere Zeit verslängernde und den Austakt verkürzende, also z. B. wie:



mag das Verständnis folder Bildungen vollends erschließen. Noch eine leichter verständliche Umgestaltung des Mozartschen ersten Sates, deren innere Identität mit diesem nicht bestritten werden wird, mag diese Betrachtung abschließen:



Das wäre das vollständig normale achttaktige Schema mit Anfang auf den Schwerpunkt des ersten Taktes. Der Unterschied der Wirkung solcher Anfänge mit dem schweren Takt gegenüber denen mit dem leichten Takt liegt wohl klar zu Tage, er besteht in einer erheblich vermehrten Breite und Großzügigkeit, die darauf zurückzuführen ist, daß die beginnende Note der Sinsatzeit einer ganzen Taktnote entspricht. Fig. 101 erscheint deshalb bereits belebter, weil die Ansangsnote der Sinsatzeit einer Halben entspricht; ein weiterer Zuwachs von Lebendigkeit würde entstehen, wenn man auch noch dem beginnenden ersten Takte ein Viertel Auftakt gäbe, z. B.:



was natürlich auch für ben Nachsatz eine ähnliche Auftaktbilbung nahe= legen würde.

Themen, welche solche Anfänge mit einer schweren Zeit festhalten, gewinnen damit Raum zur Entwicklung breiterer Endbildungen. Der Anhang, den Fig. 98 dem achten Takte giebt (derselbe reicht in den neunten Takt hinein), füllt gerade soweit, daß ein weiter folgender Sat wieder ebenso mit dem zweiten Takte beginnen könnte wie Fig. 95; z. B. hätte hier Mozart direkt mit dem zweiten Teile seines Adagio ansehen können:



bringt aber statt bessen ein zweites Thema. Die durch solche Anlage ermöglichten breiten Endungen, welche den schon durch den Ansang auf die schwere Zeit bedingten Charakter der Ruhe und Beschaulichkeit weiter verstärken, sind häusig nur lange Noten oder einsache Vorhaltsbildungen oder diesen ähnliche Verschleifungen (weibliche Endungen), wie z. B. in dem Trio des Allegretto von Beethovens Sonate op. 10<sup>11</sup>:



auch in bem Menuett ber D-dur-Sonate op. 10 III Beethovens:



Beide Beispiele gehen übrigens so schnell, daß eigentlich jeder Takt nur eine einzige Zählzeit enthält, d. h. die hier notierten Doppelsäte nur achttaktige Säte repräsentieren. So betrachtet, entfällt zwar der Anfang mit dem zweiten Takt, da nunmehr zu verstehen ist:



aber gerabe barum sind diese Beispiele geeignet, das volle Verständnis (b. h. das wirkliche Durchfühlen der Wirkungen) von Beispielen zu vermitteln, bei denen in langsamerem Tempo dieselbe Konstruktions-weise vorliegt. Set man an Stelle des für beide Beispiele richtigen Zählens noch punktierten Halbe (J. | J.), das wechselnde Zählen in Vierteln und Halben (J. | J.) und nimmt sie entsprechend langsamer, so ist damit die Brücke für eine entsprechende Aussammenschiedung ausschließt, z. B. (Handn, Symphonie C-dur):



Sind hier die Endungen noch ziemlich einfach (Takt 4 nur eine leichte Berzierung an Stelle der einfachen Endung ca [ ], Takt 8 männliche Endung mit nur gleichsam die Zeitschläge markierender zweimaliger Repetition des abschließenden c), so sett dagegen die Bariierung desselben Themas in fortlausenden Sechzehnteln an Stelle derselben reich ausgeführte angehängte Motive, die wir "Anschlußmotive" nennen:



Das Thema ber Bariationen in Beethovens Es-dur-Quartett op. 127 tritt aber mit ähnlichen langen Endungen sogleich zu Anfang auf:



Dieser wunderbare Gesang gehört freilich zu benjenigen Abagios, welche durch die unverkennbare Plastik ihrer Motive zwingen, an Stelle bes Zählens nach gemeinen menschlichen Zählzeiten (Augenblicken) das in gewaltig gebehnten Ueberwerten treten zu lassen (vgl. meine Elemente der Musikalischen Aesthetik, S. 159 f.), d. h. wir sind hier trot des langsamen Tempo mit dem achten Takt unserer Zählung erst beim Absichluß der zweiten Symmetrie angelangt:

$$\frac{1+1}{2} + 2$$

Lassen wir uns durch solche Erkenntnis nicht an der Aufrechterhaltung des achttaktigen Schemas irre machen, sondern ziehen vielemehr daraus nur die Lehre, daß das musikalische Bilden sich der zunehmenden Einsicht immer mehr als ein organisches Wachsen mit seinen Zellenteilungen herausstellt. Wie schon die Analusen des ersten Kapitels uns lehrten, daß das Ausgangsmotiv nicht notwendig ein eintaktiges sein muß, sondern oft gleich einen Bogen über zwei Takte spannt, kleinere Bildungen dem weiteren Verlauf überlassend, sostehen wir hier vor noch weiteren Linien der ersten Konzeption, nämlich vor einem einheitlich geschlossenen Motiv, das (mit langem Austalt) mit dem zweiten Takt einsetzt und die in den fünsten Takt hinüberreicht! Die Endungen des ersten Sazes (Fig. 109 a, Takt 4 und Takt 8) sind noch solche der einsachen Art, welche aus der Nachbildung der Vorhaltlösung sich ergeben (vergl. Fig. 104,

105, 107) und erfordern im Vortrag keine weitere Ruance als ben Rückgang ber Dynamik (diminuendo); bagegen bringt ber zweite Sat (109b; Beethoven wiederholt ben ersten mit Verlegung der Melodie aus der Violine ins Lioloncell) trot der Aehnlichkeit des äußeren Bildes eine sehr bedeutsame Umbildung der Endungen, welche an den Bortrag neue Anforderungen stellt und das einfache diminuendo für die= felben verbietet. Die kleinen felbständigen "Unschlußmotive", welche wir burch die übergelegten Rlammern im zweiten, vierten und achten Tatt fenntlich gemacht haben, beanspruchen nämlich eine felbständige bynamische Ausstattung, die im zweiten und vierten Takte einfach ben relativ schwersten Wert heraustreten läßt, im achten Takt aber eine vollskändige abermalige Kadenz (T-S-D-T) in der selbstverskänd= lichen Beife abschattiert (crescendo zur Subdominante, diminuendo für den Rückgang über die Dominante zur Tonika). Alle folche Anschlußmotive behalten aber trot ihrer Berfelbständigung den Charafter ber Ausbreitung der Schlußwirkung und sind erheblich ruhiger vorzutragen, als wenn sie weiterführende Bildungen wären. interessantesten Beispiele ift bas Schlufrondo von Clementis Sonatine op. 38 II:



Hier bilbet bei a das Anschlußmotiv des ersten Halbsates den Ganzschluß zum Halbschluß um, während das des achten Taktes den Schluß nur ausfüllend bestätigt. Bei b erhebt sich ähnlich das Anbes angehängten fünften Taktes sozusagen zu neuem Bilden (ändert auch die Harmonie), während der lette Schluß (Takt 8 bis 9) nur eine wirkliche Endung (Vorhalt) ist.

Das weich lösende, versöhnende, was allen weiblichen Endungen und auch den meisten Anschlußmotiven eignet, macht dieselben zu einem Ausdrucksmittel von gang hervorragender Bedeutung, deffen Verkennung die größten Schönheiten zerstört und übersehen macht. Leider ist ihr Erkennen nicht selten durch die Art der Notierung erschwert, nämlich, wenn die Taktstriche verkehrt gestellt sind, so daß das Hinüberragen ber Endungen über die Schwerpunkte nicht fofort erkennbar wird. Das umgekehrte, daß verkehrt gestellte Taktstriche ben Schein weiblicher Endungen und Anschlußmotive erweckt, wo gar feine vorliegen, kommt

nur selten vor. Ein Beispiel letzterer Art ist wohl das erste Thema bes Abagio von Beethovens Sonate op. 2, II:



Solches fortgesetzt Hören von Anschlußmotiven dürste wohl auch der gewiegteste Hörer kaum durchzuführen vermögen. Auch der vermittelnde Weg (vgl. S. 85), nur nach allen schweren Takten Anschlußmotive anzunehmen, im übrigen aber vorwärts zu beziehen, liefe doch wohl auf eine Künstlichkeit hinaus, welche das naive Thema um seinen besten Reiz brächte:



Da das Thema so langsam geht, daß zweifellos die Achtel Zählzeiten sind, wäre die einsachtel Notierungsweise die im Zweiachteltakt, welche sofort erweist, daß die Deutung von Fig. 111 falsch ist:



Bei dieser Deutung, welche das Ohr willig annimmt, stellt sich nur für die Schlußwiederholung eine kleine Schwierigkeit heraus, da dieselbe nicht auf die rechte Zeit auskommt. Allein auch die Notierung von Fig. 111 zeigt für dieselbe eine Abnormität, nämlich die Auss

redung ber Takte 7 bis 8 bei ber Wieberholung auf die Dauer von brei Takten, welche lediglich durch Ginschaltung einer längeren Paufe und erneutem verstärtten Auftakt hervorgerufen ift, also ftatt:



Derartigen Freiheiten werden wir öfter begegnen, wenn auch meift nicht in reell ausgeschriebenen Noten, sondern vielmehr mit tleinen Verzierungsnoten dieser Art:



## 8 2. Ginichaltung von Wiederholungen (mit oder ohne Beränderungen) nach Schlufwirkungen.

Die Erweiterungen der Endbildungen, welche wir im vorigen Paragraphen betrachteten, dienen nur der Ausfüllung ber Zeit zwischen ben schweren Werten, die Schluftrager find, und ben schweren Werten, mit benen die folgenden Sate ober Salbfage beginnen. Sie bedeuten also keinerlei Störung bes achttaktigen Schemas, sondern nur eine Verschiebung: die Verspätung des Beginns bedingt eine Verlängerung bes Endes. Der einzelne Sat behält dabei also seine normale Aus= behnung von acht Takten; die weiblichen Endungen ergeben keine Berlängerung, sondern verhüten nur eine Verfürzung (wie eine folche burch Unfänge mit der schweren Zeit entstehen und durchgeführt werden kann, werben wir fpater feben). Sehr häufig erscheinen aber im Gefolge ber Hauptcafuren (vierter, achter Taft) mehr ober minder ausgedehnte Anhänge, welche nicht durch den beabsichtigten Fortgang mit einer schweren Zeit veranlaßt sind, sondern an das ohnehin vollständige achttaktige Schema als Zufäße herantreten. Haben dieselben die Form einfacher Wiederholung eines oder zweier Schlußtakte oder auch eines ganzen Nachsates, so werden fie leicht verstanden und bringen in ahnlicher Weise ein beruhigendes Element in die Entwicklung wie die Ansfänge mit der schweren Zeit und die füllenden Anschlußmotive. So z. B. in dem Trio des Menuett von Handns F-dur-Quartett (Beters 14):



Hier haben wir zunächst eine breimalige Wiederholung der vierten Zweitaktgruppe (7a bis 8c). Im zweiten Teil wiederholt das viertaktige den die Zwischensätzten die Zweitaktgruppe frei mit einer kleinen Dehnung, die auß zwei Takten drei macht (quasi ritardando); man könnte auch wohl, wenn das Ende dieses Zwischenstätztens etwas zögernd gespielt wird, in der Triole eine Berskürzung eines viertaktigen Nachsatzs sehen (drei Takte für Takt 5 bis 8). Die Wiederkehr des Hauptsatzs bringt statt des erwarteten Ganzschlusses im achten Takt erst die Subdominante, wodurch eine Zugabe von weiteren zwei Takten notwendig und der achte Takt zum

sechsten zurückgebeutet wird. Dann folgen noch brei Wieberholungen bes siebenten bis achten Tattes. Daß wirklich der Gintritt der Sub-bominante diese Rückbeutung des achten Taktes zum sechsten bewirft, erkennt man leicht, wenn man einmal die ben Sat alatt ab= schließende Form statt bessen spielt:



Die Zahl folder angehängten Schlußbestätigungen ist wohl von ber Willfur abhängig. Doch fei barauf aufmerkfam gemacht, baß hier sowohl im ersten als im zweiten Sate die Wiederholungen sich zu Zweitaktgruppen und Salbfägen zusammenzufügen scheinen; im ersten find einschließlich des originalen achten Takts zwei Schlüsse in höherer und gleichsam ihnen antwortend zwei in tieferer Lage, im zweiten aber nach Entgleifung des normalen Verlaufs und erfolgter Korreftur vier Ertraschlüsse angehängt, welche die Form zeigen, welche den Sat am einfachsten abgeschlossen hätte (Fig. 116 a). Gine bindende Norm ift für die rhythmische Ordnung folder Anhänge zwar nicht zu entwickeln, doch wird ber Hörer in feinem afthetischen Bedurfnis, bas Mannigfaltige einheitlich zu verstehen, jederzeit versuchen, symmetrische Beziehungen auch für solche über das eigentliche Grundschema überquellende Bildungen aufzufinden, und sollte es auch nur die kettenweise Berknüpfung derfelben mit ben Takten bes Sates fein, als beren Wieberholung fie Scheinen, 3. B .:



Das Abagio von Beethovens Klaviersonate op. 22 beginnt (nach mehrmaliger Angabe ber tonischen Harmonie, durch welche ein schwerer Takt höherer Ordnung vor den Beginn des Aufbaues tritt):





Auch hier wird eine aufmerksame Selbstbeobachtung lehren, daß man den originalen achten Takt mit den drei Takten Wiederholungen in eine Art Halbsatz zusammenordnet, d. h. zuerst 8a als Antwort (Besttätigung) von 8 hört und deshalb noch weitere zwei Takte als diesen beiden gegenübertretend versteht. Diese Anhänge nach dem achten Takte sind weitaus die häusigste Form der Berlängerung der Sähe. Wenn sie sich häusiger zu Ende als zu Anfang eines Tonstücks sinden, so ist dafür der Grund einsach genug; das stark beruhigende, verhallende, auslebende, das solchem beschaulichen Verweilen bei Abschlüssen eignet, würde im allgemeinen eine beginnende Entwicklung zu stark hemmen; nur dei Sähen von absichtlich sehr dreiter Anlage (Adagio, Largo) liegt solches Beharren in der Natur der künstlerischen Idee. Sine andere Stelle, die sich besonders zu ausgedehnten Sinschaltungen eignet, ist in Kormen des Aufbaues a a b a, das (mirolydische) Zwischenslied b z. B. in dem Thema der Variationen in Beethovens As-dur-Sonate op. 26, wo jedes der vier Glieder den Umfang eines achtaktigen Sakes hat:





In Beethovens F-dur-Andante, das die Wiederholung des ersten Sates unterdrückt, weil berselbe bereits aus zwei allzu gleich gebildeten Halbschen besteht, ist der zweite durch Sinschaltungen auf die Dauer von 14 Takten angewachsen, während weder der erste noch der dritte irgend welche Erweiterung ersahren:



Auch hier runden sich wohl die vier Wiederholungen des vierten Taktes zur wohlgefällig empfundenen Viertaktigkeit ab, doch durchaus ohne den Zwischensacharakter in Frage zu stellen; vielmehr drängt dieses obstinate Festhalten des f² förmlich hin auf dessen vorübergehende Umsbeutung zur Terz des Des-dur-Akfords, welche wie eine berückende

Fata Morgana die erste Zweitaktgruppe des Nachsates bildet; der Komponist sucht biese zauberhafte Wirkung burch Wiederholung bes fünften und sechsten Taktes festzubannen, ehe sie vor dem gesunden Sauche ber wiederkehrenden Saupttonart zerftiebt. Um die einfache Satbedeutung dieser 14 Takte wirklich mit der Anschauung zu erfassen, laffe man einmal alle Wiederholungen weg:



Das außerorbentlich häufige Auftreten folder die Achttaktigkeit bes Sathaues mehr oder minder verhüllenden Ginschaltungen ift nur von wenigen Theoretifern eingehender betrachtet worben (3. Riepel, H. Chr. Roch). Es leuchtet aber ein, daß die grundlegende Bedeutung des achttaktigen Aufbaues nur dadurch zur Geltung gebracht werden kann, daß alle Abweichungen von der Achttaktigkeit als solche definiert und bezeichnet werden, so daß also auch ein aus 14 oder noch mehr Takten bestehender Sat in der Analyse keine anderen Zahlen zeigt als der reguläre achttaktige (nämlich zweite, vierte, sechste, achte Takte). ift burchaus eine Ehrenpflicht unferer Zeit, das durch einseitige Beschäftigung mit den Problemen der Harmonielehre in bedauerlichster Beife zurudgebliebene, ja gegen frühere Zeiten zurückgegangene Berftändnis für die rhythmischen Grundlagen der musikalischen Formgebung wieder zu heben; erfte Borbebingung für einen Fortschritt in diefer Richtung ift aber gewiß die Schärfung des Gefühls für das verschiedene Gewicht, für Leicht und Schwer in höheren Potenzen. Als vornehmster Zweck der fortgesetzten Beifügung der Rangzahlen der Takte in unseren Analysen hat durchaus die Hinleitung auf diese Unter= scheidungen zu gelten. Ob ein erneutes Vorwärtsschreiten, ein neues positiv entwickelndes Bilden vorliegt ober aber ein zurückschauendes Still= stehen, ob ein Motiv Nachahmung, Antwort eines vorausgehenden, oder aber vielmehr Mufter eines folgenden, alfo feinerfeits Gegenftand ber Nachahmung ist, das sind die eigentlich grundlegenden Unterscheidungen für den Aufbau musikalischer Formen. Die verschiedenen möglichen Bilbungen diefer Art an Beispielen aufzuweisen und badurch, daß sie an diesen wirklich begriffen, lebendig angeschaut werden, die Phantafie dauernd und nachhaltig zu bereichern, ist unser wichtigstes Ziel. Nicht die Anleitung zur Nachbildung solcher Abweichungen von glatt schematischem Verlauf der achttaktigen Satbildung, sondern nur den

Nachweis der Möglichkeit derselben und die Erläuterung ihres Sinnes erstreben wir, allein geleitet von bem Bunsche, daß ber angehende Komponist die Erzeugnisse seiner eigenen Phantasie vollständig verstehen lerne. Nur ein folcher Ausbau der Formenlehre, der auch bas minder Reguläre in Betracht zieht und dem Verständnis nahe bringt, fann auf die Dauer vor Formenlofigkeit schützen, da nur er bavor bewahrt, die formalen Prinzipien gering zu schäten, weil fie fich nicht mit dem Usus der Meister zu decken scheinen. Wenn auch zugestanden werden kann, daß ein ftarker fünftlerischer Inftinkt manchen Weg weisen wird, dessen Rechtfertigung der Theorie Muhe macht, so ist doch ebenso zweifellos, daß die Vertiefung der theoretischen Erkenntnis auf dem Wege der Analyse die Phantasiethätigkeit vor Ginseitigkeit zu bewahren geeignet ift. Wer nicht im ftande ift, Ginschaltungen ober Auslaffungen im Satbau beim Boren zu erkennen, also fich fortgefett ein ficheres Gefühl für das Gewicht der Takte zu erhalten, der wird auch in eigenen Kompositionen Gefahr laufen, ohne klare Disposition zu ichreiben und einem verschwommenen Wefen zu verfallen.

Ein Beispiel allereinfachster Art von Schlußwiederholungen ist das folgende Allegretto des Haydnschen G-dur-Quartetts (Peters 19), das übrigens einen in höherer Ordnung schweren (achten) Takt dem eigent=

lichen Anfange vorausschickt:



In dem Anfangsthema von Mozarts siebentem Streichquartett ift zwar die Gefahr des Mißverstehens des Stillstands auf dem vierten Takt fast ganz ausgeschlossen, weil der Baß seinen Ton festhält; gerade darum ist aber das Beispiel geeignet, das Verständnis komplizierterer zu vermitteln:





Hat man hier ben Stillstand auf bem vierten Takt begriffen (zweimalige Wieberholung von Takt 3—4 mit Höherlegung innerhalb berselben Harmonie), so ist das Hören alles weiter folgenden in dem hier bezeichneten Sinne verdürgt; der weibliche Schluß zur Terz im achten Takte bedingt dann die Anhängung eines bestimmteren Schlusses, der zunächst zweimal viertaktig, dann aber zweimal eintaktig und zweimal halbtaktig folgt. Hört man diese Schlußbestätigungen als solche, so ist die Wirkung die behaglicher Breite und ruhiger Darlegung; verssucht man dagegen mit je acht und acht Takten sich durchzuhören, so empfindet man ein lästiges Stagnieren der Entwicklung im Widerspruch mit dem angenommenen Fortschreiten des Ausbaues. Also: die Form ist durchaus vom Inhalt abhängig zu machen, nicht umgekehrt.

Interessante Herausbrängungen aus dem gewöhnlichen Geleise zeigt

ber Anfang von Handns C-dur-Quartett (Pohl 52):





Hier ift ber erste achttaktige Sat burchaus regelmäßig, nur ist im 1. und 5. Takt das beginnende Austaktviertel auf die Dauer eines ganzen Taktes gedehnt (statt ) und mit einem Doppelschlag verziert. Zum Uebersluß schaltet aber der Komponist nach dem 4. und 8. Takt noch einen Takt Pause ein. Da das eigentliche Motiv viertaktig ist, so kommt dasselbe erst mit dem zweiten achttaktigen Sate zu einer Art von erstem Abschluß; der zweite, kontrastierend in As-dur anhebende Sat bleibt zunächst beim 4. Takt stehen, wiederholt Takt 3—4 zweimal und schließt dann nach C-dur zurück, mit einer viertaktigen Bestätigung des Schlusses. Verkennungen des hier kurz dargelegten Sachverhalts machen das ganze Thema monstruös und ungenießbar. Reiche Einschaltungen zeigt auch das Menuett von Mozarts Es-dur-Quartett:



hier haben wir gar einen auf 26 Takte ausgereckten Satz vor uns, ber doch seinem Wesen und seiner Bedeutung nach nur acht-tattig ist. Erst wenn man ihn in diesem Sinne in allen seinen Teilen hört, die Ginschaltungen als Ginschaltungen und die Anhänge als Anhänge, erschließt er sich der Phantasie in seinem ganzen Reize. Auch das Andante von Mozarts D-moll-Quartett zeigt folche gehäufte. Einschiebsel und Anhänge, ohne deren Erkennung er verschwommen erscheinen würde.



An die Anfangsdehnungen und Unterbrechungen von Fig. 123 gemahnen die fünf Tatte füllenden Salte nebst ihren freien Ginschiebseln, bie ben Gangichluß in B-dur in einen (phrygischen) Halbschluß auf f verwandeln, in dem Trio des Menuetts von Sandus B-dur-Quartett:



Es ift michtig, zu beachten, bag nicht nur ber Stillftand auf ber= felben Tonhöhe oder der Stillftand auf derfelben Harmonie die Un= nahme folder Unterbrechung bes Fortgangs bes Sates zuläßt, sonbern bag wir fogar im ftande find, Wiederholungen mit Beränderung ber Harmonie, ja ber Tonart boch als Stillstand zu verstehen (Schluße forrekturen, Schlugverlegungen). Wenn auch berartige Romplizierungen bes Sathaues befonders im mehrstimmigen, speziell im konzertierenden Sate ihre Stelle haben, bei benen sich mehrere Stimmen ober Stimmgruppen wechselnd in den Vordergrund drängen, so sind sie doch auch bem homophonen Sate, ber einfachen Melodie feineswegs fremb. Roch= mals fei aber bavor gewarnt, bergleichen "auf Bestellung" zu machen; je ficherer ber junge Komponist sich fühlt, besto mehr foll er sich huten, etwas mit bem Berftande ju wollen. Die Strenge in ber Befolgung bes Prinzips, nichts aufzuschreiben, was nicht innerlich in ber Fülle sinnlicher Lebendigkeit erklungen ift, kann gar nicht übertrieben werden. Wenn wir trokbem für die

## Dierte Aufgabe

die Ausarbeitung erweiterter Säte freigeben, so ist doch die Aufgabe durchaus als ganz im allgemeinen gegeben zu betrachten, derart, daß nicht die einzelnen Arten der Erweiterung systematisch "geübt" werden, sondern vielmehr der freien Thätigkeit der Phantasie überlassen bleibt, welche der im vorigen aufgewiesenen Formen der Erweiterung der Säte sie hervorbringt. Die Ausweisungen und Erklärungen sollen also nur dazu dienen, dem Vorstellen und Vilden neue Wege zu ersichließen und niehr und mehr das Verständnis der eigenen Ideen zu vervollkommnen.

## § 3. Die Tanztypen und ihre Idealifierung.

Wenn wir nun hier einige furz charafterisierende Bemerkungen über einige mit besonderen Namen belegten Typen der musikalischen Formgebung einschalten, so sind auch diese nur so zu verstehen, daß der angehende Komponist mehr und mehr lernen soll, seine Einfälle zu klassifizieren und sich ein Stilgefühl zu bilden, das ihn befähigt, bei der Weiterspinnung der Ideen groben Mißgriffen aus dem Wege zu gehen. Also auch jetzt soll er sich nicht das Notenpapier zurecht legen in der Absicht, einen Marsch oder eine Gavotte zu komponieren, sondern die Erklärung des Wesens eines Marsches, einer Gavotte 2c. soll ihm nur sagen, daß dieser oder jener Einfall, den er sich notiert hat, oder der

ihm neu kommt, dem Marsch-, Gavotten= 2c. Typus entspricht und da= her auch eine entsprechende Weiterführung nahe legt. Wenn auch die Phantafiestücke, Capricen u. a. ber neueren Zeit den buntesten Wechsel ber Typen zulassen, so ist boch auf alle Fälle wünschenswert, daß ber Romponist sich jederzeit selbst Rechenschaft geben kann über die Natur ber Einzeltypen, die er verkoppelt; auch steht die erziehliche Bedeutung bes Festhaltens eines Typus für die Ausbildung des Stilgefühls außer Frage. Die bereits an mehreren Beispielen aufgewiesenen kantabeln Sate (Fig. 65, 66, 67, 95, 96, 109, 113) unterscheiben sich in ber Mehrzahl allgemein dadurch von den Tänzen und Märschen, daß ihr Tempo zu langsam oder ihre Rhythmik zu wenig markiert, zu wenig tonstant ift, um einem der historisch herausgebildeten Typen von Tänzen und Märschen zu entsprechen. Dagegen wird man geneigt fein, das Thema ber Bariationen in Beethovens As-dur-Sonate op. 26 (Fig. 118) wegen seiner ziemlich straffen Bewegung und ber sich bemerkbar machen= ben punktierten Rhythmen, trot feines langfamen Tempos dem Menuett= typus zuzuweisen, und selbst bas Andante con moto ber C-moll= Symphonie Beethovens erinnert aus bemfelben Grunde noch an das Menuett oder ben Marsch, obgleich es für ein Menuett zu langsam geht und dem Marschtnpus die ungerade Taktart widerspricht:



Da haben wir zugleich wieder einen Sat, der durch Anhänge, beren Natur nicht zu verkennen ist, da sie aus der getreuen Wiederholung vom Takt 7—8 herauswachsen, auf 22 Takte erweitert wurde. Die Aehnlichkeit dieses Themas mit dem Menuettcharakter beruht auf der ziemlich streng durchgeführten Markierung der drei Zeiten des Taktes,

die Aehnlicheit mit dem Marsch aber im Tempo und der Säufigkeit der Bunktierung.

Dem Marsche eignet zunächst (im Hindlick auf die beiden abwechselnd auftretenden Füße) die gerade Taktart sowie ein Tempo, das
einem ruhigen, weder gehetzen noch gehemmten Gehen entspricht (Andante), das aber in Geschwindmärschen und Kavalleriemärschen erheblich gesteigert und im Trauermarsch stark verbreitert wird. Zwischen
gegangenen Tänzen der älteren Art im geraden Takt (Reigen, Pavane,
Allemande) und Märschen (Intraden) ist ein musikalischer Unterschied zuletz überhaupt nicht vorhanden. Interessant ist, wie schon die Komponisten
des 16. Jahrhunderts gelegentlich mit der Markierung der Taktzeiten
durch das Aussehen der Füße rechnen und Pausenwirkungen einsühren,
welche noch heute Seltenheiten und Kühnheiten sind. Die Sopran-Melodie
der 13. Pavenne in P. Attaignants Tänzesammlung von 1530 sautet:



Eine "Ungaresca" in Pierre Phalèses Tänzesammlung v. J. 1583 bringt über ausgehaltenen  $_{
m d}^{
m g}$  der Unterstimmen folgende Melostie, die natürlich auch zum Genre der Pavanen und Märsche gehört:



Auch die folgende Allemande "Lorenne" aus derselben Samm= lung hat trot ihrer reicheren Figuration doch ganz deutlich den Cha= rafter des Marsches:



Die Allemande der ersten Suite in J. H. Scheins Banchettomusicale (1617) steht dem Marschtypus noch näher durch vermehrtes Hervortreten punktierter Rhythmen:



Auch den uns überlieferten Melodien der Tanzlieder Nitharts (c. 1225), von denen ich eine Anzahl in Bearbeitungen für gemischten Chor und für Männerchor herausgegeben habe (Leipzig dei Steingräber), eignet dieser straffe marschartigen Zuschnitt (aus einigen derselben habe ich deshalb wirklich einen Militärmarsch "Maienzeit" zusammensgestellt). Dem Marsch ist keine Form des Austaktes versagt, aber auch keine eigen; im allgemeinen liebt er breite Schlüsse mit weiblichen Endungen oder auch mit Tonrepetitionen; die Neigung, durch punktierte

Rhythmen die Hauptzeiten scharf hervortreten zu lassen, ist wohl auf die Trommel, das altübliche Instrument zur Regelung des Schritts marschierender Truppen, zurüczuführen. Rhythmen wie

find daher im Marsch etwas überaus häusiges. Schon früh ist der Rhythmus der Kavane bezw. des Marsches seiner ursprünglichen Bestimmung entfremdet zu einem Teile eines verschiedene Charaktere gegenüberstellenden Werkes geworden, nämlich in den italienischen Kanzonen des 17. Jahrhunderts und noch markierter in den französischen Duvertüren, welche in Nachahmung der Lullyschen Operneinleitungen als Orchester-Konzertmusik besonders in Deutschland um 1680—1760 im Flor standen.

Der Anfang einer Telemannschen Duverture (Rr. 1 ber ge=

bruckten "Six Ouvertures"), stehe hier als Beleg:



Je einfacher der Aufbau der Motive ist, je deutlicher die Hauptgliederungen im 4. und 8. Takt hervortreten und sich mit Halbschlüssen und Sanzschlüssen decken, desto mehr wird man derechtigt sein, ein die charakteristischen Merkmale des Marsches zeigendes Stück für einen wirklichen Marsch auszugeben; tritt das Stück im Gegenteil stark aus dem Rahmen einfacher lyrischen Gliederung heraus, so spricht man besser nur von einem "alla marcia", als von einem wirklichen Marsche. Sin Festmarsch wird das Durgeschlecht bevorzugen, erhöhten Glanz und Schwung entsalten; ein Trauermarsch dagegen steht stets im Moll stann aber ein Trio im Dur haben), hält sich in tieseren Tonlagen

und liebt wie jedes seriöse Largo das stark pathetische Element, wechselndes Auftreten langer Noten und heftige Anstöße durch Schleifer, Punktierungen u. s. w. Es genüge, auf die Beethovenschen Trauermärsche in der Sinfonia eroiea (in C-moll), der As-dur-Rlaviersonate op. 26 (in As-moll) und die C-moll-Bariation seines op. 34 hinzuweisen.

Als ein dem Marsch noch nahe stehender besonderer Typus ist die Polonaise hervorzuheben, die sich vom Marsch zunächst schon das durch unterscheidet, daß sie im Tripeltakt steht. Weitere spezielle Charakteristika sind sestlicher Glanz, hohe Lage der Melodie, Ansang auf den Taktschwerpunkt, Vorliebe für punktierte Rhythmen und weibliche Schlußbildungen bezw. Anschlußmotive, die dis zur dritten Zeit im Taktreichen. Das Tempo der Polonaise ist aber ein angeregtes. Der für die Begleitung vorherrschende Rhythmus

welcher auf einen spanischen Ursprung hinweist (Bolero), geht auch manchmal in die Welodiebildung über:



Als vollkommenstes Muster einer Polonaise sei Webers Polacca brillante angesührt:





Durchaus zu unterscheiden von der Polonaise (die wie gesagt wahrscheinlich gar nicht aus Polen, sondern vielmehr aus Spanien stammt), ist die ebenfalls im Tripeltakt stehende Mazurka (Masurek, Masurich), deren Charakteristikum die Erreichung der zweiten Zählzeit dei den Gliederungsstellen ist, aber nicht mit Vorhaltsbildung oder dieser nachzgebildeter Schleifung im Aktord, sondern mit Anschlußmotiven, die häusig auch von der ersten zur zweiten Zeit noch die Harmonie verzändern, z. B.:



Hebrigens darf man sich nicht die Endung bis zum dritten Viertel aber nur noch mit Markierung ber dritten Zeit mit dem Inhalte der zweiten (Tonrepetition), ohne Fortgang der Entwickelung, die vielzmehr auf der zweiten Zeit ihr Ende erreicht; der Unterschied der Mazurkazendungen von den Polonaise: Endungen ist darum ein ziemlich erheblicher. Daß auch die ungeraden Takte (1, 3, 5, 7) solche Endungen auf der zweiten Zeit haben, ist nicht unbedingt erforderlich, doch ziemlich häusig. Uebrigens darf man sich nicht durch scheinbare Gleichbildung des 1. und 2. Takts irre führen lassen. In Chopins B-dur-Mazurka op. 7. I:



ist scheinbar der Rhythmus 🕎 \_ burch den ganzen ersten Teil fortgeführt; aber ber Versuch, Endungen beim zweiten Biertel zu em= pfinden, scheitert bereits im ersten Takt an dem vorwärts schreitenden g; ebenso ist im dritten Takt das b wegen des sf unmöglich als Ende ju verstehen. Dagegen sind an den eigentlichen Schlußstellen, im zweiten, vierten und achten Takt die weiblichen Enden echt mazurkamäßig normal, im ersten achten allerdings wie Fig. 136 Takt 2 bis zum britten Viertel überreichend, erst in 8a bestimmt auf Zwei endend. Im 6.—7. Takt ist aber trotz seiner Länge das e nicht Endung, sondern Auftakt wie das a des vorhergehenden Motivs, und auch der 7.—8. Takt würde nur verlieren, wenn wir eine Endung von drei Achteln annähmen, welche die schön aufsteigende Linie zerstörte (ebenso in 7a bis 8a). Es versteht sich aber, daß nichtsbesto-weniger die rhythmische Konstanz der Hervorhebung des zweiten Viertels durch bas anspringende Sechzehntel dem ganzen Stück eine Art obstinaten Charafters giebt; nur muß barauf bestanden werden, daß es vom Standpunkte bes äfthetisch gebilbeten Hörers aus einen fortlaufenden Rhythmus l nicht giebt und daß, wer einen

solchen hört, auf ber niedrigsten Stufe der Auffassung stehen geblieben ist, nämlich das rohe Taktmaß hört und nicht das innerhalb desselben sich buntgestaltig ergehende musikalische Leben. Sin solcher Grunderhythmus ist etwa einem groben Gewebe vergleichbar, auf welches eine Stickerei aufgetragen wird und das in dieser durchaus zu verschwinden hat. Ganz-gewiß giebt es diesen niederen Standpunkt des Musikhörens und wir dürsen sogar annehmen, daß auch dem Polen, der auf das zweite Viertel die Absätze gegeneinander schlägt, so daß die Sporen klirren, dadurch eine starke Konstanz des Rhythmus ins Gefühl tritt; aber es wäre eine unverdiente Herabwürdigung der Ers

finder der Melodien solcher Tänze, wollte man ihnen zutrauen, daß sie nicht empfunden hätten, daß die Melodie mit Hilfe der Harmonie die starre Gleichförmigkeit der Accente zu durchbrechen und ihr durch

Andersdeutungen besondere Reize abzugewinnen weiß.

Mehr ober weniger ausgesprochen ist ein festgehaltener Grundrhythmus das Charakteristikum aller Tanztypen und wenn man die gesamte moderne Instrumentalmusik aus einer Idealisierung der Tanz= typen ableiten zu dürfen geglaubt hat, so ist das so zu verstehen, daß das moderne instrumentale Allegro, Andante, Allegretto, Presto u. f. w. von den Tanztypen die mannigfaltigsten prägnanten Ausdrucks= formen übernommen, aber burch bunte Mischung derselben, durch Veränderung des Tempo, durch Erweiterung der Proportionen des Aufbaues und Vermeibung der typischen starken Cafuren ihre Schranken durchbrochen haben. Das Studium der Tanzinpen ist deshalb nicht nur zu dem Zwede von Bedeutung, um Tanzstude, Märsche u. f. w. schreiben zu lernen, sondern es hat auch den weiteren Wert, daß es mit den Mitteln und Wegen vertraut macht, welche davor bewahren, wider Willen in die Manier eines Tanzes zu verfallen und in ihr zu be= harren. So bitte ich, die vorausgehenden Aufweisungen zu verstehen, die ich noch um einige kurze Bemerkungen über andere minder auffällig sich bemerkbar machende Typen vermehren werde.

Die beliebtesten Tanztyven wurden bereits seit dem Anfange des 17. Sahrhunderts in Deutschland zu sogenannten Partien oder Partiten zusammengestellt; die Teile dieser Partien sind je eine Pavane, Gaillarde, Courante, Allemande und ein Nachtanz (Tripla, Proporz); die Teile einer Partie stehen nicht nur in derselben Tonart, sondern find auch mit benselben Motiven gearbeitet, eine Art freier Bariationen. Diese Ordnung zeigen z. B. die 20 Suiten J. H. Scheins, bas 1617 in einzelnen Stimmbüchern gebruckte "Banchetto musicale"\*); die erften drei Tanze find fünfstimmig, die beiden letten vierstimmig gesett. Nur lettere sind noch zum tanzen bestimmt, die drei anderen sind bereits bamals Charaftertypen, wie man ichon aus der komplizierten Satweise ersehen würde, auch wenn man nicht wüßte, daß wenigstens Pavane und Gaillarbe nicht mehr getanzt wurden. Hundert Jahre später, zur Zeit Bachs, find auch Allemande und Courante nur noch Charafterstücke. Dazu find aber eine ganze Reihe neuer Tänze aufgekommen und zum Teil auch bereits, ihrer ursprünglichen Bestimmung entfremdet, zu Charaktertypen geworden: Sarabande, Gique, Loure, Menuett, Gavotte, Bourrée, Rigaudon u. f. w. Alle diese Tänze erscheinen nun in den französischen "Suiten", sowohl denen für Laute oder Klavier als auch den zunächst aus Ballettnummern ber Opern Lullys zusammengestellten, burch eine vorangestellte Ouver=

ture eingeleiteten Orchestersuiten (auch furzweg "französische Ouver-

<sup>\*)</sup> Bgl. die Renausgabe von A. Prüfer (Scheins Werke, Bd. I, 1901).

ture" genannt), welche besonders in Deutschland fleißige Nachahmung und funftvolle Steigerung erfuhren. Um von der Natur aller dieser Tänze eine konkrete Vorstellung zu bekommen, ist keineswegs das Studium der Suiten und Partiten J. S. Bachs das geeignetste Mittel, auch nicht dasjenige der Klavierstücke Couperins. Lettere sind viel zu fehr verschnörkelt, um die Eigenart der Tänze genügend deutlich hervortreten zu lassen, und in Bachs Tanzstücken — ausgenommen einige Gavotten und Bourrées — tritt viel mehr die Durchdringung der Tanztypen mit der kontrapunktischen Runft des Meisters als die Ausprägung der Typen selbst in den Vordergrund. In viel höherem Grade find daher die Ballettnummern der Opern Lullys und Rameaus und ganz besonders die Orchestersuiten der deutschen Komponisten Fur, Telemann, Förster, Fasch 2c. für solches Studium zu empfehlen. Leider ist freilich von dieser Litteratur bisher nur wenig durch Reudrucke ber Allgemeinheit zugänglich geworden. Strebsame Studierende der Musik werden aber leicht Gelegenheit finden, sich Abschriften ein= zelner diefer in großer Menge erhaltenen Werke zu verschaffen. Gin vaar kleine von mir veröffentlichte Sammlungen alter Tänze ("Reigen und Tänze aus Raifer Mathias Zeit" und "Rokoko") haben mehr ben Zweck, auf den Kunstwert dieser Litteratur aufmerksam zu machen, als felbst einen Ersat für beren Studium zu bieten. Wenn immer wieder betont werden muß, daß die Analyse bes Kompositionsstudiums bester Teil ist, so kann dem noch weiter hinzugefügt werden, daß der angehende Komponist sich nicht beschränken soll, sich eine gute Bibliothet anzuschaffen und durch Lesen fertig vorliegender Partituren feinen Roenkreis zu erweitern; vielmehr follte er auch heute noch burch Ropieren von Werken guter Meister sich intensiver in diese vertiefen. Dazu bietet aber gerade eine Litteratur, die nur in ge= schriebenen ober gedruckten Stimmen vorliegt, die schönste Gelegenheit. Das Zusammenschreiben von Partituren aus Ginzel= ftimmen fei deshalb hier nachdrücklichst als ein hervorragendes Bildungsmittel angehender Komponisten empfohlen, welche damit zusgleich teil nehmen an der sehr großen noch zu lösenden Aufgabe einer gründlichen Durchforschung ber Litteratur, 3. B. des 18. Jahrhunderts. Bon vielen unserer großen Meister miffen wir, daß dieselben dem ein= gehenden Studium älterer Litteraturgebiete die größte Förderung ver= banken: 3. B. eriftieren von Bachs Hand gahlreiche Kopien von Werken anderer Komponisten, Sändel hat mehrfach altere Werke geradezu um= gearbeitet und zum Ausgangspunkte gewaltiger Neuschöpfungen ge= macht u. s. f.

Fassen wir nunmehr die Tanztypen unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zusammen, um den Wert, den sie für die Entwicklung der freien Instrumentalmusik hatten, ganz zu verstehen, so sehen wir von ihrer Eigenschaft als wirkliche Tänze (also von dem Pas) ganz ab und betrachten lediglich ihre rein musikalischen Charakteristika. Da

haben wir denn zunächst zu unterscheiden zwischen Tänzen im geraben und solchen im ungeraben Takt. Wie bereits angedeutet waren die Tänze im geraben Takt ursprünglich gegangene (Reigen), die im ungeraden Takt dagegen mehr nach Art unserer Rundtanze gesprungene, gehüpfte (Saltarello). Bon ber Grandezza ber Lavane. bes feierlichen "Hoftanzes", ber von ben herren mit hut und Degen und von ben Damen mit nachgetragener Schleppe getanzt murbe, bis zu den modernen Rundtanzen im geraden Takt, der Polka, dem Galopp und böhmischen Furiant ift ein weiter Abstand, der aber durch eine ganze Reihe Zwischenftufen ausgefüllt wird, von benen ber Paffa= meggo, die Allemande, der Branle, die Gavotte, die Bourrée, bas Rigaudon, ber Sopfer (Schottifch), die Rheinländerpolfa genannt seien. Bon diesen find die schnellften (Galopp und Furiant) echte Springtänze im Sinne ber älteren Unterscheibung. Aehnlich haben die Tänze im Tripeltakt die mannigfachsten Abstufungen bes Tempo erfahren, vom ausgelassenen Springtanz bis zu den die mürde= volle Haltung und Feierlichkeit der Pavane in dreiteiliger Takt= art reproduzierenden Tänzen Chaconne, Paffacaglia und Sarabande. Gaillarde (Saltarello, Romanesta), Courante, Gigue und Canarie find (wenigstens von der musikalischen Seite aus) nicht eigentlich verschiedene Tänze, sondern nur nach Ort und Beit verschiedene Namen für schnell bewegte Tange in dreiteiliger Tatt= art, meift mit Verlängerung ber schweren Zeit burch Punktierung ober mit Festhaltung bes hüpfenden Rhythmus | | 200 200 zeigt schon Phaleses Tänzesammlung von 1583 Gaillarden von einer flotten Sangart und bemerkenswertem Glan, 3. B. die Gaillarde "La fanfare":



Typischer als solche Beispiele sind aber für die ältere Gaillarde die sich so starker Figurierung enthaltenden, mit dem zweiten Takt bezinnenden und daher etwas schwerfällige Schlüsse bilbenden wie diese von Balthafar Fritsch (1606):



Doch zeigt schon die folgende Gaillarde von Balerius Otto (1611) ein ganz mazurkaartiges Gesicht:



Eine prächtige Courante (Courente) von J. H. Schein (Banchetto musicale 1617, Suite 7) mag zeigen, wie nahe die schnellen Tripeltänze einander verwandt sind:



Es dürfte schwer halten, zwischen dieser Courante und einem Passepied aus dem Ende des 17. oder dem Anfange des 18. Jahrshunderts einen prinzipiellen musikalischen Unterschied aufzuweisen (vgl. den im Katechismus der Kompositionslehre I S. 73 mitgeteilten Passepied von Luly oder die beiden von Telemann und Förster in meiner Sammlung "Rokoko"); aber auch zwischen Passepied und den schnelleren Menuetts ift schwer ein Unterschied aufrecht zu erhalten, wie dieser Passepied von J. Fux (Concentus [1701] Nr. II) beweist:



Vollends sieht aber ber Wiener Schnellwalzer bem Passe= pied zum Verwechseln ähnlich, z. B. dieser aus den 24 Walzern von Clementi:



Die größte Steigerung des Tempo ersuhr der bewegte Tanz im Tripeltakt in der Gigue, welche anfänglich wohl mit der schnellen Courante oder Gaillarde identisch war und dieselbe Borliebe für den punktierten Rhythmus zeigt, allmählich aber so schnell wurde, daß der Tripelrhythmus zur Bedeutung einer bloßen Figurationsmanier herabsank, so daß die Gigue der Zeit Bachs eigentlich gar nicht mehr alsein Tanz im Tripeltakt betrachtet werden kann. Folgende Gigue von Fux (Concentus Nr. I) ist daher mit J. J. als Zählzeiten zu lesen:



Es ist baher weiter nicht verwunderlich, daß auch Sigues geschrieben worden sind, die überhaupt im geraden Takt stehen und nur noch die Punktierung und das hastige Wesen der eigentlichen Sigue zeigen, z. B. schon von H. Franz von Biber (Harmonia artiscioariosa, Partite II):



Dergleichen Ausnahmen (auch bei Bach) sind natürlich durchaus nur als folche anzusehen und nicht nachzuahmen. Die Gigues zu Anfang des 18. Jahrhunderts machen übrigens im allgemeinen von der Punktierung nur noch selten Gebrauch, halten aber desto zäher an der Triolenfiguration (meist akkordisch) fest, z. B. Händel in seiner F-durz Violinsonate:



Die Gigue wird in der Blütezeit der Suite (Corelli, Abaco, Bach, Händel) gern fugenartig imitiert gesetzt und zu größerer Außebehnung außgesponnen, behält aber ihre beiden durch die Reprise gesschiedenen Teile, deren zweiter gern mit der Umkehrung des Themas

beginnt.

Die langsameren Tänze im Tripeltakt sind jüngeren Ursprungs als die schnellen und sind zu benken als entstanden durch Uebertragung des Pathos der Pavane auf die Tripeltaktordnung. Die ältesten Arten sind anscheinend Chaconne und Passacaglia. Da beide kast immer über einen Basso ostinato gesett werden, also eine Form der Bariierung vorstellen, so müssen wir ihre Besprechung einstweilen aufschieben. Im Tempo und der Rhythmik sind sie übrigens nahe verwandt mit der auch schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts verbreiteten Sarabande. Die Sarabande ist ursprünglich ein lasciver, üppiger Solotanz, wurde aber, nachdem ihr Ursprung in Vergessenheit geraten, zu einem Charakterstück von ernster Feierlichseit. Von der ebenfalls langsamen Loure, die als eine Art Konservierung oder Wiederaufnahme der Gaillarde im breiten Tempo (altväterisch) betrachtet werden kann, unterscheidet sich die Sarabande durch die Vorliebe sür Verlängerung und Vetonung der zweiten Zählzeit. Sin berühmtes Muster der Sarabandenkomposition ist dieses aus Händels "Almira":



Die Loure ist nicht als Tripeltakt langsam, sondern nur als Dupeltakt, d. h. bei der gewöhnlich im  $^6/_4$  Takt notierten Loure ist der Grundrhythmus nicht  $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$  lakt notierten Loure ist der Grundrhythmus nicht  $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$   $^{}$ 



Bon ben minder gravitätischen Tänzen im geraden Takt markieren sich hauptsächlich die Bourrée bezw. das von derselben schwer zu unterscheidende Rigaudon und die Gavotte durch bestimmte Form des Auftaktes und der Endungen bei den Sinschnitten. Alle drei sind von munterer, aber keineswegs hastiger Bewegungsart und von der Allemande des 16. dis 17. Jahrhunderts kaum zu unterscheiden; Bourrée und Rigaudon haben regelmäßig ein Viertel Austakt und auf alle Sinschnitte (zweiter, vierter, sechster, achter Takt) dis zum dritten Viertel reichende Endungen, die Gavotte hat zwei Viertel Austakt und männsliche Endungen. Pierre Phalèses Tänzesammlung von 1583 hat für beide Typen ein paar hübsche Beispiele, obgleich beide Arten von Tänzen erst später bekannt wurden. Dem GavottensTypus (der wie gesagt unter den Allemanden dieser Zeit sehr häusig ist) entspricht ein Friauler (Ballo Forlano):



Ein echtes Rigaudon ist die mit "Schirazula Marazula" (offensbar den Rhythmus nachbildend) überschriebene Nummer:



Man vergleiche damit die folgende Gavotte von Christoph Förster (aus der französischen Duvertüre in A-dur):



(vollständig in meiner Sammlung "Rokoko"), das Rigaudon aus Rameaus "Indes galantes" (Katechismus der Komp. Bb. II, 96)

und die (ebenfalls in "Rotoko" vollständig gegebene) Bourree von Joh. Friedr. Fasch:



Damit sind wir aber bereits dem Hopser (Schottisch) so nahe gekommen, daß die Vertauschung der Musik beider gewagt werden kann ohne die Tanzenden zu inkommodieren, d. h. der Uebergang zu unseren heutigen Tänzen ist auch hier vollskändig vermittelt. Das berühmte "Sestern Abend war Vetter Michel da", von dem man im 18. Jahrshundert das geschmackvolle Verdum "vettermicheln" zur Bezeichnung allzu stereotyper Motivweiterspinnung ableitete, könnte ebensogut als Bourrée oder Rigaudon wie als Schottischer gelten:



Hiermit sei dieser kleine Exkurs, der nur ungefähr orientieren, nicht aber speziell zur Tanzkomposition anleiten soll, abgeschlossen. Sine eingehende Betrachtung der modernen Tänze Walzer, Polka, Galopp und der auß Touren in gerader und ungerader Taktart gemischten Figurentänze (Française, Quadrille) unterlassen wir. Der Schüler soll keineswegs zum "Bettermicheln" angeleitet werden, wohl aber wird es ihm nühlich sein, zu wissen, worin das Sigenartige der Tanztypen besteht, und wäre es auch nur, damit er sich zu rechter Zeit auß den Fesseln eines einzelnen Typus herausreißen kann. Daß auch die Tänze

trot der seit alters für verdindlich ausgegebenen Achtaktigkeit nicht unweigerlich an deren streng schematischen Berlauf gebunden sind, ist bereits an einigen Beispielen bemerkdar hervorgetreten, die mit dem schweren zweiten Takt einsetzen und deshalb längere Endungen annahmen. In den solgenden Paragraphen werden wir sehen, daß nicht nur diese leichten Verschiedungen des Schemas und allerlei Erweiterungen durch Sinschaltung von Schlußbestätigungen zc., sondern auch die kühnsten Verkürzungen des Schemas durch Elisionen schon von den Tanzskomponisten des 16. Jahrhunderts angewendet wurden, um den starren Schematismus der Typen zu durchbrechen. Fälle, wo das Schema einerseits durch Elisionen verkürzt, durch Anhänge aber wiederum erweitert wurde, so daß die reguläre Uchtaktigkeit schließlich trot der beiden Verlängerungen das Endergednis ist, sinden sich gar nicht selten und erwecken eine hohe Meinung vom Formensinn vergangener Spochen, der wohl diesenigen stutzig machen sollte, welche selbst heute von derlei Komplikationen des Ausbaues nichts wissen wollen.

### § 4. Der Inpus Schwer-Leicht=Schwer.

Meines Wissens war ich es, der zuerst auf eine besondere Art dreitaktiger Rhythmen ausmerksam gemacht hat, die nicht einsach eine Uebersetzung des gemeinen Tripeltakts ins Große sind, d. h. in denen nicht jeder dritte Takt schwer ist, sondern die vielmehr auf einer Gruppensbildung basieren, die nach einem Ansang mit dem schweren (2.) Takte die den ruhigen Fortgang des Metrums dewirkende Verlängerung der Schlüsse (4., 8. Takt) unterdrücken, also einsach den 1. und 5. Takt sortgesetzt abwerfen. Daß es sich dabei wirklich um ein Abwerfen, um eine Verkürzung und nicht etwa um eine zweite Grundsorm des Ausbaues handelt, die wohl gar mit der streng symmetrischen (1 + 1 + 2 + 4) gleiche Berechtigung beanspruchen könnte, erkennt man leicht, wenn man solche Dreitaktigkeiten daraushin prüft, ob sie die Ergänzung zur vollen Symmetrie annehmen. Man wird im allgemeinen die Erfahrung machen, daß nach auch nur einmaligem Hören der ersgänzten Form die elliptische als solche auffällig hervortritt. Wenn 3. B. Lully in "Le temple de la paix" an Stelle der normal verslausenden Form dieses Menuetts:



die folgende, keck die leichten Anfangstakte der Halbfätze elidierende verskurzte Form mählt:

155.



und diese Art des Ausbaues auch für den Zwischensat und die Wiedersholung des Hauptlates wahrt (vgl. Katechismus der Kompositionslehre II. S. 57), so ist das allerdings angesichts der traditionellen Achttaktigkeit der Teile des Menuetts in hohem Grade merkwürdig. Aber wenn man ein wenig Umschau hält, stellt sich doch heraus, daß die Erscheinung keineswegs eine isolierte ist, daß nur jede besondere Formuslierung derartiger Bildungen seitens der Theorie gesehlt hat. Es sei mir serne, für eine häusigere Anwendung derselben einzutreten; wohl aber ist es Ehrenpslicht, das Verständnis auch solcher Formen zu erschließen und der Phantasie auch diese Wege offen zu halten. Daß schon den Volkstänzen des 16. Jahrhunderts die Ordnung SchwersLeichtsSchwer geläusig war, mögen ein paar Beispiele aus Phaldsse Tänzesammlung v. J. 1583 belegen, nämlich zunächst ein Branle (Nr. 50), dessen

156.



Ein zweites Beispiel, die Allemande Kr. 36 (nebst zugehörigem Saltarello), beweist aber, daß schon jene Zeit diese Bildungen wirklich als Elisionen auffaßte und nicht etwa als eine Art Tripeltakt; denn sonst wäre der Uebergang zum vollständig symmetrischen Aufbau unsbegreislich, den dasselbe nach dem ersten achttaktigen Sate macht:





Sier ist in beiden Stücken jede Andersdeutung durch die sonnensklar zu Tage liegende motivische Gliederung ausgeschlossen. Sowohl Fig. 156 als 157 haben übrigens wohl ziemlich schnelles Tempo, sind wenigstens für uns mindestens ebenso gut im schnellen Tempo (mit Zählen nach Halben) verständlich und mögen deshalb als Uebersleitung zur Vetrachtung gewisser Schein-Tripeltaktarten dienen, denen wir auch in der neueren Musik häusig begegnen, so z. B. im zweiten Sake von Beethovens G-dur-Sonate op. 79, der mit  $^9/_8$  Vorzeichnung verssehen ist, thatsächlich aber in einem  $^6/_8$  Takte ersunden ist, dessen schwere Takte durch Elision von Pausen verkürzt sind. Statt:



schreibt Beethoven verfürzt:



was mit korrekt gehandhabten Taktstrichen zu schreiben wäre:



Das merkwürdige dieser Art von Bildungen ist aber beren häusiges Nebergehen in die volle symmetrische Form, das jederzeit so millig vom Ohr angenommen wird, daß es schwer wird, wieder zu der verkürzten Form zurückzukehren (Fig. 157 kehrt nicht zu derselben zurück). Be et hovens As-dur-Sonate op. 26 mag das in ihrem Finale belegen, welches den rhythmischen Sachverhalt klarstellen würde durch die Notierung:



Wie in Fig. 157 fett nach Abschluß des ersten achttaktigen Sates der volle symmetrische Aufbau ein; aber so oft das Hauptthema wieder ergriffen werden soll, bedarf es einer umständlichen Borbereitung, eines sörmlichen Anspinnens mit Drehen auf der Stelle, welche das rhythsmische Gefühl verwirrt und den Wiederanfang mit Freude begrüßen läßt. Andererseits ist aber auch der Uebertritt aus dem Pseudotripeltakt in einen wirklichen Tripeltakt nichts seltenes, z. B. schiedt sich in Beethovens op. 79 beim Uebergange zum zweiten Thema ein einzelner wirklicher 9/8 Takt ein, der natürlich hier die Wirkung einer (gehemmten) Triole hat:



Das ebenfalls die Ordnung Schwer-Leicht-Schwer zeigende zweite Thema selbst geht am Ende für eine längere Reihe von Takten ganz in  $^9/_8$  über, also in  $^7$  |  $\overline{\phantom{a}}$  resp.  $\overline{\phantom{a}}$ .  $\overline{\phantom{a}}$ .





Auffallende Beispiele des Typus bieten auch das Menuett und das Adagio von Mozarts G-moll-Streichquintett und der erste Satzeiches F-dur-Streichquartetts. Meine Phrasierungsausgaben weisen Fälle des Vorkommens von Bildungen dieser Art in großer Zahl auf; überall, wo ich in einem 3/4 oder 9/8 Takt vor der dritten Zählzeit punktierte Taktstriche eingezeichnet habe, wird man dieselben sinden, desgleichen bei vorgezeichneten kurzen Taktarten überall da, wo in der Taktzählung die Takte 1 und 5 sehlen.

# § 5. Zusammenschiebungen ber Halbsätze mit Umdeutung eines schweren Taktes zu einem leichten.

Ein in seiner wahren Bebeutung bereits von Heinrich Christoph Koch voll erkanntes und in bessen "Kompositionslehre" (1782—93) einzgehend besprochenes Phänomen des musikalischen Satbaues ist die durch Zusammenlausen des Endes des einen und des Anfangs des folgenden Formzliedes entstehende Verkürzung. Diese sehr häusigen Vildungen sind wohl durchaus als Ergebnis der Mehrstimmigkeit in der Musik anzusehen, derart, daß gleichzeitig mit dem Ende einer Melodie, eines thematischen Motivs in der einen Stimme, in einer anderen dasselbe oder ein anderes Thema einsett. Das erste der Beispiele Kochs lautet (Kompositionslehre II. S. 454):





Mit dem deutet Koch das Ende des ersten Halbsates (4. Takt) an, durch die untergeschriebenen Taktzahlen macht er klar, daß 164 a nur durch eine Zusammenschiebung des 4. Taktes des ersten mit dem ersten Takte des zweiten Halbsates (vgl. 164 b) entstanden ist. Seine Bezeichnung entspricht also durchaus dem, was ich durch folgende Schreibweise ausdrücken würde:



Derartige Umbeutungen abschließender Werte zu neu anfangenden werden, wenn sie nicht geschickt vorbereitet sind, leicht Mißsallen erwecken und gewaltsam erscheinen. Kochs Beispiel ist gewiß nicht zur Nachbildung zu empsehlen. Dagegen sind z. B. gut eingefäbelt die Umbeutungen des 8. Taktes zum 1. in den ersten Themen der ersten Säte in Mozarts Klaviersonaten in D-dur (Köchel 311) und C-moll (Köchel 457), welche im Katechismus der Kompositionslehre (I. 108 f.) angeführt sind; auch das solgende aus dem ersten Sate der F-dursconate (Köchel 280) gehört dahin:



Der Kontrast bes f bes neuen Themas gegen bas  ${\bf p}$  am Ende bes vorausgehenden Satzes oder in anderen Fällen bas  ${\bf p}$  oder  ${\bf pp}$  bes

neuen Themas gegen das f des alten macht die Umdeutung sehr leicht verständlich. Nicht ein neuer Gedanke, sondern der Wiederanfang desselben Themas deutet den 8. (bezw. wiederholten 8.) Takt zum ersten um (ebenfalls unter Beihilse dynamischer Mittel) im Anfange von Mozarts Es-dur-Quartett (Köchel 428).



Schließlich finde ein vollständiges Menuett nehst Trio hier Plat, das durch Zusammenschiedung von Vordersat und Nachsat, Sinschaltungen und Elisionen, sowie obendrein Taktriolen den schlichten symmetrischen Ausbau auffällig durchbricht, nämlich daszenige von Mozarts F-dur-Quartett (Köchel 590):



130 📲 III. Innerlicher Ausbau der Sätze durch Einschaltungen u. Elisionen. 😣





Der Hauptteil des Menuetts zeigt Siebentakter, die durch Umsbeutung des 4. Taktes zum 5. entstehen (Zusammenschiebung); die Umbeutung ist ziemlich schwer verständlich, und es ist rätlich, den 3. Takt etwas zu retardieren, so daß durch Wieberausnahme das Tempo und eine zarte flüchtigere Tongebung der 4. Takt sich als etwas Neues (als 5.) legitimiert. Der zweite Teil des Menuetts ist durch einige Takttriolen und durch Schlußanhänge auf 29 Takte für 16 (zwei achttaktige Sätze) erweitert:

$$1-2, \dots \underbrace{4}_{3} \underbrace{(\dots 4a)}_{3} 5-8 (8a, 8b)$$

$$1-2, \dots 4, \dots 6, 7-8 (5a-8a)$$

Die Takttriolen sind durchaus den kleineren Triolenarten ähnliche Bildungen, d. h. sie setzen an Stelle einer Zweiteilung der nächsthöheren Sinheit deren Dreiteilung, müßten also streng genommen auch entsprechend beschleunigt vorgetragen werden, so daß z. B. der zeitliche Abstand des 2. Taktes vom 4. derselbe bliebe, aber an Stelle von zwei Takten sich drei in die Zeit teilten. Die bewährtere Bortragsweise so großer und noch größerer Triolenbildungen ist aber vielmehr eine Beschleunigung nur zu Beginn der Triole und ein Retardieren nach dem Ende zu. Der alzu streng taktmäßige Bortrag solcher Triolen vernichtet ihre Wirkung mehr oder minder. Mit den durch Slission entstehenden Dreitaktigkeiten haben die Takttriolen nichts zu schaffen; vielmehr bilden sie die eigentliche Uebertragung des Tripeltakts auf größere Proportionen und müssen durchaus dem entsprechend empfunden werden, vor allem mit der deutlichen Borstellung nur eines einzigen Schwerpunktes höherer Ordnung innerhalb der drei Takte. Das Trio zeigt in seinem ersten Sate Verkürzung durch Elision des 1. und 5. Taktes (Typus Schwer-Leicht-Schwer), aber dafür Erweiterung durch Wiederholung der 1. und 3. Zweitaktgruppe:

Der Zwischensatz des Trios verläuft glatt achttaktig in vollskommener Symmetrie, die Wiederholung des Hauptsates zeigt wie zuerst den Typus Schwer-Leicht-Schwer, auch die zweitaktigen Sinschaltungen, diese aber erheblich vermehrt und wird durch einen dreitaktigen Halbsfatz (Schwer-Leicht-Schwer) zu Ende gebracht:

2. 
$$(1-2a)$$
,  $3-4$ ; 6.  $(5-6a$ ,  $5-6b$ ,  $5-6c$ ), 6d,  $7-8$ .

In hochpoetischer Durchgeistigung bildet die Zusammenschiebung des 4. Taktes mit dem 5. eines der charakteristisches Merkmale des Scherzos von Beethovens Sinfonia eroica:



Aus dem reizenden Imbroglio, das sich aus dem geheimnisvollen Sin- und Herschweben zwischen zweierlei Tongebungen im dreiteiligen Takte ergiebt, tritt in dem Moment, wo mit dem halbchromatischen Hinaustreten in die Oktave ein erster sester rhythmischer Stützpunkt (Halbschluß auf den 4. Takt) erreicht wird, mit Umdeutung des 4. Taktes zum 5. das volksmäßige, in seiner rhythmischen Struktur nicht zu mißdeutende Hauptmotiv, das aber durchaus nur Nachsabscharakter hat; durch Eintritt eines Soloblasinstruments (Oboe, später Flöte u. s. w.) gerade auf den 5. Takt ist einem Verkennen des Sacheverhaltes vorgebeugt.

Wie bereits angebeutet, ist solche Umbeutung eines Schlußwertes zu einem Anfangswerte entschieden polyphoner Herkunft und wird sich uns in der ungezwungensten Weise ergeben, wenn wir uns mit der Verselbständigung zweier und mehrerer Stimmen zu beschäftigen haben. Wenn wir sie schon hier nicht ganz übergehen konnten, so geschah das, weil sie thatsächlich längst auch in die Homophonie eingedrungen ist,

ber sie ursprünglich fremb sein mußte. Unser leitender Gesichtspunkt, nicht zu konstruieren, sondern mit allen Mitteln auf Anregung freier Schaffensthätigkeit der Phantasie hinzuarbeiten, sorderte auch hier wenigstens die vorläusige Erklärung der Möglichkeit solcher Bildungen, welche sich gelegentlich in die Ersindung eindrängen und nicht ohne weiteres als unzulässig oder unmöglich abgelehnt werden können, zumal ihr Vorkommen in der besten Litteratur in der Erinnerung besähigter Hörer seine Spuren hinterläßt und gelegentlich auf Aehnliches hinleiten muß.

#### Viertes Kapitel.

Die Mittel der Variierung einer Melodie.

#### § 1. Die Bergierung einfacher Melodien.

Von der allergrößten Bedeutung für die Ausbildung des ton= fünstlerischen Gestaltungsvermögens ist das eingehende Studium der Bariationenkunft, sowohl mittels Analyse der Werke der Meister, als auch mittels eigener Uebung. Lange bevor wir in der Litteratur Sammlungen von Variationen über ein festgehaltenes Thema begegnen, hat die freie fünstlerische Ausschmückung einfacher Melodien eine bebeutsame Rolle gespielt. Das Zerkleinern von langen Noten burch Anbringung von allerlei Zierat bilbet unter dem Namen "flores" ("Blumen") oder "frangere voces" ("bie Stimmen zerbrechen") einen wichtigen Bestandteil der Satlehre schon im 13. Jahrhundert; in welchem Maße die "Dechanteurs" schon im 12.—13. Jahrhundert die durch bie einfachen Distantierregeln bestimmten Tone allgemein mit Läufer= werk aufputten, können wir nur ungefähr ahnen, ba ihre Gefänge stets improvisiert wurden und daher nicht in Aufzeichnungen auf uns gekommen find. Aus dem 15. Jahrhundert haben wir dagegen bereits weitschichtige Anweisungen jum "Diminuieren" und "Kolorieren" ber Melodien, zunächst besonders für Orgel, das 16. Jahrhundert bringt bazu Schulen bes funftmäßigen "Paffagierens" für bie Gefangsvirtuofen und das 17. Sahrhundert endlich die Bariationenkunft in allerlei Formen in ausgearbeiteten Tonfäten für Inftrumente. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die Steigerung der Ausdrucksmittel auch schon in den thema= tischen Gebilden der neueren Musik auf diese fortgesetzte Gewöhnung an die Ausschmückung zurückzuführen ist. Denn solche Ausschmückung bebeutet doch das fortgefeste Bewußtbleiben ber Ibentität bes Sinnes der komplizierteren und der einfacheren Formen derfelben Idee. Kein Bunder, wenn schließlich bei bemjenigen Meister, beffen Ideen den höchsten Flug nehmen, bei Beethoven, nicht felten Saupt=

gebanken in einem Gewande auftreten, das wir fonst nur als Schluß-glied einer Rette von allmählichen Metamorphosen einer einfachen Grundlage anzutreffen gewohnt sind. Ich habe in meiner Geschichte ber Musik seit Beethoven (S. 95 ff.) nachbrudlichst barauf hingewiesen, welche Bedeutung für die Entwickelung von Beethovens Stil feine fortgefette Uebung in der Variationentunft gehabt hat, und fann allen dem erhabenen Meister Nachstrebenden nicht warm genug ans Berg legen, daß fie vor allem diefer Seite seiner Technik besondere Beachtung schenken. Aber mas von Beethoven gilt, kann in mehr oder minder umfaffendem Maße auf alle Meifter angewandt werden. Wenn auch z. B. das Thema einer Fuge von Anfang bis zu Ende seine ursprüngliche Gestalt behalten muß, so find doch darum die Meister der Epoche des Fugenstils nicht minder vertraut mit der Bariationenkunft und bethätigen dieselbe nicht nur in besonderen Variationenwerken, sondern oft genug schon in den Fugenthemen selbst, die einen schlichten Kern in kunstvoller Weise umhüllt geben. In Bachs "Kunst der Fuge" besitzen wir fogar einen vollständigen Lehrgang für folche Entwicklung reich figurierter Themen aus würdevoll in gleichen Noten einherschreitenden.

Wir werden hier die verschiedenen Mittel der Bariierung, soweit sie an der unbegleiteten Melodie zur Geltung kommen können, einzeln in Betrachtung ziehen; dabei werden wir die Ersahrung machen, daß merkwürdigerweise von einem der interessantesten Mittel, demjenigen der Erweiterung oder Verkürzung der Säte durch Sinschaltungen oder Elisionen in den sich als solche einsührenden Variierungen so gut wie gar kein Gebrauch gemacht worden ist, dasselbe vielmehr herkömmlicher=weise nur für die sogenannte thematische Arbeit (in Durchführungs=teilen) in Betracht gezogen wird. Daß für solche Beschränkung keinerleizwingender Grund vorliegt, sei gleich hier auf das bestimmteste betont; die sehr einsache Erklärung der Thatsache ist natürlich darin zu suchen, daß eine gründliche Lehre vom musikalischen Sathau erst im Entstehen

und noch weit entfernt ift, Gemeingut zu fein.

### § 2. Die Bariierung durch Zerkleinerung.

Sehen wir von den schon erwähnten Gepflogenheiten der kolorierenden Organisten im 15. Jahrhundert und den noch älteren Improvisationen der Diskantisten ab, so treten uns wirkliche Lariationenwerke in größerer Zahl zuerst im 17. Jahrhundert in den für ein Ensemble von Instrumenten geschriebenen Werken der italienischen und beutschen Kammermusik-Romponisten entgegen. Die einsachste Form der Bariterung, die Ausschmückung einer Melodie durch Auslösung in kleinere Werte zeigen eine ganze Reihe sogenannter "Sonaten", in Wirklichkeit nur Bariationensätze von Salomone Rossi, eines der allerersten namhaften Instrumentalkomponisten zu Anfang des 17. Jahrhunderts in Italien (Mantua), z. B. "La Scatola" (2. Aufl. 1642):



Die 3.—7. Variation wenden teils freiere Mittel an (andere Taktart 2c.), teils verlegen sie das Passagenwerk in andere Stimmen. Von einer anderen Sonate, die ganz ähnlich bearbeitet, sinde wenigstens das gewiß der Variierung würdige Thema (Aria francese) hier eine Stelle:



Es bedarf wohl kaum des Hinweises, daß diese beiden Themen bereits figurative Elemente ausweisen, die wenigstens zum Teil der ursprünglichen Fassung oder doch der Kernmelodie fremd sind, z. B. im Anfang von Fig. 171 die vier Achtel a f a b statt der zwei Noten a b mit dem Rhythmus . In und daselbst im zweiten Saze, Takt 2 und 3, die punktierten Achtel statt der glatten Viertel g f e, bezw. f g a, die im Nachsaze wieder anders ausgeziert wiederkehren. Es ist nicht übersküssig, zu betonen, daß im Verlaufe der Variierung eines derartigen, bereits melodisch reicher ausgestalteten Themas an die Stelle der gesteigerten Figuration auch gelegentlich das Zurückgehen auf eine Form, die noch einfacher als das Thema selbst ist, mit Glück eingeführt werden kann.

Ein Blick auf Rossis Variationen (Fig. 170) zeigt, daß die einfachsten Formen der Bariierung sich in ca. 300 Jahren kaum nennenswert verändert haben. Diese einfachsten, aber schließlich für alle komplizierteren die Grundlage bildenden Mittel der Bariierung, Zerskleinerung der Notenwerte, lassen sich zunächst auf ein paar mehr oder minder typische Manipulationen zurücksühren, deren Handhabung sich leicht soweit üben läßt, daß jederzeit das Improvisieren einer Anzahl von Variationen über ein gegebenes Thema gewagt werden kann. Damit aber ist natürlich eine Grundlage geschaffen, auf welcher je nach Talent und Energie verschieden weiter aufgebaut werden kann. Solche Typen sind (immer unter Beschränkung auf die Einstimmigkeit):

a) die Tonrepetition.

b) die Ausschmückung durch melodische Nebennoten,

c) die reichlichere Aufnahme aktorbischer Elemente in die Melodie.

Nehmen wir zur Demonstration ber einsachsten Anwendungen bieser Mittel einmal als Grundlage des Themas der Variationen von Ross, Fig. 170, die schmucklose Gestalt an:



so ist Fig. 170 schon eine Variierung, in welcher die Tonrepetition eine Hauptrolle spielt, in der aber auch schon noch andere Hilfsmittel herangezogen sind. Sanz rein würde die Tonrepetition zur Bariierung durchgeführt sein, wenn man einfach in Fig. 172 alle Halben und Viertel in Achtel auflöste:



Das ist gewiß eine Form ber Lariierung, beren Aufzeichnung nicht ber Mühe wert ist; bennoch ist bieselbe sogar in bieser Form oft genug angewandt und gedruckt worden. An die Stelle der effektiven Ton-repetition tritt gern, besonders in der Klavierkomposition, die derselben nächstschende Oktavenbrechung:



oder auch Mischungen der eigentlichen Tonrepetition und der Oftavenbrechung:



Das ist schon nicht mehr so ganz primitiv und macht, wenn bas Thema hübsch ist, sogar manchmal einen guten Essekt. Wiederum eine Stuse höher steht aber die antizipierende Tonrepetition, die Borausnahme des folgenden Tones auf den Unterteilungswert; die Einfügung auch dieses Mittels giebt folgendes Bild:



Natürlich ist burch Einführung der Unterdreiteilung oder gar Untervierteilung mit der Tonrepetition noch eine ganze Reihe weiterer Umgestaltungen zu entwickeln, die alle, wenn auch selten isoliert, so doch in Mischung mit anderen Mitteln eine bedeutsame Rolle in der Kompositionspragis spielen:



Gine gewisse Steisheit ist im allgemeinen der sich ausschließlich auf die Tonrepetition, besonders die in gleichen Werten beschränkenden Figuration eigen. Die Heranziehung rhythmischer Mittel, nämlich des Wechsels verschieden langer Töne, ist ein Mittel zur Vermeidung dieser Wirkung, z. B.:



Doch erhält alle Figuration erst die rechte Flüssigkeit durch stärkere Heranziehung der melodischen Nebennoten, der (großen oder kleinen) Sekunden der Töne der Melodie (vgl. Kap. I, § 7). Die einsachste, am glattesten und unauffälligsten sich einsügende Unwendung der melodischen Nebennoten ist ihr Sintritt auf die leichte Zeit mit Sekundanschluß nach rückwärts und nach vorwärts (als Durchgangstöne). Wo in der Melodie ein Terzschritt vorkommt, ist dessen Ausstüllung durch den Ton der Zwischenstuse das nächstliegende Mittel der Figuration, 3. B.:



Triolenfiguration umschreibt gern ben Melodieton burch bie kleinste Form des Trillers, nämlich den einmaligen Wechsel der Hauptnote mit der Ober- oder Untersekunde:



Dazu ist zu bemerken, daß die Obersekunde im allgemeinen gern leitertreu genommen wird, für die Untersekunde dagegen der Leitton (Unterhalbton, Subsemitonium) bevorzugt; ganz besonders gilt daß für die fünste Stuse der Tonart (den Grundton der Dominante), dessen große Untersekunde kaum anders als im Heruntergehen (durchgehend) zur Verwendung kommt (vgl. Fig. 180 b bei NB.). Die Verbindung der beiden Hissonden zur Verzierung der Hauptnote ergiebt zunächst die bereits in Fig. 180 im ersten Takt eingeführte Doppelschlagsfigur, entweder beginnend und endend mit der Hauptnote und diesselbe auch in der Mitte durchlausend, daher Quintolen bildend:



oder aber statt mit der Hauptnote gleich mit der oberen oder unteren Nebennote einsegend:



feltener die Sauptnote in der Mitte überfpringend:



aber schließlich sogar beibe Hilfsnoten vor die Hauptnote stellend, so bieselben doppelt maskierend in der Gestalt des sogenannten Anschlags:



An die Stelle der vollständigen Triolenfiguration von Fig. 180 tritt, wo die zu verzierende melodische Grundlage Stufenfolge zeigt, häufig die bloße Einschaltung der der Richtung der Melodie gegensfählichen Hilfsnote, der sogenannte Ueberschlag:



Endlich ist auch einfache Ausschmückung burch die frei einsetzende obere ober untere Sekunde ein sehr verbreitetes und beliebtes Mittel der Bariierung (Vorschlag):





Me biese Auszierungsweisen sind aber weiter zu vervielfältigen durch Sinführung von rhythmischen Modifikationen nach Analogie der Fig. 178 aufgezeigten, zu benen auch die durch die Zeichen tr., ~, wund ~ ober kleine Noten angebeuteten im engern Sinne so genannten Verzierungen (Triller, Doppelschlag, Pralltriller, Mordent, Vorschlag, Anschlag) gehören. Der wirklich ausgeführte Triller (187a) ist ja doch nichts anderes als die schnelle Vervielfältigung der Fig. 180 angezeigten Manier und zwar, wenn er einen Nachschlag hat, in Verbindung mit der Manier von Fig. 181—82. Der Doppelschlag kann als anschlagender (187b) oder aber als nachschlagender (187c) eingeführt werden, der kurze Vorschlag (187d) kann Anlaß geben, die Hauptnoten selbst ebenfalls nur kurz zu geben und einen Teil des Wertes durch eine Pause zu ersetzen:



Welche Fülle von Möglichkeiten ergiebt fich ichon aus ber Mischung und wechselnden Anwendung der bis hieher aufgewiesenen Mittel! Denfelben ift aber vor allem noch bas britte ber oben (S. 128) als typisch bezeichneten zuzugesellen, die Ginfügung harmonischer Noten. Kann doch aktordische Figurierung allein mit gleichem Rechte als Mittel der Bariierung angewandt werden wie die Tonrepetition und die Um= rankung durch Nachbartone. Nach unseren Feststellungen über den harmonischen Sinn der Tone einer Melodie (S. 28 ff.) wird es keinerlei Schwierigkeiten machen, Tone, welche berfelben harmonie angehören, wie die diefelbe vertretenden der Melodie an geeigneter Stelle zur weiteren Erhöhung leichter Beweglichkeit einzuschalten. Auch für biefen Nach= weis biene zunächst wieder Fig. 172 als Grundlage. Gewiß ift es bem Schüler ichon aufgefallen, daß z. B. in der Bariierung Fig. 176 die nachschlagende tiefere Oktave des c im zweiten und des a im vierten Takt besser durch ein nachschlagendes d ersett würde (ebenso an ent= sprechender Stelle in Fig. 177a, c und d, 178c und d und 180a). Die ganze Melodie Fig. 172 konnte aber durch bloße Ginschaltung bes d mit gelegentlicher weiterer Auszierung berfelben burch eine Wechfelnote pariiert merben:



Anstatt bes Tonleiterlaufs von d¹ bis zu d² im 4.—5. Takt, ber gerade rechtzeitig wieder das b¹ der Melodie passiert, hätte natürlich auch eine Doppelschlagssigur das d¹ auf der Stelle sesthalten können (a d es d cis d, sechs Achtel). Mit dem Moment aber, wo wir überhaupt die Sinschaltung weiter abliegender Töne der Harmonie mit in Frage ziehen, drängt sich von selbst auch als weiteres Mittel der Figuration das diatonische und schließlich auch das chromatische Aussfüllen der Intervalle auf. Sine reichere Figuration unseres Beispiels könnte daher auch so beginnen:



Wenn auch im allgemeinen Variationensätze so angelegt werden, daß jede Variation eine bestimmte Manier festhält, so geht doch die Beschränkung selten so weit, daß auch noch die in diesem Paragraphen erörterten Mittel auseinandergehalten würden. Höchstens wird das eine oder das andere Mittel derart bevorzugt, daß es der Variation ihren besonderen Charafter giebt, die gelegentliche Anwendung der anderen aber frei gehalten und nach Besund zu Silse genommen. So ist z. B. die erste der "Harmonious blacksmith"-Variationen Händels in der Harmonische Figuration) bestritten, die sogar einige melodische Nebennoten des Themas verschwinden macht (gleich im zweiten Takte), aber auch solche mehrmals neu einsührt (Takt 4). Die Durchsührung einer Manier sür eine ganze Variation hat den Sinn, daß sie den einzelnen Variationen gegen einander eine gewisse Selbständigkeit verleiht, sie zu gegen einander kontrastierenden Einzelsähen eines Ganzen macht, dessen Einheit das zu Grunde liegende Thema bildet. Die genannte Variation lautet:



Das Thema selbst enthält bereits auch aktordische Figuration in ziemlich reichem Maße und kann als Variation einer noch viel einfacheren Grundlage gelten, etwa dieser hier:



Es ist keineswegs müßiges Theoretisieren, wenn man sich eine solche Grundlage kar macht; denn, wie schon ein Blick auf diese eine Variation zu erweisen vermag, bindet der Komponist sich in den Variationen nicht streng an die bereits in höherem Grade figurativen Selemente, die das Thema enthält, sondern streist dieselben nach Belieben ab und ersett sie durch andere. Besonders tritt aber in Fällen, wo eine andere als die eigentliche Melodiestimme stärfer siguriert wird, die Melodie häusig in einer gegenüber dem Thema wesentlich vereinsachten Gestalt auf, z. B. in der zweiten von Beethovens Bariationen über Paesiellos "Nel cor non più mi sento". Die erste und sechste Variation dieses sür erste Variatungsversuche als Vorbild zu empsehlenden Werkes sind durchaus mit den aufgezeigten Mitteln der Figuration durch melodische Nebennoten und dazwischenschlagende Aktorotöne gearbeitet und mögen hier wenigstens mit ihren Ansängen notiert stehen:



Die beiden mit NB. bezeichneten Stellen der ersten Variation zeigen stärkere Abweichungen vom Thema, von denen die erste sich als eine durch die Figuration nahegelegte Steigerung ausweift, die zweite aber das Portament e g im Thema beseitigt und statt bessen das Berabgeben in den Grundton glatter gestaltet. Gine bestimmte Grenze zu ziehen, wie weit mit folden Abweichungen gegangen werden fann, ift nicht wohl möglich; boch ift felbstverständlich burch ben Begriff ber Bariation die Erkennbarkeit des Themas zur Pflicht gemacht. Werden die Abweichungen so ftark und so häufig, daß die Bariation als ein thatfächlich ganz Anderes empfunden wird und das Bewußtsein ber fortgesetzen Beziehung zum Thema schwindet, so ist ohne Zweifel die erlaubte Grenze überschritten. Doch hindert nichts, einzelne Intervalle des Themas zu erweitern oder zu verschärfen und damit den Ausdruck zu verstärken, ober auch umgekehrt auffällige Eden und Ranten bes Themas nach Befund abzuschleifen. Gine auffallend freie Umschreibung bes Themas mit teilweiser Umkehrung der Richtung der Melodie (vgl. die Stelle bei NB.) zeigt die erste Bariation des Andante von Beet= hovens erster Biolinsonate op. 12 I:





#### § 3. Bariierung burch verschiedenartige Dynamit und Artifulation.

Bisher haben wir nur Veränderungen der melodischen Zeichnung burch Einführung anderer Tone als Mittel ber Bariierung einer Melodie in Betracht gezogen. Es ist aber auch ohne folche Aende= rungen der Melodieführung, und jedenfalls im umfaffendften Mage in Berbindung mit diesem und anderen Mitteln eine wirkungsvolle Bari= ierung möglich durch bewußt unterschiedene Anwendung der Mittel ber Dynamik (forte und piano) und Artikulation (legato und staccato). Nicht früh genug und nicht oft genug kann barauf hingewiesen werden, daß die verschiedenen Abstufungen der Dynamik vom lärmenden fortissimo bis zum hauchartigen pianissimo überaus wichtige Ausdrucksmittel find, und daß ein Komponift nie verfaumen follte, feine Ideen auch nach diefer Richtung in der Niederschrift ausführlich zu bezeich= nen; jedenfalls follte der an feiner Ausbildung als Komponist arbei= tende niemals Musik benken, singen oder spielen, ohne eine gang beftimmte Empfindung auch ihres bynamischen Verlaufs und ihres Stärkegrades in jedem Moment. Es kann ja nichts Verkehrteres geben als 3. B. die Annahme, Bachs Rlaviermufit muffe in einer gleichbleibenden mittleren Stärke (mf) gespielt werden, da Bach keine dynamischen Schattierungen vorgezeichnet habe. Das Suchen nach der Lösung des Problems des piano e forte auf dem Klavier und die Bevorzugung bes Klavichords vor dem Klavicembalo für Bildungszwecke sind Beweis genug dafür, daß auch die Alten den Abwandlungen der Dynamik großes Gewicht beilegten. Es ift eines der hervorstechendsten Merkmale des um die Mitte des 18. Jahrhunderts aufkommenden modernen Stils, baß er der charakterisierenden Macht der Onnamik größeres Gewicht bei= legt und darum die früher beliebte Kontrastierung von forte und piano

beim zweimaligen Vortrage berfelben Ibee aufgiebt und vielmehr forte-Ibeen und piano-Ibeen einander gegenüberstellt. Die piano-Ibee als Gegensat einer den thematischen Fonds eines Studs bildenden forte-Sidee ift wahrscheinlich in Nachahmung des fanfter gehaltenen Trio der Tangftucke zu= erft als Blajertrio-Episobe in den erften Sat der Orchestersuite (frangofischen Duverture) gekommen und hat so mittelbar auf die Entstehung des zweiten Themas ber Sonatenform geführt, worauf wir später werden zuruckzukommen haben. Die Unterscheidung einer forte-Bariation und einer piano-Bariation eines Themas scheint ja auf den ersten Blick nur ein Burudgehen auf jene altere Pragis bes "Cho" zu fein; faßt man aber bas Zurgeltungbringen bes Dynamischen spezieller ins Auge, fo wird der leitende Gedanke, ein Thema, das einen mittleren Charakter mit mancherlei dynamischen Abstufungen hat, speziell mit forte= Charakter, also "energisch", "majestätisch", oder aber mit piano= Charakter, also weich, schmeichelnd, geheimnisvoll zur Geltung zu bringen, zugleich auf anderweite biefe Wirkungen unterstützende Mittel bes Ausbrucks hinleiten, b. h. fich nicht auf unveränderten Vortrag bes Themas in seiner ursprünglichen Fassung, nur bas eine Mal stark und das andere Mal schwach beschränken, sondern z. B. den forte= Charakter zugleich in heftigeren, zuckenden Rhythmen und weiter aus= holenden Intervallen und den piano-Charafter im Gegenteil durch möglichste Herstellung glatter Sekund-Anschlüsse geltend machen. Gine forte-Bariation bes Rossischen Themas Fig. 171 könnte z. B. folgende Geftalt annehmen:



und würde dann eine Art Pavanen- ober Marschcharakter zeigen wie er dem einleitenden Grave oder Lentement der französischen Duvertüre eigen ist. Siner strengen Bariation desselben Themas in auszgesprochenem piano-Charakter steht der leidenschaftliche Ausstieg bis zur Oktave in den Takten 1—2 entgegen; man könnte daher auf den Gedanken kommen, wie Beethoven in Fig. 193, Bar. 1 wenigstensteilweise die Umkehrung der Richtung der Melodie anzuwenden, um statt der erregenden eine beruhigende Wirkung zu erzielen:



Doch wäre auch immerhin mit strengerem Anschluß an das Thema eine ähnliche Wirkung zu erzielen, z. B.:



Natürlich kommen forte und piano erst zur vollen Entsaltung ihrer Wirkungen, wenn die Mehrstimmigkeit ober (im Orchestersat) die Wahl zwischen Instrumenten verschiedener Tonkraft, wie z. B. Posaume und Flöte, weitere bequeme Mittel der Differenzierung an die Hand giebt. Immerhin ist aber auch schon für die einstimmige Melodie, gleichviel ob die instrumentale oder die vokale, die Wahl des korte oder piano als Grundsarbe ein Charakteristikum, das für die Richtung der

Phantasie eine wesentlich bestimmende Rolle spielen kann.

Wie die Dynamik, so ist auch die Artikulation ein Faktor, dessen Vernachlässigung die Erzeugnisse der Phantasie farblos und verschwim= mend macht. Erinnern wir uns, daß innerhalb der einzelnen Motive bie Melodieschritte als ein wirkliches Durchlaufen der Intervalle em= pfunden werden, z. B. ein steigender Quartschritt g c als Durch= laufen ber Tonstrecke zwischen g und c, als anwachsende Spannung, und daß im Legatovortrag dieses Hinaufgeben mit der Musion des Böhermerdens, ber tontinuierlichen Steigerung gefchieht, bei Staccatovortrag dagegen der Eindruck entsteht, als wenn man über die da= zwischen liegende Strecke grazios hinüber springe, so erscheint auch die Unterscheidung des gebundenen und gestoßenen Vortrags als ein sehr bedeutsamer Fattor des musikalischen Ausbrucks, der wohl in Parallele au ftellen ist mit den Unterschieden von geschlossener Sekundfolge und weiteren Schritten in der Melodie. Die Eriftenz einer inneren Beziehung dieser beiden Unterscheidungen zu einander ift fogar zweifellos, sofern wenigstens, wo Sekundschritte gemischt mit Sprüngen auf= treten, für die Sekundschritte (besonders wenn sie Halbtöne find) der Legatoanschluß, für die Sprünge dagegen das Non legato als mehr oder minder selbstverständlich gilt, eine Annahme, die z. B. für den Vortrag der fast ganz ohne Artikulationsbezeichnung vorliegenden älteren Instrumentalmusik eine große Bedeutung hat. Daß wirklich etwas bergleichen als Hauptnormativ für die Artikulation existiert, daß wir nicht ganz willkürlich über die Artikulation verfügen können, sondern daß gewisse Artikulationsweisen schlichter, natürlicher, andere künftlicher, widernatürlich erscheinen, erweist ein Blick auf Bortragsbestimmungen wie:



Von diesen vier Arten der Artikulation ist unzweifelhaft die erste die einleuchtenoste und zwar aus dem doppelten Grunde, weil die geforberte Bindung eine Sekunde trifft und zugleich die zu einer weib= lichen Endung zusammengehörenden Tone aneinander schließt. Bei c), das nächstem am natürlichsten erscheint, bedeutet die geforderte Binbung entweder ebenfalls eine weibliche Endung (aber feine notwendige, im Afford) ober minbeftens das volle Aushalten ber Schwerpunktsnote, in letterem Falle also Staccato des ganzen Motivs und nur lange Tongebung des Tons, auf welchen das tote Intervall der Motivgrenzen folgt. Geradezu kokett ober widerborstig erscheint b), welches das Leaato bes ganzen Motivs gerade da aufgiebt und durch Abstoßen ersett, wo es am nötigsten wird, nämlich von der Schwerpunktenote ab für bie Fortschreitung von der dissonanten Nebennote zur hauptnote. Gedrechselt, burchaus ungewöhnlich ist d). Vergleicht man mit diesen vier und allen noch weiter möglichen gemischten Artikulationsweisen bas fortgesette Legato ober bas fortgefette Staccato, fo empfindet man beutlich, baß beide doch eigentlich Manier find und eine nivellierende, gleichmachende Wirkung ausüben, daß sowohl der gänzliche Verzicht auf die trennende Wirkung des Staccato als der auf die einigende des Legato in gewissem Sinne eine Unterlassung ist. Eben barum ist es aber möglich, burch das Legato allein ober das Staccato allein einer Variation einen besonderen Charafter zu geben. Als Beispiel einer Legatovariation sei die A-moll-Variation in Mogarts A-dur-Klaviersonate angeführt, welche zweifellos für die dritte Bariation (G-dur) in Beethovens F-dur-Bariationen op. 34 (vgl. Fig. 212) als Muster die Anregung gab:





Auch die in B-dur beginnende pe Variierung des Hauptthemas von Beethovens Rondo op. 129 ("Die But über den verlorenen Groschen") belegt die frappante Wirkung des durchgeführten Legato an Stelle einer dem Thema eigenen gemischten Artikulation:



Das durchgeführte Staccato findet sich als Variierungsmittel beispielsweise in dem Andante von Beethovens Klaviersonate op. 14. I, zunächst im Thema selbst (nur die erste Hälste des zweiten Sates ist durch Legato gegensätlich gefärbt), dann aber auch in der zweiten und dritten Bariation (die erste kontrastiert durch Legato):





Hier erfolgen aber in der zweiten Bariation alle Tongebungen von der dritten ab synkopisch, wir haben also zugleich eine der interessantesten Formen der Bariierung durch rhythmische Mittel vor uns

(vgl. § 4).

Eins der berühmtesten Beispiele der Festhaltung des Staccato trot fortgesetzter Auszierung durch Leittöne ist die zweite der Bariationen Chopins über "Je vends des scapulaires". In derselben ist nicht nur das fortgesetzte Staccato und die Festhaltung derselben rhythmischen Figur eine ausgesprochene Manier, sondern es kommt dazu als ganz desonderes Reizmittel noch weiter die Erschwerung des Verständnisses durch Verlegung der einzigen Unterbrechung der Sechzehntelbewegung hinter die erste statt hinter die letzte Note des Motivs. Der durchzesehrte Rhythmus:

# 

würde, wenn auch nur die entfernte Möglichkeit vorläge, von aller Welt so gehört werden, daß das Achtel mit folgender Pause Motivende wäre. Aber Chopin hat in ausgiedigster Weise dasür gesorgt, daß das unmöglich ist und damit ein Stück geschaffen, das zu den allerinstruktivsten für das Verständnis komplizierterer Probleme der Motivebildung gehört. Hier muß wirklich jeder mit, mag er wollen oder nicht, da das Verhältnis der Variierung zum Thema sonnenklar ist und keinen Widerspruch duldet. Wer sich aber aus Beispielen wie diesem die erforderliche Lehre zieht und den durch dasselbe repräsentierten Typus seinem musikalischen Vorstellungsvermögen mit klarer Erkenntnis einverleibt, der wird auch gegenüber minder evidenten Fällen ähnlicher Erfindung nicht hilflos dastehen. Das Beispiel lautet:





Die Zumutung für die Tonphantasie, zu Ansang jedes der kleinen Motive über die nach der ersten Note einschneidende Extrapause hinüberzukommen, ist freilich keine kleine, zumal die Abstoßung des Leitztones auf alle relativ schweren Zeitwerte (Taktansang und Taktmitte) ohnehin schon die Auffassung stark irritiert. Das am meisten die Auffassung erschwerende ist aber die Verwandlung des Grundrhythmus aus sing erschwerende ist aber die Verwandlung des Grundrhythmus aus sing die zu den synkopenartigen (synkopoiden) gerechnet werden muß. Mit der Erörterung dieser Komplikation betreten wir ein Gebiet, auf welchem besonders Beethoven der Welt Wunder über Wunder erschlossen hat. Da die "Variation" eines "Themas" auch dem Ungläubigsten in Sachen der Phrasierung mit der Thatsache gegenübertritt, daß hinter der Variation das Thema zu such en ist, also auch die noch so verwickelte Umschreibung den Sinn der einfacheren Form des Themas birgt, so ist das Studium der Variationenkunst die eigentliche hohe Schule der Phrasierung.

## § 4. Rhythmische Bariierung. Synkopen und Paufen.

Wenn auch alle Variierung durch gesteigerte Figuration eine vermehrte Heranziehung rhythmischer Elemente bedeutet, so pflegt man doch die bloße Aussöfung in glatt verlaufende kleinere Notenwerte nicht zu den spezisisch rhythmischen Variierungen zu rechnen, sondern sie nur nach ihrer melodischen Textur zu beurteilen. Im engeren Sinne rhyth-

misch nennt man vielmehr die Abweichungen von einem glatten Verlauf in gleichen Werten durch Mischung von Längen und Kürzen oder durch Einschaltung von Pausen. Sinige leichte Manieren rhythmischer Varierung haben wir bereits gestreift (Fig. 178, 200, 201), doch ohne sie eingehender zu erörtern. Wir wollen auch hier nur ganz kurz auf die Hauptwirkungen hinweisen, auf welche es dabei ankommt, im übrigen aber der damit vor Frrwegen gewarnten Phantasie freies Feld geben. Als Hauptsat sit festzuhalten, daß alle zwischen schwerere tretenden leichten sigurativen Werte zunächst die Lebendigkeit steigern, als neuer Anstoß, als Auftakt zum folgenden wirken; aber dieses Hauptgese läßt Ausnahmen in sehr großer Jahl zu, auf welche wir bereits Kap. I § 7 und Kap. III § 1 zu sprechen kamen. Diese Ausnahmen sind zu unterscheiden in solche, welche notwendige Rückwärtsbeziehungen leichter Werte begreifen, und solche, die in Nachahmung notwendiger disponiert werden.

Notwendige Rückwärtsbeziehungen bedingen die auf eine nachfolsgende leichte Zeit geschehenden Lösungen von auf die schwere Zeit fallenden Dissonanzen (Vorhalte, Wechselnoten). Aber jede erwartete und verspätet eintretende Schlußbildung kann Anlaß werden, Werte, welche dem eigentlichen Schlußträger folgen, noch auf diesen zu beziehen, wie es z. B. häufig in der Polonaise vorkommt, daß den Schwerpunkt des Schlußtaktes erst die Dominante oder gar Subdominante bringt und dem zweiten und dritten Viertel die Beendigung der Kadenz überläßt

(vergl. Fig. 134 und 135).

Die vom Komponisten frei verfügten Rückwärtsbeziehungen betreffen hauptsächlich Bewegungen innerhalb der Harmonie, z. B. haben wir in den ersten vier Takten des Themas der Variationen in Beethovens op. 26:



bei a) eine frei gewählte weibliche Endung (zwei Achtel es—as anstatt gleich ein Viertel as), bei b) eine notwendige Endung (zwei Sech=zehntel as g statt ein Achtel g) und bei c) eine verspätete Herstellung des Halbschlusses auf der Dominante, bei der zuerst auf den Takt=

schwerpunkt ein Vorhalt vor der Tonikaterz eintritt.

Derartige künstliche Beziehungen sind leicht verständlich, solange nicht besondere rhythmische Komplikationen ihre Auffassung erschweren. In Fig. 201 Bar. 2 hatten wir einen eklatanten Fall solcher Erschwerung vor uns, da fortgesetzt auf die an sich leicht verständliche notwendige Dissonazlösung auf alle schweren Achtel (Sechzehntel fis g, e f, h c u. s. w.) ein längerer Wert folgt (ein Achtel mit solsgender Sechzehntelpause), den als gliedernd aufzusassen nur allzunahe liegt. Hätte Chopin dieselbe Tonsolge so rhythmisiert:



fo wäre jede Schwierigkeit für die Auffassung der Stelle gehoben, freilich dieselbe auch ihres eigenartigen Reizes beraubt; sonnenklar läge sowohl die Endungsbedeutung der Dissonanzlösung als die Auftaktsbedeutung der weiteren Noten vor. Wesentlich erschwert würde schon die Auffassung werden, wenn die Dissonanzlösung so stark verzögert würde, daß Gefahr entstände, die Auflösung als Beginn des neuen Motivs zu verstehen:



Hich stark geltend und ist die Macht des rein Rhythmischen ziemlich stark geltend und ist die Neigung nicht leicht zu überwinden, den langen Noten (fis, e, h) trot ihrer Fremdheit harmonischen Sinn beizumessen, anstatt sie wie in 203 als melodische Ziernoten sozusagen wegzuhören. Chopin hat auf der ersten Seite seiner As-dur-Ballade von dieser Verzögerung der Dissonanzlösung einen reichen Gebrauch gemacht und damit Wirkungen von ganz exquisiter Schönheit erzielt, die aber wohl von neun unter zehn Spielern gänzlich übersehen werden dürsten (vgl. meine Phrasierungsausgabe des Werks). In Fig. 201 ist nun aber umgekehrt die erste Note des neuen Motivs dicht an die Dissonanzlösung herangerückt und durch ihre Länge und obendrein durch eine Pause von dem weiteren Fortgange abgeschieden. Die Brücke für das volle Verständnis solcher extremsten Abweichungen von der ichlichten Ordnung, welche wir besonders dei Beethoven so häusig antressen, bilden die einsachen Formen der Synkopierung und Pausensynkopierung.

Die Synkope hat ihr Wesen in der Einführung von Unterteilungswerten ohne Vermehrung der Zahl der effektiven Tongebungen, genauer ausgedrückt, sie entsteht durch abweichende Zusammenziehungen

von Unterteilungen:



Der ungerade Takt mit ungleichen Zeiten tritt nicht selten mit einer teilweisen Synkopierung auf, indem die doppeltwertige schwere Zeit aufgelöst wird:

Die Synkopierung ist eine besonders beliebte Manier der Bariierung und zwar pslegt dieselbe gleich für ganze Variationen durchgeführt zu werden. Enthält das Thema selbst schon sigurative Elemente, so werden dieselben häusig abgestoßen, um den Fortgang der Synkopierung nicht zu unterbrechen, so z. B. in der britten und vierten Variation des ersten Sahes von Beethovens As-dur-Sonate op. 26 (vergl. Fig. 202):



Als allgemeines Hauptgeset ist für alle Synkopierung im Auge zu behalten, daß jeder aus einer leichten Zeit in eine schwere hinübergebundene Wert normaliter auf die leichte Zeit Konsonanz (Harmoniebestandteil) ist und auf die schwere Zeit Dissonanz (fremde Note) wird. In seiner vollen Strenge läßt sich dieses Geset allerdings nur bei fortgesetzer Sekundbeswegung der zu synkopierenden thematischen Vorlage aufrecht erhalten, da nur in diesem Falle die dissonant gewordene Note ihre vom Ohr gesorderte Lösung wird sinden können. In den Fällen aber, wo in der Vorlage solcher Sekundenschluß sehlt, wird die synkopierende Variation ihn ergänzen, es sei denn, daß der übergebundene Ton gar nicht dissonant geworden ist wie gleich im ersten Takt von Figur 205, wo das es

auch auf den Taktschwerpunkt Harmoniebestandteil ist und beshalb eine weibliche Endung im Aktord es — as an die Stelle einer Dissonanzlösung tritt. Auch hier finden wir ebenso wieder die Bestätigung dafür, daß die nicht nötigen, sondern frei gewählten weiblichen Endungen Nachbildungen der notwendigen sind. Die vierte Bariation von Beethovens op. 12, I (vergl. Nr. 193) mag das Gesagte weiter illustrieren:



Helodie; aber die Sprünge halten sich durchaus innerhalb der jedesmaligen Harmonie (konsonanten Synkope); nur beim Uebertritt zum Schwerpunkt des zweiten Taktes ist eigentlich (wie im vierten Takte cis) d die durch die Synkope verzögerte Note, aber Beethoven erset dieselbe einstweilen durch das a benachbarte ebenfalls der Dominante (e<sup>7</sup>) angehörige gis und bringt das d erst als Ansangsnote des nächsken Motivs (zum Uebersluß läßt er übrigens gleichzeitig die Bioline das eis aufnehmen und führt dasselbe nach d). An die Stelle der wirkslichen Synkopierung tritt nicht selten die Pausensynkopierung, d. h. die Ersetzung des auf die schwere Zeit fallenden Teils der synkopierung mit der wirkslichen Synkopierung mag uns die vierte von Beethovens Bariationen über Nel cor (vergl. Fig. 192) belegen, welche mehrsach zwischen Schreibweisen wechselt:



Der klagende Ausdruck dieser Variation ist wesentlich durch die abermalige Angabe (bei \*) der dissonant gewordenen Tonart nach der Ueberbindung bezw. Unterbrechung durch die Pause bedingt; im vierten Taktmotiv springt sogar die Melodie von dem zur unteren Wechselnote von es gewordenen d zu ber oberen Wechselnote f um. Gine ganz besonders auffällige Pausenwirkung, auf beren Verständnis alles ankommt, ist auch die in der Bagatelle op. 126, I von Beethoven:



Die letzten Geheimnisse ber in den Pausen liegenden Wunderfräste enthüllt aber die Variierung des Arioso dolente in Beethovens Klaviersonate op. 110:



Wie ich im 6. Kapitel meiner "Musikalischen Dynamik und Agogik" (1884) aufgezeigt, find Paufen nicht Rullwerte sondern Minuswerte und treten mit verschiedener Tiefe der Pausenwirkung zu Ende oder inmitten eines Motivs auf. Um diese Wirkung voll zu begreisen, stellt man sich den natürlichen dynamischen Verlauf des kleinsten Motivs, in welches die Pause gehört, vor in Gestalt einer dis zum Schwerpunkte ansteigenden und von diesem dis zum Ende absteigenden Linie; die Pause entspricht dann in ihrer "Tiefe der Pausenwirkung" dem Negativbilde des durch die Pause aus dem Motiv herausfallenden Werts der dynamischen Entwickelung, wie es Fig. 210



graphisch barstellt (210 a entspricht bem Motiv, bas ber siebente, 210 b bemjenigen, welches ber achte Taktstrich in Fig. 209 [Bar.] durchsschneibet). Die packendsten Pausenwirkungen sind die Schwerpunktsnoten selbst unterdrückenden (210 a), doch stehen denselben die im Eressendoteile des Motivs auftretenden darum an Wirkung kaum nach, weil sie während ihrer Dauer an Tiefe wachsen.

# § 5. Freiere Formen der Bariierung. Wechsel der Tonart, Taktart und bes Tempo. Erweiterung und Berkurzung des Sathanes.

Wir haben bereits mehrmals Beispiele ber Variierung ansühren müssen, in benen neben anderen Mitteln auch der Wechsel des Tongesichlechts den Spezialcharakter der einzelnen Variation bestimmt (189 b, 205 a, 207), ja in Fig. 209 hatten wir sogar einen höchst befremdlichen Wechsel der Tonart (As-moll, G-moll) vor uns. Wir gehen nunmehr dazu über, auch die Mittel einer freieren Variierung einer Melodie in Betracht zu ziehen, welche man zusammensassend etwa bezeichnen kann als Veränderungen des Charakters des Themas. Sine seste Grenze zu ziehen, wie weit mit solchen Verwandlungen gegangen werden kann, ist nicht wohl möglich. Doch wird man den Namen einer Variation nur dann als berechtigt anerkennen, wenn die Abhängigkeit

vom Thema noch klar ersichtlich ift. Während die strengen Variationen (Doubles) ben Charafter bes Themas überhaupt nicht verändern, sondern nur ein Kantilene, beren Ausbruck im Grunde berfelbe bleibt, mit aller= lei Aufput behängen, mungt die freie Bariierung das Thema felbst vollständig um und hält nur ungefähr die Tonfolgen, die Umriflinien der Melodie fest. Die älteste Art solcher freien Umgestaltungen finden wir als Variationengruppen bereits zu Anfang bes 17. Jahrhunderts in den beutschen Variationenfuiten; ihre Anfänge als Umgestaltung einer feierlichen Lavane zu einem flotten Saltarello reichen aber zuruck bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts und vermutlich noch viel weiter. Die Freiheit, mit welcher die Suitenkomponisten (Peurl, Schein) folche Umgießungen aus dem Pavanentypus in ben ber Gaillarbe, Courante, Allemande 2c. vornehmen, geht freilich noch über die größten Freiheiten hinaus, welche fich die neuesten Romponisten in Bariationen gestatten; bie Wahrung des altväterischen Charafters ber Pavane gegenüber ber Allemande 3. B. schließt eben eine genaue Uebereinstimmung ber Melodie= zeichnung aus. Die fünfzehnte Guite in Scheins Banchetto fieht in ben Anfängen ber einzelnen Gate aus:





Das Beispiel soll weder zur Nachahmung empfohlen, noch über die versuchte Analyse durch die Bezeichnung hinaus besprochen werden. sondern nur Zeugnis ablegen, welche Probleme sich schon die deutschen Instrumentalkomponisten um 1617 stellten. Was wir an diesem Ber= fuche, von der gleichen melodischen Hauptidee aus die verschiedenen Tanztypen zur Geltung zu bringen, am meisten vermissen, ift ber Wechsel ber Tonart. Doch darf man nicht vergeffen, daß eine gewisse Gleich= farbigkeit auch abgesehen von ber für jene Zeit selbstverständlichen Fest= haltung der Tonart, für uns heutzutage durch den Stil jener Epoche an sich gegeben ist. Was wir Variationen dieser Art heute gegenüber= zustellen haben, arbeitet natürlich mit einem ganz anderen Apparat. Denn einmal sind wir nicht mehr an die Tanztypen gebunden, sondern verfügen über eine große Zahl zwar zum Teil aus Tänzen hervorge= gangener Charaftertypen, und bann stehen uns die Tonartenkontrafte und der Wechsel des Tongeschlechts zur Abwendung irgend welcher Monotonie hilfreich zu Gebote. Also auch abgesehen von den reichen Mitteln der Farbengebung durch die Mehrstimmigkeit und deren mannich= facher Durcharbeitung im homophonen und polyphonen Sinne, die natürlich eine große Zahl neuer Wege ber Variierung an die Hand giebt, auf die wir später zurückfommen werden, hat die nachbeethovensche Runst natürlich einen ganz gewaltigen Vorsprung vor ber noch in ben Kinderschuhen steckenden Instrumentalmusik des 17. Jahrhunderts. Als ein vordildliches Werk muß für freie Variierung Beethovens op. 34 (F-dur über ein Originalthema) gepriesen werden, wenn auch die Tonartsolge eine derartig kühne ist, daß man Bedenken tragen muß, auch sie direkt zur Nachahmung zu empsehlen:

F-dur — D-dur — B-dur — G-dur — C-moll (C-dur) F-dur.

Bewundernswürdig ift die Verschiedenheit der Wirkung dieser fünf Bariationen trot der peinlichsten Ginhaltung der melodischen Haupt= konturen und des Sathaues mit allen seinen Eigentümlichkeiten. Der Bau ift durchgängig: A. Hauptsat von acht Takten in ftreng symme= trischem Aufbau ohne irgend welche Störung, mit Ganzschluß in der Haupttonart. B. Zwischenhalbsah mit Schluß zur Dominante, ber zweimal eintaktig bestätigt wird, und kurzem Generalauftakt zur Wiedertehr von A, das nochmals streng achttaktig verläuft, ohne irgend welche Anhänge. Diefe Ordnung halten fämtliche Bariationen ein, natürlich jede von ihrer Tonart aus. Erst nach glattem Abschluß ber fünften Variation in C-moll wird ber Rücktritt zur Haupttonart F-dur durch einen sechs Takte füllenden C-dur-Akkord, der sich vom pp zum f steigert (mit Triller und Fermate), vorbereitet, also eine Art Zwischensag mixolydischer Färbung, dessen erster Takt als zweiter zu zählen ist und bessen achter Takt ben Ansangstakt ber sechsten Bariation bilbet. Auch die sechste Bariation verläuft wieder ganz streng, erhält aber eine lange Reihe von Schlußanhängen, beren erster ben F-dur-Schluß viertaktig bestätigt, ber zweite aber viertaktig zu einem Halbschluß auf der Dominante führt, der neunmal eintaktig bestätigt wird und erst dann durch Wiederannahme der Septime zum Generalauftakt der herrlichen Schluß= variation wird, welcher das Thema in seiner Originalgestalt, nur et= was breiter (Adagio molto) und mit wahrhaft verschwenderischem Aufput wiederholt und mit nur zwei schlichten Bestätigungen (2+1) Takt) bas Werk zu Ende bringt. Rur zur Erinnerung für die mit dem Werke Bekannten und zur Anreizung berjenigen, die ihm noch nicht näher getreten fein follten, fteben bier die Anfänge:







Die erste Variation stimmt in der Taktart und dem Tempo mit dem Thema überein, überrascht aber wie die F-dur-Bagatelle op. 33 III. burch die Gegenüberstellung des warmen strahlenden D-dur und bringt bereits eine auffallend reiche Figurierung von schmeichelndstem Wohllaut. Die zweite nimmt ungefähr ein doppelt so schnelles Tempo und einen hupfenden (Saltarello-)Rhythmus an, verlegt aber ben Sauptsit ber Melodie in schattigere Baglagen und fleidet sich in das bunklere B-dur. Gine ftarte Aehnlichkeit bes außeren Berlaufes, ber nicht im Thema seinen Grund hat, zeigen die 2. und 5. Bariation barin, daß fie die beiden ersten Tatte jedes Halbsates in Baglage bringen und im 4 .- 5. heftig in die Sohe fahren. Bariationen 2, 4, 5 und 6 ftimmen darin überein, daß sie Takt 3-4 auffällig stark gegenüber Takt 1—2 verzieren. Nr. 6 ist mit Nr. 2 im Charakter besonders nahe verwandt (beide im Sechsachteltakt), erscheint aber minder heftig herumfahrend fondern mehr geklärt zu gleichmäßiger Heiterkeit (Melodie in Oftaven). Bariation 5 ist ein äußerst stimmungsvoller Trauer= marsch, bas "Allegretto" ist natürlich eines ber seriösen, wie in ber A-dur-Symphonie und hat mit dem Tempo der 3. und 6. Bariation nichts gemein. Die dritte mit ihrer ununterbrochenen glatten Achtel= bewegung ift ein gang fostlicher Spezialtypus; fie birgt hinter einem scheinbar starren und ausdruckslosen Antlit ein heiß pulsierendes Leben. Das Menuett (Nr. 4) gehört zu ben charafteristischsten, die Beethoven geschrieben und trägt eine gewiffe felbstbewußte Grandezza mit einem Unfluge von herzlichstem humor zur Schau. Dem ganzen Werke eignet etwas, das nur in wenigen anderen Bariationenarten nachweisbar fein burfte, nämlich daß in allen Variationen die Oberftimme der Träger bes Spezialcharafters ift, daß die eigentliche Variierung durch= aus bas Thema felbst betrifft und die Begleitstimmen nur

gang fekundar am Zuftandekommen ber Gefamtwirkung beteiligt find:

fie find burchaus homophon konzipiert.

Wenn wir nunmehr unsere Darlegung der Mittel der Variierung einer Melodie abschließen und den Kompositionsschüler zur praktischen Verwertung des Dargebotenen in eigenen Versuchen aufsordern, so wollen wir nur noch die drei vielleicht schönsten Beispiele einfacher Auszierung hier einschalten, welche wir dem Hochmeister der Variationenkunst, Veetshoven, verdanken. Dieselben gehören zwar eigentlich gar nicht zu den freien Umgestaltungen, sondern vielmehr zu den strengen, rein melodischen Ausschmückungen, passen aber dennoch besser hier ans Ende, als dort an den Anfang. Wir geben die Beispiele nicht in extenso, sondern wiederum nur Proben, welche zeigen, worauf es ankommt.

Das Hauptthema (Abagio) des langsamen Satzes der 9. Symphos

Das Hauptthema (Abagio) des langsamen Sates der 9. Symphonie erscheint nach dem Andante-Zwischenteile in folgender bereicherten

Geftalt:



Es wird fehr ersprießlich fein, wenn ber Kompositionsschüler in biesen wie in ben folgenden (und auch ben vorausgegangenen) Beis

spielen Motiv für Motiv bes Themas und ber Variierung miteinander vergleicht, um die Art der Auszierung mit Wechselnoten, eingeschalteten Akfordtönen u. s. w. dis ins einzelne vollständig zu erkennen; auch bringe er sich den vermehrten Klangreiz und verstärkten Ausdruck durch wiederholtes Spielen voll zum Bewußtsein — der Nuten für seine eigene Phantasiethätigkeit wird nicht ausdleiben. Die noch reichere zweite Variierung des Themas suche er sich in der Partitur selbst; dieselbe ist hier nicht von gleicher Bedeutung für uns, da sie neben dem verzierten in den Streichern das unverzierte Thema in den Holzbläsern bringt.

Das zweite der verheißenen Beispiele ist die Bariierung des

Hauptthemas, bas Abagio ber B-dur-Sonate op. 106:





Die Hinausschiebung bes Eintrittes der Hauptnote bis auf den Eintritt des vierten Zweiunddreißigstels spielt hier wechselnd mit einsfacheren Formen der Umschreibung eine Hauptrolle; das Dazwischenschlagen der Melodienote in der tieferen Oktave mindert die Spannung durchaus nicht, sondern verstärkt nur das Verlangen sie zu hören, da es die Wechselnote zur None macht:



Wenn möglich wird der innige Ausdruck dieser Lariierung noch überboten durch denjenigen der ähnlichen Umschreibung des Haupt= gedankens der Bagatelle op. 126, III:



Die Orthographie dieser Figuration habe ich in einigen Noten etwas abändern zu müssen geglaubt; ich benke, man wird mir ohne Bedenken beipflichten, wenn man das Stück aus Es-dur nach C-dur transponiert, wo man wohl schwerlich schreiben würde wie Fig. 217a, sondern vielmehr wie 217b:





b. h. die Quinte der Tonika (b) kann wohl durch ihre große Oberfekunde, die sich nachfolgend zur kleinen Obersekunde (Leitton) erweicht, umschrieben werden, nicht aber durch ihre chromatisch erhöhte Form, die schlechterdings höchstens als Nebennote der Nebennote (Leitton von unten zur großen Obersekunde) verskändlich sein kann, also fortgesetzt eine Ellipse, ein Abspringen anzunehmen zwänge:



Die übrigen Mittel der Umschreibung bedürfen keiner Erklärung; nur auf die packende Wirkung der Figuration der None b mit der Dezime o zu Anfang des 7. Taktmotivs sei hingewiesen, die gerade daburch einen besonderen Neiz hat, daß die Dezime die reine Form der Terz hat und dennoch als Nebennote zweiten Grades (Umschreibung einer umschreibenden Note) begriffen wird.

So können wir nunmehr die

#### fünfte Aufgabe

ftellen, nämlich die Stizzierung von Variationenreihen, natürlich nur im einstimmigen melodischen Entwurf, vorbehaltlich späterer Aussarbeitung im vollstimmigen Sate mit begleitenden Stimmen 2c. Swäre thöricht, dabei etwaige mit der Melodie zugleich in der Phantasie auftauchende Ideen der speziellen Mitwirfung anderer Stimmen zu unterdrücken; vielmehr ist darauf zu halten, daß alles, was die Erssindung individualisiert und konkreter macht, sofort notiert wird. Auch hier soll wieder oberstes Prinzip bleiben, daß nicht mechanisch gearbeitet, nicht verstandesmäßig erklügelt werden darf, sondern jeder Ton mit der vollen Energie der Empfindung durchlebt werden muß. Nur nicht Noten komponieren, sondern Töne, voll und wirklich (wenn auch nur in der Phantasie) erklüngende Töne!

Die Wahl der zu variierenden Sätze sei ganz in das Belieben des Schülers gestellt. Ohne Zweisel wird er unter den als Aufgabe 2-4 entworfenen ein= und zweisätzigen Melodien eine oder die andere finden, die ihn zur weiteren Bearbeitung anlockt. Sollte das nicht der

Kall sein, so werden besonders Volkslieder oder aber die kleinen An= dantefätzchen von Sonatinen (z. B. das reizende G-dur-Andante von handn, bas wir als Fig. 67 mitgeteilt haben und S. 179 vollständig geben, wie es Sandn geschrieben), ober irgend ein knapp gefaßtes Tangftud fehr wohl den Ausgangspunkt für diefe Versuche bilden konnen. aus einem fertig vorliegenden Tonbilde eine Anzahl anderer zu ent= wickeln. Gine bestimmte Ordnung bei der Ausarbeitung der Variationen einzuhalten, rate ich nicht; alles was lebendig in der Phantasie auftaucht als besondere Einkleidung des Themas, werde wenigstens proviforisch notiert, eine zweckmäßige Folge ber Variationen aber, eine Ord= nung nach vernünftigen Gesichtspunkten ber Steigerung ber Mittel 2c. für später aufgeschoben. Sandelt es sich doch zunächst überhaupt nur um Melodien, d. h. um Stiggen fpater weiter auszuführender Sabe, zu denen sich mit der Inangriffnahme des mehrstimmigen Sates ohnehin noch andere gesellen werden, welche Unlaß zu Abanderungen der Folge geben können. Ich meine, der Schüler nehme die zu variierende Melodie in feine Erinnerung auf und lasse sie aus berselben in mancherlei verschiedene Stimmungen getaucht wieder erstehen, als schwelgenden reich= verzierten Gefang, als übermutig hupfendes Tanzstud, als feierlichen Marich, als trube Rlage, als atemlos rennendes Perpetuum mobile, turz, was ihm auch einfallen möge, alles ift recht. Nur zweierlei halte er fest: 1. daß das Thema fortgesett die Richtung ber Entwicklung bestimmt, und

2. daß jede Bariation in fich fonfequent bleibt.

Daß der Charakter des Themas nicht gewahrt werden muß, wohl aber in vielen Formen der Bariierung gewahrt werden kann (nämlich in den Tonart, Tempo und Taktart wahrenden, nur die Figuration steigernden Doubles), haben wir ausführlich erörtert, auch gesehen, daß eine Bariation wohl eine spezielle Manier (Synkopierung, glatte Stalenbewegung, irgend ein prononciertes rhythmisches Motiv) festhalten tann; doch wird sich im allgemeinen empfehlen, sich nicht allzusehr an eine Figur zu binden, sondern wenigstens bei Bariierung langerer Themen Sorge zu tragen, daß durch Ablösung seitens eines kontraftierenden Clements die Spezialmanier in ihrer Wirkung aufgefrischt werden fann. Besonders wird ein etwaiger Zwischensat oder Zwischen= halbsat, nach welchem der Hauptsatz wiederkehrt, sich als folder auch in der Manier ber Bariierung herausheben (jo g. B. in Beethovens op. 34 [Fig. 212] der Zwischenhalbsat in der 3., 4. und 5. Bariation). Es fteht nichts im Wege, für bas ganze Stud von vornherein zwei Clemente ins Auge zu faffen (wie z. B. Beethoven in op. 34 in Bariation 2 und 5 ber straffen Rhuthmit ber erften Zweitaftgruppen in Vordersat und Nachsat das heftige Wesen der zweiten Zweitaktgruppen gegenüberstellt).

Doch genug — ber Schüler schreibe und gebe bem Lehrer Ge= legenheit, seine Arbeit nach Maßgabe ber entwickelten Gesichtspunkte zu beurteilen. Wie bereits vorbereitend bemerkt, sind alle eventuellen inneren Erweiterungen oder auch Zusammendrängungen des Ausbaues nicht prinzipiell zu meiden. Nur sei auch hier die schaffende Phantasie das Anstoßgebende und nicht die nüchterne verstandesmäßige leberslegung, eine Einschaltung anzudringen oder eine stark gliedernde Schlußmirkung zu überdrücken durch Ineinanderlausen von Ende und Wiedersansang. Erst wenn dergleichen Komplikationen durch die Analyse der Werke der Meister der Phantasie so geläusig geworden sind, daß sie dergleichen selbst hervordringt, sind sie einwandsrei. Also auch hier, wo es sich selbst gegenüber einem selbstersundenen Thema doch fortgesetzt um Nachschöpfungen handelt, gehe die Komposition stets ihren allein wirklich kunstwürdigen Weg durch die lebendig angeregte Tonphantasie!



# Zweites Buch.

Ungewandte Harmonielehre.





## Fünftes Kapitel. Die begleitende Harmonie.

#### § 1. Bormerkungen.

Jahrtausende hat, wie es scheint, die Musik als einstimmige un= begleitete Melodie bestanden und geblüht, ehe man darauf verfiel, den harmonischen Sinn der Melodie durch gleichzeitig andere Tone derfelben Sarmonie bringende begleitende Stimmen unzweifelhaft barzulegen. Sa Die Musikgeschichte lehrt, daß die Sahrhunderte mahrenden ersten Bersuche der Verbindung zweier und mehrerer Stimmen zu gleichzeitigem Musigieren eber geeignet maren, ben harmonischen Ginn ber Gingelmelodie zu verdunkeln als ihn klarzustellen. Denn nicht die Erläuterung bes Sinnes der einen Melodie durch die andere schwebte den Ton= fünftlern dieser Mehrstimmigkeit des Mittelalters als Endziel vor, fondern jede der Melodien wollte und follte selbständig fein, jede ihren eigenen Gang geben, und ihre Zusammenschweikung burch bas Medium der Uebereinstimmung im Gange der Harmonie wurde ohne wirkliches Erkennen ber Notwendigkeit folder Uebereinstimmung durch mühfeliges, taftendes Experimentieren und langsame Ansammlung von Erfahrungen bewerkstelligt. Die endlich befriedigende Lösung des Problems der poly= phonen Kunft wurde nur ermöglicht durch das allmähliche Durchbrechen ber Erkenntnis des Wefens der Harmonie. Aber mit der Erringung biefes neuen Kriteriums für die Beurteilung ber Mehrstimmigkeit (gegen Ende des 16. Jahrhunderts) geriet auch das leitende Prinzip des polyphonen Stils ins Wanken und das 17. Jahrhundert brachte an feiner Stelle dasjenige ber begleitenden Barmonie, b. h. die melobische Selbständigkeit der Stimmen wurde aufgegeben und der Harmonie die Aufgabe zugewiesen, den harmonischen Sinn einer einzelnen Melodie flarzulegen. Der Gebanke, auch ben Lehrgang der Rompositionsschule diesen selben Weg zu führen, liegt zwar nahe, ist aber ganz entschieden als unpraktisch und ohne Not irre leitend abzuweisen. Eine solche Ordnung des Studienganges murbe die kontrapunktischen Studien vor die Uebungen im schlichten mehrstimmigen Satz Note gegen Note weisen und schließlich bahin führen, Kanons und Fugen zu schreiben, ebe man ein Volkslied harmonisieren gelernt hätte. Natürlich würde das nur da= burch möglich werben, daß die Schule alle jene taftenben Bersuche felbft wieder anzustellen hätte, welche die Jahrhunderte von Inangriffnahme ber Mehrstimmigkeit bis zur Aufbeckung des Wefens ber Harmonie (9.—15. Jahrhundert) burchzumachen hatten. Bei aller Hochschabung ber Runft der Niederländer ift aber doch nicht zu verkennen, daß auch die Polyphonie ihre erhabenften Bluten doch erft nach Durch= bruch ber Ertenntnis des Wefens der harmonie getrieben hat. Der Palestrinastil ift bereits ein Ergebnis des beginnenden Gindringens harmonischer Gesichtspunkte in die Konzeption und die Fugenkunst Bachs und händels ift ganz und gar auf dem Boden der neuen Anschauungs= weise erwachsen. Aus folder Ueberlegung ergiebt sich die Notwendig= feit, die Lehre vom polyphonen Tonsatz auf diejenige der begleitenden Mehrstimmigkeit aufzubauen und von der Alleinherrschaft einer einzigen Melodie, der fich begleitende Stimmen nur als dienende, ihren Inhalt flarstellende gesellen, allmählich zur Entwickelung mehrerer, burch Nebereinstimmung des harmonischen Inhalts zusammengehaltenen gleichberech= tigten Stimmen vorzubringen.

Die Rompositionslehre sett hier wieder (ähnlich wie die Melodie= lehre die Kenntnis der Tonleitern, Aktorde 20.) die durch die üblichen Arbeiten im vierstimmigen Sate zu erwerbenden Renntnisse voraus und macht von denselben praktische Nutanwendungen, natürlich stets mit dem Vorbehalt, landläufige unhaltbare Ansichten zu berichtigen und diese oder jene Regel anders zu formulieren. Wir werden also nicht wie in den sveziellen Lehrbüchern für den mehrstimmigen Sat Dutende oder gar Sunderte von Aufgaben mit vorausbestimmter Sarmonie ausarbeiten, in benen successive die Bekanntschaft mit den verschiedenen möglichen Bildungen vermittelt wird, sondern fahren im zweiten Buch fort, das durch die langwierigen Schularbeiten erworbene Wiffen praktisch zu verwerten, zu einem Können zu machen. Dabei behalten wir den Gang unferer bisherigen Arbeiten im Auge und führen die Anfabe und Stizzen zu kleinen Kompositionen, welche als Frucht der= felben vorliegen, im Detail aus. Da wir die charakteristischen Diffonanzen und alle Mittel ber Figuration, ja fogar die Modulation bereits zur Erschließung des Verftandnisses einfacher unbegleiteten Melodien erörtern mußten, fo können wir uns fogleich von Anfang an auf einen freieren Standpunkt ftellen, als es in einem fpeziellen Sarmonielehr= buche möglich ift. Halten wir dabei vor allem die drei Sauptfate ber "Bereinfachten Harmonielehre" fest, nämlich daß es

1. nur zwei prinzipiell verschiedene Harmoniebilbungen giebt, ben Durafford und Mollafford, und daß

2. der Dur= oder Mollaktord, ben wir jedesmal vor uns haben, gleichviel in welcher dissonanten oder

scheinkonsonanten Umgestaltung, entweder Tonika oder Dominante oder Subdominante ist und endlich

3. daß Modulation nichts anderes ift als der Bechfel ber Harmonie in ihrer Funktion (als Tonika, Dominante

oder Subdominante),

so werden wir uns vielen Ballastes entschlagen können, um den die Harmonielehre der guten Ordnung willen oder aus alter lieber Gewöhnung nicht herumkommen zu können meint. Ob eine Subdominante in reiner Dreiklangssorm oder mit der charakteristischen Sexte (oder in Moll der natürlichen Septime) oder aber mit Sexte, aber ohne Quinte (als Parallelklang), oder auch in einer selteneren Form (als Leittonwechselklang, in Moll als Uktord der neapolitanischen Sexte oder auch chromatisch umgestaltet als zweite Dominante [H<sup>7</sup>, H<sup>6</sup>), H<sup>6</sup>) u. s. w.) auftritt, wird uns nicht besonders aufhalten, wenn wir auch alle diese Verschiedenheiten als eventuell bedeutsame Nüancierungen des Ausdrucks wohl zu würdigen wissen. Auch hier nehmen wir an, daß die strenge Schularbeit die Formeln soweit geläusig gemacht hat, daß

die Phantafie über dieselben zu verfügen vermag.

Bezüglich der Satregeln und Verbote stellen wir uns durchaus auf den Standpunkt der methodischen Harmonielehre, welche für Folgen reiner Oktaven und reiner Duinten, gleichviel ob in Parallels oder in Gegenbewegung, keinerlei Entschuldigung kennt, sondern dieselben als stils widrig streng verurteilt, sobald sie sich bei einer Harmoniesortschreitung zwischen Stimmen ereignen, die als selbständig gelten sollen. Dagegen ist von dem Schreckgespenst der "verdecken" nichts weiter sür uns übrig gesblieben als die Vermeidung paralleler Verdoppelung der Terz der Harmonie und sür Dur auch parallele Verdoppelung der Duinte der Harmonie. Aber auch die parallele Terzverdoppelung ist durchaus frei gegeben, sobald es sich nur um Scheinterzen handelt, die in Wirklichkeit Grundtöne der Harmonien sind. Wir werden im einzelnen auf den Nachsweis derartiger Dinge an den Litteraturbeispielen eingehen, wo sich Gelegenheit dietet, die Irrigkeit der älteren Fassung der Satregeln zu belegen und den speziellen Wert sogar frappanter "Verstöße" gegen die falsch formulierten alten Regeln auszuweisen.

Der natürliche Fortgang unserer Arbeiten wird uns gleich anfangs zu einer freieren Behandlung der eine in sich geschlossene Melodie stützenden Harmonie Anlaß geben, da die wenigsten Melodien eine vollgesetzte Harmonisserung Note gegen Note vertragen; eine solche würde in den meisten Fällen wie Blei lastend wirken und den freien Schwung der Melodie hemmen. Nur getragene Sätze sowohl instrumentale als vokale fügen sich ohne Zwang einer derartigen Setweise, die instrumentalen aber auch nur, soweit sich die Melodie reicherer Figuration enthält. Der volle Satz Note gegen Note wird uns deshalb erst aussührlicher beschäftigen, wenn es sich um die Komposition von Chorliedern, übershaupt schlichten (nicht imitierenden) mehrstimmigen Vokalsätzen handelt.

Zunächst gilt es aber vielmehr, ohne grobe Verstöße zu einer Melodie eine harmonische Begleitung zu entwerfen, welche die Harmoniebewegung, auf der der logische Verlauf der Melodie beruht, in einfacher Weise zur Darstellung bringt. Damit entfernen wir uns sogleich in erwünschtester Weise von der streng schematischen Arbeit der Harmonie-Schulaufgaben und führen den Kompositionsschnik ein.

## § 2. Die Begleitung nur die Harmonie markierend.

Die bescheibenste Kolle, welche der Begleitung von Melodien zugewiesen werden kann, ist, daß sie nur mit wenigen Tönen auf die Hauptzeiten, welche Träger von Harmoniewirkungen sind, die Harmoniesbewegung andeutet. Sin Beispiel allereinsachster Art ist der Ansang des Andante con moto der C-moll-Symphonie Beethovens, das unter der von den Celli und Bratschen unisono vorgetragenen Melodie nur einem mageren Pizzicato der Kontradässe die Stizzierung der Harmonie überträgt:



hier ist mit den gewiß bescheidensten Mitteln doch der Gang der Harmonie vollständig klar gelegt. Derselbe ist keineswegs einsach, wie die beigeschriedene Analyse der Funktionen ausweist. Anstatt die erste Kadenz in As-dur mit D—T Takt 3—4 zu Ende zu führen, macht Beethoven vielmehr einen Halbschluß mit S—D in der Paralleltonart F-moll, ersetzt aber die nun für den Ansang des Nachsates erwartete Parallele F-moll durch die Dominante der Subdominantparallele und erreicht so schon im 6. Takt die Tonika As-dur wieder, worauf ein einsacher Ganzschluß D—T die letzte Zweitaktgruppe füllt.

Nur wenig weiter geht Handn in dem Andante der kleinen G-dur-Sonate v. J. 1766 (Nr. 4 meiner Ausgabe), das mit einer einfachen Unterstimme fast ohne alle weiteren Zuthaten den reichen harmonischen Gehalt des entzückenden Themas vollständig erschließt:



Sier nimmt aber die Begleitstimme ein wenig Anteil am rhythmischen Leben und sorgt für Herstellung einer fortgesetzen Achtelbewegung, indem sie schon im ersten Takt, wo die Melodie das punktierte Achtel hat, das sonst sehlende zweite Achtel durch ihren Sinsah markiert; ähnlich erzgänzt sie im zweiten und vierten Takt und in fämtlichen Takten des Nachsakes der ersten und im Vordersake der zweiten Periode die Achtelbewegung, auch in den Takten 7, 7a und 8a des Schlusses. Im vierten Takt der ersten Periode bringt sie sogar zwei Sechzehntel. Das Aufstauchen einer Mittelstimme im 5.—6. Takt der zweiten Periode entspricht wohl dem Bunsche, den Quartsextakkord der Tonika bestimmt auszuprägen, der bei einer Führung wie:



burch eine Subdominante ersetzt sein würde. Prüsen wir die Zweistimmigkeit von Fig. 219 und 220 auf die Intervalle, welche die Harmonie als Zusammenklänge repräsentieren, so fällt das Ueberwiegen der Terzen und Sexten auf, die in der Mehrzahl Grundton (1, V) und Terz der Harmonie repräsentieren, vereinzelt auch andere Bedeutungen haben  $\begin{pmatrix} 5 & V & 7 \\ 3 & VII, 5 \end{pmatrix}$ ; in Fig. 220 Auftakt zu Takt 3 sogar  $\begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}$ . Leere Oktaven sinden sich als Schlußbildungen Fig. 219 Takt 5 und 6, Fig. 220 I: Takt 8, II: Takt 2, 4 und 8, in den beiden ersten Fällen sogar Oktavenfolgen (doch in Gegenbewegung), die durch das sigurative Zweiunddreißigstel der Melodie entstehen:



Solchen Oktaven ist gewiß nicht das Wort zu reben, besonbers wenn sie in längeren Noten vorkommen; hier zuckt das Zweiunddreißigstel so kurz als Markierung einer dritten Stimme dazwischen, daß eskdie Leittonfortschreitungen (a—b, g—as) in keiner Weise verwischt. Von den beiden sonst vorkommenden leeren Oktaven, die durch gleichzeitige neue Tongebung beider Stimmen entstehen, geschieht die im Auftakt des 6. Taktes der 1. Periode in Fig. 220 stehende  $\binom{g}{g}$  bei bleibender Harmonie, die vorher in allen ihren Elementen (d, g und h) ausgeprägt

ist, was jederzeit mit guter Wirkung geschehen kann; die andere Fig. 219 Takt  $7\binom{\mathrm{es}}{\mathrm{es}}$  präsentiert sich deutlich als Quartsextwirkung, da der doppelte Dominantgrundton in beiden Stimmen aus der Harmonie der Tonika heraustritt:



Die Thatsache dieser Wirkung wird kein Musiker bestreiten; hätte Beethoven die sofortige reine Dominantwirkung gewollt, so würde er dem Baßg gegeben haben. So merkwürdig die Thatsache ist, daß eine Harmonie wie der Quartsextakkord, dessen charakteristische Töne doch die Quarte und Sexte sind, durch Prim und Oktav dargestellt werden kann, so unbestreitbar ist sie doch; Bachs zweistimmige Inventionen belegen sie an allen Ecken und Enden z. B.:



Leere Quinten im Anschlag bringt Fig. 219 gar nicht, Fig. 220 nur eine, nämlich die Subdominante c $^{+}$  vertreten durch  $^{+}$  im Auftakt bes zweiten Taktes, wo aber das g bereits als Vertretung der tonischen Harmonie unmittelbar vorher eingetreten ist. Als Korm für zweistimmige Harmonievertretungen ist durchaus sestzuhalten, daß neue Harmonien weber mit der leeren Oktave  $^{1}_{1}$  noch der leeren Quinte  $^{5}_{1}$  ( $^{1}_{V}$ ) einztreten; wohl aber ist jederzeit die leere Oktave oder Quinte unbedenklich, wenn erst der eine der beiden Töne eintritt und dann der andere nachsfolgt wie Fig. 220 auf Takt 1 und 5 ( $^{d}_{-g}$ ) und Takt 8 ( $^{e}_{g}_{-g}$ ).

Als weiteres Beispiel einfacher Andeutung der Harmonie biene uns das Thema von Nr. 3 der Trois préludes et trois ariettes variées von J. B. Häßler (op. 11):





Hier haben wir bereits einen etwas reicheren Apparat vor uns, obgleich sich die Begleitstimmen in der Hauptsache auch auf die Klarzlegung der Harmonie beschränken. Aber die Harmonie ist bunter und beschränkt sich nicht auf das durch die Melodie selbst unbedingt Gebotene, sondern bringt Trugschlüsse (Takt 2, 6 und 7 des ersten und Takt 6 des zweiten Sates), chromatische Zwischendominanten (die in Klammern gestellten Takt 4, 6, 7 des ersten und Takt 6 und 7 des zweiten Sates,

bazu noch die als ½ der Dominante bezw. als ¾ bezeichneten im 1., 3. und 4. Takte des zweiten Sahes) und orgelpunktartige Bildungen (Takt 8 des ersten und Takt 1—3 des zweiten Sahes). Darauf, daß Takt 5 des zweiten Sahes einmal ein Stück Themasansah in die Unterstimme gerät, wollen wir kein besonderes Gewicht legen, da es sich nicht um eine weitergeführte Imitation, sondern nur um eine Oktavverlegung eines Stücks Melodie handelt. Eine solche Oktavverlegung haben wir auch in Takt 5—8 des ersten Sahes gegensüber Takt 1—4 vor uns; die dabei angewandte Verstärfung durch die tieseren Oktaven (Takt 7—8) dient nur der Vermehrung des Vollsslangs. Derartige Oktavverdoppelungen sind im Instrumentalsahe jederzeit zulässig, werden aber zweckmäßig für Steigerungen in Reserve gehalten. Der Sah ist überwiegend dreistimmig, geht aber mehrmals (Takt 8 des ersten, Takt 1—4 des zweiten Sahes zählen nicht für zwei, über (die Oktaven Takt 7—8 des ersten Sahes zählen nicht für zwei,

sondern nur für eine Stimme). Es wäre kaum ein merklicher Untersichied, wenn hagler durchweg vierstimmig geschrieben hätte:



So etwa würde der Anfang aussehen, wenn das Stück nicht für Klavier, sondern für Streichquartett gemeint wäre; auch könnten z. B. die Begleitakkorde im 1.—2. Takt in Achteln mit folgender Achtelpause gegeben sein. Dergleichen bedeutet natürlich Nüancierungen der Wirkung, welche der Komponist nach Belieben disponiert, aber keine wesentliche Aenderung oder Erschwerung der Sattechnik.

Der Komponist hat im allgemeinen volle Freiheit, die Stimmenzahl zu vermehren oder zu vermindern, natürlich innerhalb der Grenzen der Möglichkeit des gewählten Apparats der Aussührung. Er kann Teile der Melodie ohne alle Begleitung lassen, wenn eine solche deren Schwung nur behindern würde. So disponiert Beethoven in der kecken dritten Bagatelle (à l'Allemande) seines op. 119:





Vgl. auch die Bagatellen op. 119 i (Wechsel zwischen Drei-, Zwei- und Vierstimmigkeit), op. 33 II, op. 126 in. a. Gerade dieses freie Umspringen mit der Stimmenzahl ist ein Charakteristikum des modernen Stils.

Zu ben Reduktionen der Stimmenzahl gehört natürlich auch das Unisono sowohl im Klaviersatz als im Streichquartett oder Orchester. Ein hübsches Beispiel ist das Menuett in Mozarts C-dur-Quartett (Köchel 465). Ich schreibe die Partitur auf zwei Systeme um:





Auch hier läuft einmal eine Weile die Melodie durch andere Stimmen als die Oberstimme (Takt 5—8: 1. Violine, 2. Violine, Bratsche, Cello), so daß die Rolle der harmonisierenden Begleitung durch drei Takte auch der im übrigen melodieführenden Stimme zufällt. Trotzbem gehört das Beispiel durchauß zur homophonen Musik und der Rollenwechsel sindet im Grunde nur statt, weil die erste Violine nicht selbst in die Tiefe hinabsteigen kann. Der Sathau ist merkwürdig durch den langen Stillstand auf dem vierten Takt. Tenn sowohl das Unisono als seine zweistimmige Nachbildung sind nur Versteisungen auf die Dominantseptime k. Doch nimmt auf 4b der Aufbau insosern eine andere Wendung, als an Stelle des schroff abbrechenden k der Endung das von g über sis verschleiste f tritt und in einem kurzen Anschlußmotiv zur Tonika geschlossen wird (DT); diese auffällige Um=

bildung wird nun dreimal auf andern Tonstusen nachgebildet und dadurch Anlaß zur Umdeutung von 4b zu 5 (Ansang des Nachsatzes) gegeben. Der Nachsatz moduliert zur Dominante auf dem bekannten Wege der Wendung zur Parallele, die zur Subdominantparallele umgedeutet wird:

$$\begin{array}{c|c}
\hat{D} & T & \hat{D} & Tp \\
& = Sp & \hat{D} & T \\
\end{array} (\hat{D}) D$$

jo daß der achte Takt durch Ergreifen der zweiten Dominante einen Halbschluß auf Dominante in G-dur machen kann. In eine Oktave zusammengerückt, ist dieser Verlauf der Melodie sehr leicht verständlich:



Das Sequenzartige dieser Art der Fortbildung läßt freilich eine volle Schlußempfindung nicht zu stande kommen, und das mit Emphase in der tieseren Oktave wiederholte fis der letzen Endung (8a) drängt zu einer neuen Nachsatbildung um so mehr, als die begleitenden Stimmen ihm außer den Dreiklangselementen d und a auch die Septime o zugesellen. So stehen wir mit 8a doch eigentlich nur auf dem Standpunkte des ersten vierten Taktes und der ganze Nachsat hat weiter nichts geleistet, als die Dominante von C-dur durch die Dominante von G-dur zu ersetzen, etwa als wenn das Unisono direkt diese Fortsetzung erhalten hätte:



Schon gelegentlich der Erläuterung von Fig. 219 streiften wir die Frage der verpönten Parallelen. Zwei Beethovensche Beispiele, in denen ein vierstimmiger Satzur Begleitung einer Melodie ziemlich streng durchgeführt ist, mögen uns Anlaß geben, der Frage etwas einzgehender nahe zu treten. Das erste ist der Ansang der F-dur-Andante (ursprünglich in die Sonate op. 53 gehörig):





Sier fällt zuerst auf die parallele Verdoppelung der Terz a im 2. und 6. Takt. Dieselbe ist entschuldigt durch die Motivgrenze zwischen dem 1. und 2., bezw. 5. und 6. Takt. Die schon mehrmals betonte Thatsache, daß eine eigentliche Fortschreitung von den Endnoten des einen Motivs zu den Ansangsnoten des neuen nicht stattsindet, vielmehr ein neuer Einsat empfunden wird und die Zwischenintervalle sozusagen tote sind, macht es erklärlich, daß gerade an solcher Stelle auch dei den strengsten Meistern Verstöße gegen die Satregeln nicht selten sind. Setzt man doch ziemlich allgemein im vierstimmigen Choralsatz sür den Fortgang nach einer Fermate die Verbote der Parallelen ganz außer Kraft. Ganz zu rechtsertigen ist aber das doppelte a hier doch nicht. Durch sequenzartige strenge Nachbildung der Lage ist es nicht entstanden; denn diese hätte den D-moll-Aktord ergeben, in welchem die Verdoppelung des a weit besser wäre (vgl. 231a). Die normale Fortsührung wäre vielmehr die von 231 b gewesen, welche zwar ebens

falls "verbeckte" Oktaven  $\binom{b-a}{c-a}$  brächte, aber selbstverständlich tadels los wäre, da der verdoppelte Ton der Grundton und das b obendrein eine harmlose Wechselnote des bleibenden (!) a wäre. Durch eine ähnliche Führung Takt 24:



weist Beethoven selbst auf 231 b als die korrektere Form hin. Die Oktaven in der linken Hand, Takt 3—4, sind natürlich nur Bersdoppelungen des Basses; der Tenor geht mit c an die rechte Hand über (vgl. 231 c). Zunächst frappierend, aber doch schließlich gerechtskertigt ist die Oktavparallele bc im 7. Taktmotiv. Hätte Beethoven das d in der rechten Hand weggelassen (d verdoppelt), so wäre alles in schönster Ordnung (vgl. 231 d); wir haben also anzunehmen, daß Beethoven auch hier ähnlich wie Takt 3—4 den Baß mit Oktavverdoppelung versah. Takt 29 hat freilich die Parallele trop der Verdoppelung des Basses:



Es wird erlaubt sein, unbeschadet der höchsten Verehrung Beetshovens, dergleichen auch im freien Sate zur Nachahmung nicht zu empfehlen. Die Verdoppelung der Septime b im vorletzen Akkord ist so aufzufassen, daß die Sexte vor ihrer Auflösung in die Quinte mit ihrer Obersekunde verziert wird (231 d).

Das zweite der beiden verheißenen Beispiele volleren Sates ist der Anfang des Abagio von Beethovens Klaviersonate op. 2 III:





Auch dieses Beispiel giebt zu mehreren Bedenken Anlaß. Die Leittonverdoppelung im zweiten Takt ist in hohem Grade auffällig und wohl sicher als Fehler anzusehen. Entweder hat Beethoven im Tenor statt dis ein h gemeint, wie Takt 6 cis gis schreibt, oder aber, da ja h als extra füllender fünfter Ton sich in der Oberstimme eingefunden hat, sis, die Oktave des Bastones. Die Stelle kehrt in gleicher Fassung später noch einmal wieder, doch mag sie im Autograph abgekürzt gewesen sein, so daß ein etwaß zu hoch geratenes h oder ein etwaß zu tief geratenes f der einmaligen Niederschrift den Fehler der Originalausgabe veranlaßt haben kann. Takt 6 sindet sich ebenfalls eine zweiselhafte Note, nämlich daß obere a der linken Hand. An und für sich wäre gegen die Oktavverdoppelung des Basses (a gis) durchauß nichts einzuwenden, da die Stelle sünsstimmig geschrieben ist; aber da der durch Takt 1—2 nahe gelegte Sekundanschluß sis für daß voraußegehende eis fehlt, so liegt der Gedanke nahe, auch hier einen Stichsfehler zu vermuten, nämlich statt:



Auffällig ist auch die Führung im vierten Taktmotiv, wo plötzlich die beiden Oktaven auch die gleichzeitig eintreten, die untere (a) mit offenen Parallelen, die obere als parallele Terzverdoppelung. Dier liegt aber schwerlich ein Schreibs oder Stichfehler, sondern vielmehr eine uneigentliche Ausdrucksform vor. Dem Satz Note gegen Note der Folge E-dur—Fis-moll standen die Quintenparallelen die zwischen

Tenor und Alt im Wege (234a), deshalb mußte der Eintritt des fis verzögert werden. Die freie Nüance der Einschaltung des cis in die Melodie ist wohl ebenso wie die Einschaltung des a vor fis im Tenor einsach auf Oftavverdoppelung zurückzusühren, d. h. die beiden ge-hören gar nicht dem Sopran und Tenor, sondern dem Alt und Baß als aufgesetzte Oktavenlichter an (234d), womit beide Fehler entfallen.

Bei sehr voller Harmonisierung (Ueberschreitung der Vierzahl der Stimmen) weist der homophone Sat oft Oktavverdoppelungen und auch Quintenfolgen auf, welche geradezu wie die Mixturstimmen der Orgel durchaus nur als Klangverstärkungen aufgesaßt werden müssen und gar keinen Anspruch machen, einen korrekten, mehr als viersstimmigen Sat vorzustellen. Natürlich ist es aber wünschenswert, daß ein tadelloser viers oder wenigstens dreistimmiger Sat dahinter steht. Als absichtliche Roheiten, mehr humoristisch aufzusassen, sind beshalb Wirkungen, wie in Mozarts Alla Turca der A-dur-Klaviersfonate:



Die dritte Bariation des Andante in Beethovens erster Violinsfonate op.  $12^{\text{I}}$  ist zwar offenbar ähnlich gemeint, sofern die rohen schle zwei Takte sicher ebenfalls das grobe Schlagzeug der türkischen Musik versinnlichen sollen, aber Beethoven geht doch den direkten Parallelen in den Harmoniebrechungen aus dem Wege durch Wechsel der Kollenverteilung der beiden Hände:





Von wirklicher Stimmführung ist aber boch so wenig hier, wie auch z. B. in der letzten der "Sechs leichten Variationen" die Rede:



so daß man unbedenklich sagen kann, daß nur eine Art künstlerisches Anstandsgefühl für gewöhnlich den Komponisten abhält, in solchen Fällen die Parallelen ganz ungeniert zu schreiben. Zum Beweise erinnere ich an das A-dur-Austreten des zweiten Themas im ersten Saße der "Waldstein-Sonate", achtstimmig aber dolce e molto ligato:



Da haben wir in ber linken Hand nacheinander fünf Dreiklangslagen nebst der Oktave ganz ungeschminkt, und doch wird niemand im Zweisel sein, daß darin ein ganz normaler vierstimmiger Satz steckt, der nur stark durch Verdoppelungen verhüllt ist:



Wenn nun der Schüler als

## sechste Aufgabe

die mehrstimmige Ausarbeitung der nach Anleitung der vorausgehenden Kapitel entworfenen Melodien unternimmt und zwar zunächst durchaus nur von dem Gesichtspunkte aus, daß die Begleitung in möglichst ungezwungener Beise den harmonischen Sinn der Melodie durch Angabe einzelner Töne oder vollerer Aktorde auf die Zeiten ans deutet, welche Hauptträger von Harmoniewirkungen sind, so wird er aus den Beispielen dieses Paragraphen schon mancherlei Anregungen schöpfen können, die ihn vor steisem und allzu schulmäßigem Gebaren bewahren. Für die ersten Arbeiten dieser Art mögen besonders die entworfenen Tanzstücke (Menuetts, Gavotten u. s. w.) dienen, deren gelegentlich kecken Wurf eine alzu kompakte Begleitung stören und hemmen würde und die daher dem jungen Komponisten den erwünschten Anstoß zur frei wechselnden Handhabung der Mittel, zum Wechselzwischen Zweiz und Nehrstimmigkeit und häusigerer und spärlicherer Einsührung von Harmonien geben werden. Die getragenen Melodien hebe er sich lieber für die Bearbeitungsweise der weiter hinfolgenden 7. Ausgabe auf.

Die bisher erörterten harmonischen Begleitungen einer vorher fertigen Melodie haben das Gemeinsame, daß sie weniger Beweglichkeit zeigen als die Melodie und höchstens sich Note gegen Note der Melodie mit ihren Tongebungen anschließen. Als leitender Gesichtspunkt galt uns dabei, daß die Melodie nicht durch unnützen Ballast in ihrem freien Schwunge behindert werde; die Unterlegung einzelner Töne oder Akforde diente nur dem Zwecke, den Gang der die Melodie beherrschenden Harmoniebewegung möglichst einsach aber bestimmt anzudeuten. Die Beispiele zeigten daher manchmal mehrere Takte ganz ohne Begleitung und je nach der Stärke des beabsichtigten Ausdrucks einzelner Accente eine freie Vermehrung der Stimmenzahl; diese freie Behandlung der harmonischen Begleitung soll durch die weiterhin zu besprechenden Arten keineswegs außer Dienst gestellt werden; vielmehr sei gleich hier aus-

brücklich betont, daß dieselbe jederzeit auch für künftige Arbeiten zur Verfügung bleibt und je nach den Eigenschaften der zu bearbeitenden Melodie zu bevorzugen sein wird, jedenfalls für längere oder kürzere Strecken an Stelle einer anderen Form eintreten kann. Selbst jene noch einen Grad tiefer stehende Begleitweise von Tanzmelodien wollen wir nicht verachten, welche besonders in der Tanzmusik des 19. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung gefunden hat: die Markierung eines Baßtones auf den Taktschwerpunkt mit nachschlagenden, die Harmonie ergänzenden Mittelstimmen:



Sowohl dieses oft verspottete "Bumjakjak" als die unter die Begleitformen des nächsten Paragraphen gehörige "Mühle", die Hinsund Herbrechung der Harmonie in behaglicher Bewegungsart



finden wir bei den größten Meistern gelegentlich mit guter Wirkung angewandt, und es wäre thöricht, diese Manieren mit irgend welchem Verdift zu belegen, solange sie nicht durch zu lang andauernde ausschließliche Verwendung zur lästigen Manier werden und dem Komponisten den Vorwurf eindringen, daß er sich es gar zu bequem gemacht hat. Die erstere Manier mag wohl in der Begleitung gesungener oder von einem der getragenen Töne fähigen Instrument gespielter Tänze durch Laute, Guitarre u. dgl. wurzeln und ist sicher spätestens im 18. Jahrhundert in die Orchestertanzmusit gekommen, taucht auch in der Klaviermusit noch im 18. Jahrhundert auf, ansänglich noch mit Neigung zu funstvollerer (mehr kontrapunktischer) Führung, aber auch bald mit stereotypen, bewegungsarmen Bässen. Wie es scheint, haben besonders der Ländler und Wiener Walzer zur Festsetung der Manier gesführt. Einsachste Typen sind z. Rr. XI der 24 Walzer von Clementi:





und der Walzer in Webers "Freischüte":



Ein seltenes Beispiel der Anwendung des Typus zur Erzielung einer hochpathetischen Wirkung ist die erste (sehr breit zunehmende) Bariation des Sarabandencharakter tragenden Andante in Beethovens op. 109:



Durch Chopins Walzer und Mazurken hat diese Begleitmanier in den mannigfachsten Abstufungen von der ganz schmucklosen, lange Zeit durchgeführten Anwendung dis zu künstlicher Durchsetzung mit seltenen Pausenwirkungen und rafsinierter Verkleidung durch melodische Nebennoten Bürgerrecht in der höheren Faktur gewonnen und es ist natürslich dem Kompositionsschüler unbenommen, seine in Ausführung von Aufgabe 4 entworfenen Mazurken oder Walzer wenigstenst teilweise in dieser Manier zu begleiten. Die Satregeln (Verbot paralleler Oktaven und Quinten, Verbot paralleler Terzverdoppelung u. s. w.) sind dabei besonders für Melodie und Baß zu respektieren, während gelegentliche Parallessshrungen der Melodie mit einer der mehr nur füllenden Mittelstimmen häusig vorkommen. Führungen wie diese in Chopins As-dur-Walzer op. 34 I:



find in erster Linie als dreistimmiger Sat (Melodie mit Verdoppelung in Untersexten und Baß) anzusehen, der von allen Verstößen gegen die Satregeln frei zu halten ist; dagegen ist die Führung der nachsschlagenden Töne nicht so streng zu beurteilen. Z. B. sindet das oder Mittelstimme im ersten Takt keine Weitersührung und scheint nur ein Abglanz des Welodietones (desgleichen das hohe g im fünsten Takt). Zu Ansang des zweiten Sates treten sogar zwei Paare von Oktavparallelen einer Mittelstimme mit der Melodie auf, die natürlich beabsichtigte Verdoppelung sind. Oktaven zwischen Baß und einer der

nachschlagenden Stimmen wie das des, des es, es, Eaft 2 bis 3 fallen nicht unter das Verbot der Parallelen (vgl. auch Fig. 243, Takt 6—7), sofern sie als stimmige Vrechung, als Hinaufschlagen des Vaßtones in die Oktave aufgefaßt werden können. Immershin wird man gut thun, derartige Begleitungen nach Art von Fig. 239 bezw. 240 so einzurichten, daß in ihnen ein durch weitere Zuthaten hie und da verstärkter, korrekter, vierstimmiger Sat steckt. Für Fig. 246 könnte das etwa sein:



Nur Takt 6 erregt hier das f statt es im Tenor (in Nachahmung des as-as der ersten beiden Takte) einiges Bedenken wegen der stusenweisen Quinten zwischen Tenor und Alt. Doch kann von einer wirklichen Quintenwirkung nur die Nede sein, wenn die beiden Töne gleichzeitig eintreten; andernfalls nimmt das Ohr den später eintretenden Ton als Fortschreitung des herübergebundenen vorhergehenden, also hier als



was durchaus einwandfrei ist. Auch eine Grundlage wie die mit dem geklammerten Aktord bei b in Fig. 246 ware tadellos, ba ber Oktav= abstand zwischen Tenor und Alt bei einem Sate Rote gegen Rote nur anfechtbar wäre, wenn der Baß weiter vom Tenor abläge als eine Terz. Aber in so ausgesprochen homophonen, d. h. von einer Melobie fouveran beherrschten Sagen wie benen, mit welchen wir uns hier beschäftigen, hat das bei ben Schularbeiten im vierstimmigen Sat eingehaltene Gebot der Maximalentfernung der Stimmen überhaupt feine Gültigkeit. Dasselbe bildet ein empfindliches Gefühl für strenge Verschmelzung zur Einheit der Chorwirkung aus, die aber hier gar nicht allgemein zu fordern ist. Gerade im vorliegenden Kalle von Fig. 246 ift allerdings die Anstrebung von einer Art Chorklang, einer kompakten Sonorität unverkennbar, da die Melodie durch ihre Serten= verdoppelung gleichsam die Arme nach den tieferen Stimmen hin auß= ftreckt. Eine ähnliche Tendenz zeigen meist solche in längeren Noten gehaltene fräftigere Stellen, mährend reicher melodisch ausgestaltete biefes Bedürfnis des Zusammenschlusses nicht verraten und daher ohne üble Wirkung die Melodie erheblich weiter von der Begleitung entfernen, 3. B. in Chopins H-moll-Mazurfa op. 33 IV:





Im allgemeinen wird man aber auch bei extrem solistischen Sähen die Beobachtung machen, daß gern die Begleitung so gehalten wird, daß wenigstens ihre Spihe den normalen Abstand, den der Chorklang fordert, herstellen, so daß dauernd in der Höhe isolierte Melodien, wie in der Cis-moll-Nokturne Chopins:



verhältnismäßig selten sind. Natürlich steht aber einem Wechsel zwischen Annäherung zu chormäßigem Anschluß und weitester Entsernung für eine reich sigurierte Melodie durchaus nichts im Wege, z. B. im weiteren Verlauf von Fig. 246 (Chopin, As-dur-Walzer):



Auf alle Fälle hüte sich ber angehende Komponist, das durch die Schularbeiten im geschlossenen vierstimmigen Saze erworbene Gefühl für normale Verschmelzung der Stimmen gering zu schätzen. So sehr er auch von dem eigentlich Normalen abzuweichen durch die Launen seiner Phantasie gedrängt wird, immer halte er sich gegenswärtig, daß er abweicht, und werte die Art der Abweichung stets in

sehr bestimmter Weise; nur dann wird er sich seiner vollen Freiheit wirklich mit gutem künstlerischen Gewissen erfreuen können. Unter dieser Voraussetzung aber lasse ihn der überwachende Lehrer gewähren, auch wenn es ihm einfallen sollte, die Melodie einmal weit von den Begleitstimmen ab zu wenden oder die Melodie in den Tenor, Alt oder Baß zu legen: mit bewußter Intention und energischer Empfindung der dadurch bedingten Wirkung eingeführt, ist nichts dergleichen zu verwerfen.

### § 3. Begleitung in Affordfiguration.

Es ist allgemein ein unterscheidendes Merkmal zwischen Allegro-Ideen und Andante- oder Adagio-Ideen, daß in jenen die Bewegung der Melodie lebhafter ist als die der Begleitung, in diesen dagegen die Tongebungen der Begleitung in fürzeren Abständen folgen. Man spricht deshalb mit Recht von andanteartigen Allegrothemen und sieht in der reichen Variierung eines ursprünglich in langen Noten einhergehenden Adagio das Gindringen eines allegroartigen Elements. Diefe Unterscheidungen, auf welche ich fehr zu achten bitte, spielen für die Anlage größerer Tonformen eine hochbedeutsame Rolle. Wie leicht zu bemerken, eignen die im vorigen Paragraphen erörterten Begleit= weisen hauptsächlich Allegrothemen und kommen nur ausnahmsweise auch für langsame Kantilenen zur Anwendung. Der zwischen beiden Manieren bie Mitte haltende Sat Note gegen Note fann aber weber für ben einen noch für den andern Charakter speziell in Anspruch genommen werden; das Allegro wird er leicht zu fehr belaften, dem Abagio giebt er keine Folie. Dennoch ist er für beide möglich, wenn die technischen Mittel so gehandhabt werden, daß die künstlerische Idee nicht geschädigt wird. Man vergleiche z. B. Bar. 3 in Mendelssohns Es-dur-Variationen op. 82, Var. 2 in Chopins B-dur-Variationen, die Säte Nr. 5 und 7 in Beethovens Cis-moll-Quartett, die achte Etude in Chopins op. 25, die zweistimmige C-moll- und die vierstimmige C-dur-Etude von Cramer (Nr. 12 und 52 meiner Ausgabe), fämtlich Beispiele der Durchführung des Sates Note gegen Note in ziemlich schneller Be= wegung. Für den Satz Note gegen Note in langfamer Bewegung bedarf es der Anführung von Beispielen nicht, da ihn alle Choräle und eine unzählbare Menge getragener Liedfätze aufweisen.

Die einfachsten Formen der Begleitung einer getragenen Melodie mit die Harstellenden kürzeren Notenwerten sind aus dem vierstimmigen Sate Note gegen Note zu entwickeln durch Auflösung in kleinere Werte. Je nachdem diese Auflösung der längeren Noten in kürzere die Akforde, wie sie sind, voll repetiert oder aber dieselben zerslegt und die Töne der Harmonie nacheinander bringt, entsteht eine größere oder kleinere Zahl die Begleitung außführender Stimmen nicht:

Wird burch bloßes Wiederholen der Tongebungen der Begleitstimmen eine Bewegung in gleichen Noten erzielt, während die Melodie sich in längeren (und gelegentlich auch fürzeren) Werten ergeht, so sind im allgemeinen die Regeln des geschlossenen vierstimmigen Sates zu respektieren, doch unter Dispensierung der Melodiestimme von der Einhaltung der den Chorklang bedingenden Maximalentsernung. Da die akfordisch begleitete Melodie durchauß Solostimme ist, so wäre ein Sinspruch gegen die Ueberschreitung dieser Maximalentsernung nicht stichhaltig, da deren Wirkung, die Stimme als Solostimme hervortreten zu lassen, der künstlerischen Idee ja nicht widerspricht. So schreibt Beethoven in dem Adagio seiner B-dur-Sonate op. 22:



Heldie won der Begleitung in freiester Weise gehandhabt, übrigens aber einen vierstimmigen Sat fast ganz streng durchgeführt. Nur im fünsten Takt regt sich einsmal eine einzelne Unterstimme (der Baß) mehr kontrapunktisch, d. h. selbständig melodisch. Die vorübergehende Viertönigkeit der Begleitung im dritten Takt, die durch Beibehaltung des as entsteht, obgleich eigentslich der Tenor wegen des as in der Melodie nach f heruntergetreten ist, hat Beethoven zweisellos gewählt, um im vierten Takt nicht durch auffälliges Hinauftreten des f nach as über Gedühr die Ausmerksamkeit auf die Begleitung zu lenken (Fig. 253 a), wobei der Querstand f—sis wohl aufsiele; dadurch, daß er vorübergehend eine vierte Stimme in die Begleitung einführt, emanzipiert er diese sowit von der Melodie, daß die Verdoppelung des as nicht mehr Fehler, sondern als besabsüchtigtes Mitgehen mit der Melodie (as—g) erscheint (Fig. 253 b):



Unzweiselhaft liegt solches beabsichtigte Mitgehen mit der Melodie vor bei der mit NB. bezeichneten Stelle im Adagio von Beethovens F-dur-Quartett op. 18 I:





Auch hier haben wir wieder ein vorübergehendes sich regen einer (fontrapunktischen) Gegenstimme zu konstatieren (vgl. den Alt im fünsten Takt). Das liegt zwar vorläusig außerhalb unserer Aufgabe; doch wäre es thörichte Pedanterie und Methodenreiterei, dergleichen zu verwersen, wenn es dem Schüler in seine jezigen Arbeiten geraten sollte. Wohl aber ist es wichtig, ihm zum Bewußtsein zu bringen, daß er mit solchen Bildungen aus dem Nahmen der homophonen Satweise heraustritt und die betreffende Begleitstimme individualissert, als Gegenstimme hervorhebt. Das auffällige Mitgehen der Oberstimme der Begleitung mit der Melodie in Fig. 254 an den mit NB. markierten Stellen, desgleichen hier in Fig. 255 (Beethoven, Sonate op. 2<sup>I</sup>, letzter Sat):



bringt nicht fehlerhafte Oktavenparallelen in einen vierstimmigen Sat, sondern verselbständigt die Begleitung, so daß dieselbe nicht als zweite bis vierte Stimme mit der Melodie zusammengerechnet einen vierstimmigen Sat vorstellt, sondern vielmehr für sich allein einen dreistimmigen. Führungen dieser Art sind sehr häusig; doch ist im alls gemeinen das Parallelgehen der Melodie mit dem Baß zu meiden, das

nur gutzuheißen ist, wenn es genügend als beabsichtigt hervorgehoben wird, also z. B. wenn die Begleitung plötzlich hoch gelegt wird, wie z. B. in Brahms' Liebe "Liebestreu" bei der Stelle:



In anderen Fällen handelt es sich nicht eigentlich um eine Versboppelung der Melodie durch den Baß, sondern vielmehr um die Versftärkung einer Baßmelodie in höherer Lage, z. B. bei Schumann im "Carneval" (Fig. 257 a und 257 b) und in der G-moll-Sonate (257 c) u. a. a. D.



Derartige Bilbungen grenzen schon an das wirkliche Unisono, ben effektiven Berzicht auf eigentliche Mehrstimmigkeit. Das Allegretto E-dur in Beethovens G-dur-Rondo op. 51 II begleitet die Melodie überwiegend nur zweistimmig, giebt aber wiederholt auch noch die Selbständigkeit der obersten der beiden Begleitstimmen auf und schließt dieselbe dem Gange der Melodie an:



Tritt an die Stelle der Repetition der Aktorde die Brechung berselben, so dietet sich dadurch Gelegenheit die eksektive Stimmenzahl zu vermindern bezw. die scheinbare Stimmenzahl zu vermehren. Bessonders häusig und wirksam ist die Führung der Bakstimmen Rote gegen Note mit der Melodie und die einer der Mittelstimme in doppelter Bewegung, so daß sie kortgesetzt zwei Stimmen durch Brechung vorstellt, z. B. im Adagio der Sonate pathétique:



Wir sehen, auch hier gelten die Sahregeln nicht in voller Strenge. Der vierstimmige Sah ist dis auf das viermalige des im Austakt des 8. Taktes streng durchgeführt, zeigt aber Takt 3—4 eine Oktavensparallele, die Beethoven im Sah Note gegen Note gemieden hätte (Fig. 260a); statt der vier des würde die Führung in Fig. 260b die Vierstimmigkeit durchgeführt haben:



Die Oktavenparallele ist zulässig, weil sie nicht wirklich gemacht wird, sondern nur bei Verwandlung in den Satz Note gegen Note erscheinen würde. In allen solchen Fällen wird es sich darum handeln, ob die betreffende zweite Verdoppelung an sich gut ist oder nicht; hier ist as Grundton in as (S<sup>6</sup>), seine Verdoppelung daher auch parallel unbedenklich, sosern nur der gleichzeitige Hinübertritt der Stimmen mit seiner fatalen Gleitwirkung vermieden ist.

Uehnlich wie Fig. 259 gedachte Führungen gewinnen durch un= eigentliche Schreibweise im Klaviersatz gelegentlich ein abweichendes Aussehen, 3. B. im 1. Satz von Beethovens Sonate op. 2 II:





Denn hier ist natürlich der Baß nicht fortgesetzt von e nach h 2c. hinaufschlagend gedacht, sondern auf e bleibend und dasselbe repetierend (vgl. 261 b). Speziell ber Klaviersatz ignoriert überhaupt in ber Schreib= weise gern die Scheidung der Bafftimmen und der Mittelstimmen (vgl. Fig. 241 ff.), ohne daß aber darum diese Scheidung auch für den gebildeten Hörer verloren ginge. Doch kann man wohl unbedenklich zugestehen, daß das Schlußergebnis diefer ungenauen Schreibweise eine verminderte Bedenklichkeit gegenüber Satverstößen ift, welche die in gleiche Noten gebrachte Satgrundlage aufweisen wurde. Freilich ift ja immer nicht zu vergessen, daß eigentlich überhaupt nur bei wirklich gleichzeitigem Uebertritt zweier Stimmen aus einer Oftave in eine andere ober aus einer Quinte in eine andere die unangenehme Störung bes Geschäftes der Einzelunterscheidung der Stimmen durch die allzu große Verschmelzung stattfindet und daß dieselbe am unangenehmsten bei Sekundfortschreitung der Stimmen ist. Das Trio des Menuetts in Mozarts B-dur-Quartett (Röchel 458) begleitet den Gefang der Dberftimme mit nur die Sarmonie markierendem Bag, aber fortgefett in Achteln im Afford figurierten beiben Mittelstimmen; die Figuration ift aber fo eingerichtet, daß die Grundlage des Sates der Begleitung nicht fünf-, sondern nur vierstimmig wird. Gin Parallelgeben mit der Melodie ist dabei aber fast ganz vermieden (nur Takt 4 bas od durch Figuration überbrückt):





Dagegen weist aber ber burch die Figuration vertretene vierstimmige Satz der Begleitung in Takt 5—8 eine ganze Reihe Brechungssoktaven auf, gegen die wiederum nichts einzuwenden ist, da wir die Gleichbedeutung der Oktavenbrechung mit der Tonrepetition ausdrücklich konstatiert haben (S. 138) und sogar eine fortgesetzte Bewegung einer Begleitstimme in gebrochene Oktaven unansechtbar ist. Nur schmilzt die Grundlage der Begleitung für solche Strecken von der Vierstimmigskeit zusammen, hier etwa:



Die Fortsetung von Fig. 259 (Sonate pathétique) figuriert auch ben hinzukommenden Tenor akkordisch und zeigt daher eine fünfstimmige Grundlage, die sich aber ebenso wenig von Brechungsoktaven freihält und daher die Stimmzahl der Grundlagen ebenfalls mehrmals wechselt; gleich zu Anfang geht die Oberstimme der Begleitung in Oktaven mit der Melodie:



Das Beispiel lehrt uns einige neue Eigenschaften der durch Akford= figuration bereicherten Begleitung. Die Herausziehung der Grundlage (264b) zeigt bei \* trot ber Fünfstimmigkeit bas Fehlen ber Terz, bei \*\* ben Leitton d als Spige ohne die erwartete Fortschreitung ju es; bieses es bringt aber die Melodie, welche auch bei \* die fehlende Terz zeigt. Wir sehen also, daß die Begleitung bald mit den Tönen der Melodie rechnet, bald nicht. Handelt es sich um die Begleitung einer Singstimme oder eines Streich= oder Blasinstruments durch Rlavier, so wird im allgemeinen die Verschiedenheit der Klangfarbe folder wechselnden Ginbeziehung und Nichteinbeziehung in die beabsichtiate Gesamtwirfung Schranken ziehen. Sier aber, wo nur eine Rlangfarbe herrscht, ebenso aber 3. B. auch im Streichquartett, steht es jederzeit der Begleitung frei, in einen Melodieton hinein zu leiten, ohne doch selbst benselben zu nehmen. Mit anderen Worten, bie durch akfordische Brechung bergestellte Begleitung schwankt frei zwischen ber Auffassung als Markierung einer größeren Anzahl Stimmen und als wirkliches Fortschreiten von einem Tone der Harmonie zum anderen als Erfat bes verlaffenen. Das ift in Fig. 264 befonders auffällig Taft 5-6, wo die Doppelgriffigkeit für die linke Hand ganz wegfällt und statt zweier als folche notierten Stimmen nur mehr eine zu sehen ist. Diese eine stellt aber wohl noch ebenso wie vorher die zwei brei Stimmen vor; benn das Es des 4. Tattes schreitet auf ben 5. Tatt in der Tiefe nach Des fort, und im Auftakte des 5. Taktes zeigen sich fehr beutlich g und b als durch Wiederholung festgestellte harmonievertretende Tone, fo daß offenbar durch das Sinaufschreiten ber Stimmen mit es g b es g b die in die Tiefe geratenen Mittelstimmen wieder höher geschoben werden. Wenn auch vielleicht 264b nicht ganz verrät, wie man die Stelle hört, so bect es boch wohl ungefähr die Sachlage auf.

Unter die figurierten Begleitungen gehört natürlich auch das "Bumjak" (Fig. 241), wenn es lebhaktere Bewegung annimmt als die Melodie, wie z. B. hier (Haydns Quartett Es-dur, Payne 52):





Auch hier haben wir wieder das gelegentliche Mitgehen mit der Melodie. Die Oftaven (in Gegendewegung) zwischen Melodie und Baß vom Schluß des ersten Taktmotives zum Ansange des zweiten kommen als solche nicht zum Bewußtsein, weil der Uebertritt von es nach der nicht motivisch erfolgt, sondern nur als totes Intervall zwischen den Motiven liegt. Die Parallelbewegung Takt 2 (Baß des, Melodie das fes) ist wohl tautologisch, meidet aber effektive Parallelen; dagegen geht Takt 4 thatsächlich die Oberstimme der Begleitung mit der Melodie von d nach es, was aber unansechtbar ist.

Das zweite Thema des ersten Sates von Mozarts G-molls Streichquintett hat durchaus diese Art von Begleitung, die zweite Bratsche nimmt zunächst den Ton des Cello in der höheren Oktave auf, so daß die Begleitung wesenklich dreistimmig ist und erst im 7. Takt reelle

Vierstimmigfeit annimmt :





Etwas reicher in der harmonischen Figurierung ist das Adagio cantabile von Handns A-dur-Quartett (Payne 64), das übrigens merkwürdig ist durch Aufnahme von allegroartigen Elementen in die Melodie, deren Begleitung denn auch sofort in die Manieren des vorigen Paragraphen umschlägt:





Der zweite achttaktige Satz steigert die Figuration durch Sechzehntelbewegung in der zweiten Violine. Immer wieder tauchen aber kontrastierende allegroartige (aber in demselben Tempo gespielte) Partien in der ersten Violine auf, die jedesmal ähnlich behandelt werden, wie hier im 4. Takt (NB.), d. h. die Passage ist unbegleitet und die

Schlufnoten werden Note gegen Note gesett.

Die weit auseinandergelegten Akfordbrechungen, welche sich im Ensemblesat für mehrere Instrumente ganz von selhst einstellen, sind der Klaviermusik aus technischen Gründen ursprünglich fremd und kamen erst durch die Virtuosenkomponisten des 19. Jahrhunderts in Aufnahme. Bei Field treten sie aber doch schon in ganz ähnlichen, wenn auch minder raffiniert ausgestalteten Formen auf, wie bei Thalberg, Chopin und Liszt. Das weitgriffige Arpeggio giebt dem Klaviersat die volltönenden Wirkungen des Orchestersates besonders auch im piano. Versgleicht man z. B. Couperins Sat mit dem Chopins, so erkennt man, welche Rolle im neueren Klaviersat die Hernaziehung der tieseren Tonslagen zur Mitwirkung und Kontrastierung der Sopranlage spielt. Sin paar Proben mögen das Interesse des Kompositionsschülers für diese Wirkungen wecken und ihn zur Aussuchung anderer in der Litteratur anregen. Fields A-dur-Nocturne beginnt:





Da haben wir eine vollstimmige aktordische Begleitung in der Gestalt einer einzigen Stimme, die aber natürlich für das Ohr sich mindestens in zwei zerlegt, den auf die Hauptzeiten (zu Ansang und in der Mitte des Taktes) die Harmonie fundamentierenden Baß und eine durch stimmige Brechung drei weitere Begleitstimmen vertretende Mittelstimme. Die weite Lage der damit vorgestellten Harmonie und dazu noch die gezackte Form der Brechung erschweren ein genaues Versolgen der einzelnen vertretenen Stimmen und gestatten daher eine sehr freie Behandlung derselben. Diese zeigt sich sogleich in der Weitersführung des ersten Aktords, die alle Fortschreitungen vertauscht in eine andere Oktave legt, nämlich statt:



Auch beachte man die abnorme Baßführung von klein eis zu groß D statt klein d, durch welche der Tritonus D—Gis herbeigeführt wird. Aber wer möchte das tiefe D missen? Auch eine Verlegung des eis und gis in die tieferen Oktaven würde die Stelle nicht besser, sondern schlechter machen. Es muß daher für weite Aktordbrechungen die Mög-lichkeit anerkannt werden, daß Oktavverlegungen für die normalen Fortschreitungen eintreten; das Ohr erkennt dieselben und freut sich ihrer als eines Mittels, die Starrheit und Massivität des harmonischen Saxes zu durchbrechen. Auch die B-dur-Nocturne Fields zeigt ähnliche Oktavverlegungen (die auf die Taktmitte fallenden Töne repräsentieren Sexten- und Quinten- statt Terzen- und Quartenschritte des Basses):





Der Anfang von Chopins Cis-moll-Rocturne mag die Steigerung zeigen, welche die Beitgriffigkeit gegenüber Field erfuhr:



Der bescheibene Ausgangspunkt solcher kühner Bildungen der neueren Zeit sind die "Albertischen Bässe" des 18. Jahrhunderts, jene primitiven stereotypen Aktordbrechungen in enger Lage, welche unzgezählte Andantes, Andantinos, Allegrettos u. s. w. bis in die beste Zeit der Wiener Klassiker hinein ausweisen. Besonders in den Klavierssonaten und Konzerten Mozarts spielten dieselben eine große Rolle. Die bei dieser Art von Begleitung sich in Menge einstellenden offenen Oktavenparallelen (wenn nämlich eine Bewegung im Aktord unglücklicher=

weise gerabe in bemselben Moment sich in der Melodie ereignet, wo die konstante Brechungsweise denselben Schritt in der Begleitung bringt) werden zwar dadurch entschuldigt, daß solche keststehenden Aktordbrechungen nicht melodisch, sondern nur harmonisch und rhythmisch gehört werden sollen, und offendar hat auch der gegen Satunreinheiten so empfindliche Mozart so oder ähnlich geurteilt: das unangenehme Naturereignis der auffallenden plöglichen Verschmelzung von Melodie und Vegleitung zu gleicher Tonbewegung ist aber durch solche Ueberlegungen nicht aus der Welt zu schaffen. Gegenüber reinen Oktaven- und Quintenparallelen giebt es eben überhaupt keine Entschuldigung, wenn dieselben anders denn als mixturartige Klangverstärkungen auftreten. Das ist wenigstens das Verdikt, das der fortschreitende Kunstgeschmack über solche Gelegenheitsparallelen gesprochen hat. Es ist jederzeit leicht, dieselben zu meiden, und der Kompositionsschüler soll sich zur Norm machen, sie nie zu schreiben. Mozart schreibt in der 3. Variation in der A-dur-Sonate (Köchel 331):



An beiden mit 88 markierten Stellen fallen hier allerdings bie Parallelen zwischen Ende bes einen und Anfang des anderen Motives; das ist aber nicht der Fall in den folgenden Beispielen aus dem Ansbante von Mozarts Sonate kacile in C-dur:



Für diejenigen, welche über dergleichen "zufällige" Oktaven (deren Fehlerhaftigkeit aber eben gerade in ihrer Zufälligkeit beruht) allzu milde benken, sei hier eine kleine Brahms= bezw. Bülow-Anekbote eingeschaltet, welche wenigstens beweist, daß Brahms dergleichen Zufälle scheute. Es war in den ersten Zeiten der Hamburger "Neuen Abonnementskonzerte"

unter Bülow, daß dieser an einem Abende, wo auch Brahms in Hamsburg anwesend war, die Beethovensche "achte" aufführte, bekanntslich eine seiner Glanzleistungen als Dirigent. Da war denn mein Erstaunen nicht gering, als sich das Trio des Menuetts im dritten Takt mit einem neuen Rhythmus in den Hörnern präsentierte:



an Stelle bes allein überlieferten (Fig. 274a). Aber was ift bas? bei ber Wiederholung der Stelle höre ich deutlich Oktavenparallelen zwischen der Melodie und dem arpeggierend begleitenden Cello. Ein Blick auf die in der Hand meiner neben mir sitzenden Frau befindliche Partitur bestätigt mir die durch Aenderung des Rhythmus entstandene Parallelführung:



Nach dem Konzert beim gemütlichen Zusammensein in Shmkes Restaurant am Gansemarkt forschte ich nach der Herkunft der Aenderung und erhielt von Karl Bargheer, dem Konzertmeister, die Auskunft, daß (ber nicht anwesende) Bulow in der Probe erklart habe, der überlieferte, im dritten Takt umsetzende Rhythmus sei nicht Beethovensch, fo könne Beethoven nicht geschrieben haben. "Nein," warf der anwesende Brahms ein, "das hat Bulow nicht gesagt; sondern er hat gesagt, daß Beethoven nicht fo geschrieben hat." Und nun erzählte Brahms von einem in seine Sande gelangten Korrefturblatt ber Symphonie mit eigen= händigen Ginzeichnungen Beethovens, auf welchem die fragliche Stelle so stehe, wie sie heute gespielt worden. "Auch mit den Oktaven zwischen erstem Horn und Cello?" warf ich ein. Allgemeines Entsetzen. "Oktaven? wo?" Gine Partitur war nicht zur Hand. Der anwesende erfte Cellist R . . . war nicht in der Lage, Auskunft zu geben, wie sein Part in dem betreffenden Takt lautete, entsann sich aber nicht einer Aenderung in bemfelben gegen bas Gewohnte. Musikbirektor S . . . , der ganz aufgeregt aufgesprungen mar, verlängerte bie Mufchel seines rechten Ohrs mit der Sand, um scharfer die im Geifte reproduzierte Stelle zu hören, erklärte aber: "Ich höre feine Oktaven". Um folgenden Vormittag suchte ich Brahms im Hotel auf und lieferte ihm den Beweis für meine Behauptung. "Es find ja nur", bemerkte ich, "Oktaven im Aktord; aber sollten dieselben nicht doch einen Bedanten veranlaßt haben, die Stelle zu ändern?" "Beethoven war ein Pedant!" fuhr Brahms dazwischen. "Gestatten Sie eine Frage," suhr ich fort, "würden Sie die Oktaven stehen lassen, wenn Sie dieselben in einer ihrer Partituren entdeckten?" "Niemals!" rief Brahms mit gerötetem Antlitz. Daß an der ganzen Geschichte zweisellos der Stecher schuld gewesen ist, wurde mir erst später klar. Beethoven hat ganz gewiß die Hörner ursprünglich so geschrieben, wie damals unter Bülow auf Brahms' Mitteilung hin restauriert wurde, aber ohne die Oktaven im Cello; der Cellopart hat vielmehr im dritten Takt gesautet wie im ersten:



Beethoven hat die durch den Stichfehler c a f ftatt f a c ent-

standenen Parallelen bei einer späteren Revision entdeckt, die Aenderung des Stechers entweder nicht als solche erkannt, oder aber wegen des besseren Anschlusses an das solgende e gutgeheißen und die emphatische Aenderung des Rhythmus vorgenommen, durch welche das Trio ganzsicher bedeutend gewonnen hat. Die fragliche Aufführung wird wohl die einzige mit der veränderten Lesart geblieben sein.

## § 4. Begleitende Affordfiguration mit eingestreuten Durchgangs= und Bechselnoten.

Natürlich begegnen uns alle die Mittel reicherer Ausgestaltung, welche wir gelegentlich der Bariierung einer Melodie durchzusprechen hatten, auch wieder als Mittel, die Begleitung fertig vorliegender Melodien in verschiedener Weise zu gestalten. Sanz besonders gehören dahin auch die Ausschmückungen durch melodische Nebennoten. Es ist eine unverkennbare Tendenz der modernen Sattechnik, die allzu klar zu Tage liegende Harmonie durch leichtes Beiwerk zu verhüllen. Seit die immanenten Gesetze logischer Entwickelung der Harmoniedewegung ins Gemeindewußtsein übergegangen sind (d. h. seit Ansang des 18. Jahrshunderts), hat sich mehr und mehr ein positives Wesen im musikalischen Ausdruck eingebürgert, das für gewisse Stimmungen nicht den rechten Ton treffen könnte, wenn nicht für das der früheren Zeit eigene

ichmankende Wesen der Tonalität Ersat geschafft wurde durch solche fünstliche Verschleierungen ber harmonischen Entwickelung. Solange die traditionelle Lehre der Kirchentone noch der bestimmten Bewegung der Sarmonie um ein natürliches Centrum verwirrend im Bege ftand, bedurfte es freilich solcher Mittel nicht und waren die ber Natur ber Kirchentone mehr ober minder Gewalt anthuenden Schlußbildungen (Klaufeln) die unentbehrlichen Stütpunkte für das unficher bin und ber schwankende harmonische Wefen. Beute greift man fogar wieder auf Die Kirchentone gurud, um wenigstens für Momente sich in einen Urzustand zurudzuverfegen, bem die volle Rlarheit ber Gefete ber Harmoniebewegung noch nicht aufgegangen war. Ja es mehren sich die Bersuche, selbst für gang lang ausgesponnene Tonfate einer eigent= lichen befriedigenden Schlufwirfung aus bem Bege zu gehen. Genuß ber Frucht vom Baume ber Erkenntnis bringt die alten verbrieflichen Folgen und das Verlangen nach der früheren Blindheit stellt sich ein. Wir wollen gewiß benen nicht bas Wort reben, welche in der Verleugnung der erfannten Wahrheiten das Beil der Runft der Butunft feben und alles, mas nach Gefet und Regel ausfieht, befampfen und verwerfen. Aber wir erkennen es als unfere Aufgabe an, die mancherlei Komplikationen, auf welche die kunstlerische Phantasie geführt murde, um dem durch die Gesetze ber Logik gebotenen Gelbstverständlichen den Reiz des Rätselhaften, Unbekannten, Reuen zu geben, soweit möglich allmählich zur Sprache zu bringen und ben Kompositions= schüler auch mit den verwickelteren Ausdrucksformen ber Gegenwart ver= traut zu machen. -

Eine einfache aktordische Begleitung, die auf die schweren Zeiten Baktone bringt und durch nachschlagende Mittelstimmen auf die leichten Beiten die Harmonie vervollständigt, gewinnt einen gang eigenartigen neuen Reiz, oft direkt einen Anflug tiefer Melancholie, wenn eine Nach= barnote für einen Affordton eingestellt und dadurch die Konsonanz der Harmonie verzögert wird. Ich erinnere nur an die ergreifenden Seufzer ber vierten Bariation im Schlußsatz von Beethovens letzter

Sonate (op. 111):





Chopin hat von diesem Mittel vielleicht von allen Komponisten am meisten Gebrauch gemacht. Es sei z. B. an die G-molleBallade erinnert, wo gleichzeitig die Melodiestimme in reicher Aktordsiguration mit Wechselneten in Achteln einhergeht und die Begleitung in Viertelnoten den nach dem Basse nachschlagenden Aktord durch eine Wechselnote verschleiert:



Chopins G-moll-Nocturne op. 371 verdankt ihre melancholische Färbung zum guten Teil den Wechselnoten in den Harmonien der ersten Takte:





Glatte Durchgänge bleiben natürlich an Wirkung hinter frei einsetzenden Wechselnoten zurück und lassen einem rapiden Arpeggio seine ganze Glätte und Fluffigkeit, wie g. B. in diesen beiben Lifatschen Beispielen (a. Bénédiction de Dieu dans la solitude. b. Au lac de Wallenstedt):



Tich aikoffsky veranschaulicht in seiner "Troikafahrt" (op. 37 X) gliterndes Schneegestöber durch eine hochliegende Begleitung in Affordfiguration mit einzelnen Wechselnoten, mährend der Gang des "dreie breit" bespannten Schlittens burch die ruckweise mit Synkopen burch= sette Mittelstimme gemalt wird und die auf die schlechte Zeit sich turz und hart barunter setzenben Bässe erkennen lassen, daß die Bahn nicht allzu eben ist und die Fahrt nicht allzu glatt von statten geht:



Die von der unteren zur oberen Sekunde umspringende Wechselnote (Anschlag, vgl. S. 141) stellt Chopin in das begleitende Arpeggio ein in dem 13. Prélude:





Ist hier die Wirkung der umspringenden Wechselnote eine verhältnis= mäßig einfache, so steigert sie sich dagegen zu einem förmlichen Sinspinnen des Tones der Mittelstimme in der Es-moll-Stüde op. 10 vi von Chopin:



Wird, wie in Fig. 280 und 282, die Melodie durch Aktordgriffe der rechten Hand verstärkt und außerdem mit einem weitgriffigen, durch Durchgänge und Wechselnoten notenreicher gemachten Arpeggio begleitet jo entwickelt ber Klaviersatz unter Umständen einen imposanten Glanz, so in Chopins C-moll-Stüde op. 10 XII:



Das Abspringen von Aktordiönen zu frei anschlagenden Wechselnoten innerhalb des gestreckten Arpeggio giebt der Begleitung einen ungestümen, leidenschaftlich erregten Charakter, so in Nr. IX von Theodor Kirchners Klavierstücken op. 2:



Natürlich können wir hier nicht alle Formen entwickeln, welche die unerschöpfliche Phantasie ber Komponisten ber aktordischen Begleitung ohne und mit Ginführung melodischer Zwischentone zu geben vermag. Allein schon die schematische Darlegung der verschiedenen Möglichkeiten der akfordischen Brechung, je nachdem die Harmoniegrundlage enger ober weiter angelegt ift, je nachdem 6, 8 ober mehr Einzeltongebungen das durchgeführte Motiv konstituieren, und je nachdem man das glatte Auf= und Absteigen oder irgend eine gezackte Form der Brechung wählt, würde lange Tabellen erfordern, deren Wert für die Anregung ber Phantasie aber nicht allzu hoch anzuschlagen wäre. Die besonderen Bedingungen des konkreten Falles werden den angehenden Komponisten auf noch gar mancherlei von den hier aufgezeigten ver= schiedene Wegen führen. Wir schließen deshalb diese Erörterung mit ber kurzen Andeutung noch breier Chopinschen Beispiele ab, welche wieder ben Ausblick auf gang neue Gebiete eröffnen, nämlich bes A-moll= Brelude mit feiner muftischen Kreuzung zweier Begleitstimmen, beren eine im engsten Kreise einen Aktordton umschreibt, während die andere zwischen höheren und tieferen Tonen hin und her geht (Fig. 286 a); des G-dur-Prélude, dessen Figurationsmotiv ein formliches Thema für sich ift (Fig. 286 b) und der A-moll-Etude op. 25 XI, welche ein an das 16. Jahrhundert gemahnendes Motiv im Lapidarstil (es findet sich als Hauptgedanke — in berfelben Tonart! — in der achtstimmigen Ranzone von Johannes Gabrieli, welche ich im erften Bandchen ber "Alten Kammermusit" in London bei Augener & Cie. herausgegeben habe) mit einem reichen gezackten Arpeggio begleitet, in welches eine chromatische Skala von 21/2 Oktaven Ausbehnung hineingearbeitet ift (Fig. 286 c):







## § 5. Aufhebung der Unterscheidung von Melodie und Begleitung.

Mancherlei in den vorausgehenden Untersuchungen legt die Frage nahe, ob denn die prinzipielle Scheidung von Melodie und Begleitung radikal durchführbar ist. Einerseits erkannten wir die Möglichkeit der Bariierung eines Themas durch Einführung akkordischer Elemente in die Figurierung (S. 142); andererseits sahen wir, daß die Begleitung geradezu in Töne der Melodie hineinspielen kann, derart, daß die Melodietöne wirklich als Fortführung von Tönen der Begleitung gehört werden (Fig. 264, 279 u. 283). Es ist daher nur mehr ein kleiner Schritt zu der Erkenntnis, daß ein freier Tonsah möglich ist, welcher die Elemente Melodie und Begleitung überhaupt nicht mehr eigentlich streng untersscheidet, und zwar sind zunächst die zwei Haupttypen möglich, daß

a) eine Melodie so stark figuriert wird, daß jedwede Art weiterer

Begleitung entbehrlich ift;

b) ein eigentlicher Melodie entbehrender Tonsat mehr oder minder das Aussehen einer bloßen Begleitung hat, aber doch eine Melodie durchfühlen läßt, so daß es umgekehrt einer eigentlichen Melodie nicht weiter bedarf.

Beide Typen sind in der Litteratur keineswegs selten anzutreffen. Den ersten repräsentiert in voller Reinheit schon das "Solseggio" betitelte Klavierstück von Ph. Emanuel Bach (vgl. meine "Altmeister des Klavierspiels" I S. 83—84):





An ein paar Stellen setzt bieses Stück in den zweiten Typus um, d. h. es nimmt die Gestalt von harmonischer Begleitung an, ohne doch eine Melodie vermissen zu lassen, z. B.:





Stücke solcher Art, welche fogar nach Art von Fig. 287 bis zu Ende nur eine einzige lebhaft figurierte Stimme zeigen, die zugleich Melodie und Begleitung ift, find in der alteren Litteratur fur Golovioline ohne Begleitung nicht felten, g. B. enthält beren J. S. Bachs Werk von sechs Sonaten für Violine allein eine ganze Reihe (bas Presto der 1. Sonate, die Corente der 2. Sonate, das Allegro der 3. Sonate, die Allemande, Corente und Gigue der 4. Sonate, das Allegro assai der 5. Sonate, das Preludio, die Bourée und Giga der 6. Sonate, außerdem aber noch große Partien vieler der andern Nummern, besonders die sich der Doppelgriffe enthaltenden Doubles). In der Biolinmusit, besonders in der Stüdenlitteratur für Bioline, erklärt sich das häufige Vorkommen solcher Stude aus der im Prinzip doch homophonen Natur und zugleich aus der großen Beweglichkeit des Instruments; da aber auf der Bioline die nur furz berührten Tone nicht nachhallen, so eignet solchen Stücken boch eine gewisse Trockenheit, die auf dem Klaviere nicht zu bemerken ift, da deffen nachhallende Tone ein Ansammeln der Afforde und thatsächlich harmonische Wirkungen auch ber figurierten Ginstimmigkeit zulassen. Aus biesem Grunde erscheinen auch Wechsel der Schreibweise, wie die von Fig. 287 und Fig. 288, nicht in gleichem Maße gegenfätlich wie auf der Bioline der Wechsel zwischen einstimmigem und mehrstimmigem Spiel. Gin Stud, wie Beethovens "An Elise", wird natürlich nicht "sec", sondern mit Pedal und obendrein noch legatissimo gespielt, so daß wirklich harmonische Wirkungen zu stande kommen; bennoch wird jedes neue Arpeggio, das aus der Baßlage in die Diskantlage aufsteigt, als ein wirkliches Aufsteigen der Melodie aus ber Tiefe in die Sohe aufgefaßt und die wenigen doppelten Tongebungen, welche durch Schluß der einen Phrase in der Höhe und gleichzeitigen Anfang der neuen in der Tiefe entstehen, kommen als folche kaum zum Bewußtsein:





Das Stück geht übrigens zweimal in den begleiteten Melodiesat über, ohne daß das besonders auffiele. Wenn wir nicht aus Beetshovens Anmerkungen zu Cramers Stüden (vgl. Shedlock, The Beethoven-Cramer-Studies) wüßten, daß für solche Stücke Beethoven auf das Legatissimo rechnete, so würde die Vergleichung des Stücks "An Elise" mit dem Schlußsate der D-moll-Sonate op. 31 II, welche das Legatissimo durch die Schreibweise fordert, übrigens aber die innigste Verwandtschaft mit dem Stücke zeigt, solches darthun können. Ubgesehen von dem Melodie und Begleitung auseinanderhaltenden zweiten Thema ist der ganze Sat in demselden Stile, wie das Stück "An Elise" gedacht:



Die Doppeltöne sind zwar hier etwas häusiger als in Fig. 289, werden aber ebensowenig als solche ausgesaßt, sondern auch hier herrscht durchaus die Auffassung, daß die aus der Tiese aussteigende Figur an die rechte Hand übergeht. Sebenfalls hierher gehörig ist die bekannte lebensprudelnde D-moll-Gigue von J. W. Häßler (vgl. meine Altmeister I S. 108 ff.), deren Anfang ich ohne eine Note wegzulassen in Einstimmigsteit umschreibe:



Auch dieses Stück tritt ein paarmal aus der Ginstimmigkeit in ben begleiteten Melodiesat über (vgl. die themaartigen Schluffe am Ende des ersten und zweiten Teils), streut auch ein paar voll gesetzte Radenzen ein, prägt aber fonft beftens ben Melodie und Begleitung amalaierenden Stil aus.

Sind auch ganze Tonftude biefer Art immerhin felten, fo fpielt boch diese Schreibweise für längere Strecken freier angelegter Werke eine große Rolle, besonders in den früher fo beliebten "Phantafien", in Bachs "Chromatischer Phantasie", aber auch noch Beethovens Phantasie op. 77, ebenso in den Phantasien Mozarts, der C-moll-Bhantasie Hählers (Altmeister I, 118) u. f. w. Man kann geradezu die Auflöfung ber Mehrstimmigfeit in eine ftart figurierte Ginftimmig= feit als eine ber mefentlichsten Gigenschaften ber Phan= tafie bezeichnen; jedenfalls meint man diese Faktur, wenn man in Sonaten, Konzerten und anderen Werken von eingestreuten "phantasieartigen" Partien fpricht.

Mozarts C-moll-Phantasie (Köchel 396) ist zwar durchweg vollftimmig gesett, weist aber durch ihren immer erneuten Arpeggio-Ansturm aus der Tiefe in die Sopranlage auf das nebelhaftere Gestalten der

Phantasie hin:



So wie hier im ersten Takt, reckt sich die Melodiestimme in ben ersten dreizehn Takten siebenmal empor und erhält jedesmal erst nach Feststellung in der Höhe eine mehrstimmige Begleitung.

Phantasieartig sind nach diesen Feststellungen z. B. die mit Largo bezeichneten Harpeggien im ersten Sate von Beethovens D-moll-Sonate op. 31 II, aber auch das Hauptthema des letten Sates der Appassionata op. 57:



ferner die einstimmigen oder so gut wie einstimmigen Stellen in Beethovens Fis-dur-Sonate op. 78:



aber auch lange Strecken im ersten und letzten Sate der C-dur-Sonate op. 53 Beethovens, die Adagiostellen im ersten Sat von op. 109, überhaupt allgemein Stellen, in denen sich festes thematisches Gestalten

mit markierten Rhythmen und geschlossener Welodiebildung in scheinbar ungebundenes Arabeskenwerk auflöst. Es bedarf wohl nicht des Hinzweises, daß die freie Verfügung über diese Art des Sates im Wechsel mit strengeren Bildweisen von allergrößter Bichtigkeit für fortgeschrittenere Stusen der Kompositionstechnik sein muß, daß sie für die Anlage weiter ausgekührter Stücke geradezu unentbehrlich ist. Daß alle denkbaren Uebergangsstusen vom realen vierz und mehrstimmigen Sate die zum bald ungestüm fortreißenden, bald grobdrähtig dreinschlagenden, bald humoristischen und drolligen, bald wesenlos unheimlich huschenden Unisono oder aber der effektiven Sinstimmigkeit möglich sind und daß jede Kombination ihren ästhetischen Ausdruckswert besitzt, zeigen schon unsere

bisherigen Aufweisungen deutlich genug.

Was der von den starren Uebungen im geschlossenen vierstimmigen Sate fommende Kompositionsichüler sich am schwersten aneignet, ift gerade diefe freie Verfügung über ben Wechsel im Aufwande und ber Bestimmung der Mittel. Ihm diese zu verschaffen, war der leitende Befichtspunkt für die besondere Anlage und Stufenfolge der Arbeiten nach dem vorliegenden Buche. Die grundlegende Bedeutung bes ge= ichlossenen Sates Note gegen Note wird burch folche Ausblicke in freieres Bilben in feiner Weise in Frage gestellt; auch wird burch bie Lehre vom Chorsat berselbe in umfassenoster Weise aufs neue zur Bürdigung gelangen. Wir wollen aber nicht vergeffen, daß nicht ber mehrstimmige, sondern der einstimmige Sat der altere ift, und daß der lettere einer freien Beweglichkeit fähig ift, welche nur allzu leicht durch den Ballast unzeitig aufgebürdeter harmonie beeinträchtigt wird. Deshalb ift für eine ersprießliche Entwicklung des Melodievermögens im weitesten Sinne nicht die obligatorische, sondern die fakultative Sarmonie das padagogisch richtige. Wer seine Sarmoniearbeiten gewissenhaft absolviert hat, wird zur rechten Zeit den vollstimmigen und auch den strengen Sat mit realen Stimmen zu schätzen wissen. felben zum Ausgangspuntte ber Uebungen im freien Erfinden zu machen, ift aber sicher unzwedmäßig und lähmt von vornherein den Flug ber Phantasie.

Es erübrigt noch, ein paar Worte über den zweiten Typus der Nichtunterscheidung von Melodie und Begleitung zu sagen, nämlich den einer eigentlichen Melodie entbehrenden, mehr nur harmonischen Sat. Daß derselbe uns den strengen Schularbeiten in der Harmonischen wieder näher bringt, ist einleuchtend. Doch liegt zunächst ein wesentlicher Unterschied darin, daß es sich nicht um Aussührung vorgeschriedener Handelt. Das durch die schematischen Under Thätigkeit der Phantasie handelt. Das durch die schematischen Uedungen geschulte Tonvorstellungsvermögen verfügt frei über die ihm geläusig gewordenen, von innerer Logik getragenen Bewegungen der Harmonie innerhalb der mancherlei verschiedenen Möglichkeiten der Taktordnung und Periodenbildung unter gleichzeitiger Freigabe der Verfügung über besiebige rhythmische Bes

wegung. Die Freiheit ist eine ebenso schrankenlose wie für die Melodieerfindung; der Hauptunterschied ist, daß nicht auf melodisch-rhythmische, sondern auf harmonisch=metrische Gestaltung das Hauptinteresse gelenkt ist.

Getreu unserem Vorsatze, nicht Rezepte zu geben und zu mechanischen Konstruktionen anzuleiten, sondern immer nur das Verskändnis für selbständige Regungen der produktiven Phantasie zu erschließen, entschlagen wir uns wieder alles abstrakten Raisonnements und führen vielemehr einige Beispiele vor, an welche wir unsere weiteren Bemerkungen

anknüpfen.

Me Welt kennt das erste Präludium im ersten Teile von Bachs Bohltemperiertem Klavier, leider weniger in seiner Originalgestalt als in Gounods Bearbeitung ("Meditation" für Sopransolo, Violine, Klavier und Harmonium). Kun, die Thatsache, daß Gounod Anlaß nahm, zu diesem Stück eine Melodie zu schreiben, mag als Indizium gelten, daß daßselbe dem Typus des melodielosen mehrstimmigen Sazes entspricht, richtiger, daß seine Welodie nicht offen ausliegend, sondern latent ist. Niemand, der Gounods Melodie einmal gehört hat, wird sich beim Spielen oder Hören des Stücks erwehren können, daß er dieselbe fortgesetzt ergänzt. Das mag als Kompliment sür Gounod gelten, der die latente Melodie meisterlich herausgezogen hat. Damit ist natürlich nicht behauptet, daß Bach die Gounodsche Melodie mit all ihren dem Original nicht eigenen Zuthaten vorzgeschwebt hätte. Etwas Aehnliches liegt aber thatsächlich in dem Stück an sich, natürlich nur in durch die Spizen leicht angedeuteten langen Noten:



Ein ganz ähnlich angelegtes Stück ist das (urfprünglich ebenfalls in C-dur geschriebene) Cis-dur-Präludium im zweiten Teile des Wohlztemperierten Klaviers; auch dieses hat keine eigentliche Melodie, läßt aber etwas bergleichen durchfühlen, dem eine ansprechende Gestalt zu geben, keine schwere Aufgabe sein würde:



Auch das C-moll-Präludium des ersten Teils mit seiner Eisen= panzerung doppelter Sechzehntelfiguration gehört hierher:



obgleich hier die auf die guten Taktteile fallenden höchsten Töne in etwas positiverer Weise Melodie vorzustellen scheinen, der nur alle Flüssigkeit fehlen würde, mit anderen Worten, die doch nicht eigentlich in diesen Tönen liegt, sondern höchstens in ihnen anklingt. Die Berechtigung zu solchen Deutungen läßt sich für Bach z. B. aus dem E-moll-Präludium des ersten Teils des Wohltemperierten Klaviers ableiten, dessen erste Hälfte eine echte, sogar reich mit altem Geschmeide ausgeputzte Melodie krönt (298 a), die aber in dem mit Presto bezeichneten zweiten Teile (298 b) über Bord geworfen wird und der Begleitung das Feld allein überläßt; natürlich kennzeichnet das "Prestoinicht ein anderes Tempo, sondern nur den durch Wegsall der Melodie bedingten veränderten Charakter:





Offenbar ist hier im zweiten Teile die Melodie des ersten Teils nur unterdrückt und wird sogar noch mit ziemlicher Bestimmtheit weiter empfunden; zu behaupten, daß der zweite Teil deutlich Melodie und Begleitung scheide, wäre aber im Hindlick auf den ersten Teil sicher inkorrekt. Die Schlüsse von diesem Beispiele aus für 295 bis 297 sind aber leicht zu ziehen. Es genüge noch ein Beispiel aus Schumanns "Album für die Jugend" op. 68 ("Kleine Studie"):





und eins aus Theodor Kirchners Albumblätter op. 7 zu geben:





welche beiben letzteren die Typen der begleitungslosen figurierten Melodie und der melodielosen Begleitung als zuletzt nicht unterscheidbar erweisen. Doch verbieten wohl die nur wie verloren auf leichte Zeiten andeutend erklingenden Melodietöne hier von einer figurierten Melodie zu reden; die Melodie schimmert nur wie Blütenknospen aus den Spitzen dieses begleitungsartigen Kankenwerks.

Mit regem Interesse und freudigem Gifer wird der junge Rompo-

nift nun die

### Siebente Aufgabe

in Empfang nehmen, welche von ihm Entwürfe von Begleitungen gu feinen bisherigen Melodieftizzen aller Art fordert. Die mancherlei An= regungen, welche biefes Rapitel für die Anlegung von Begleitungen giebt, werden seinen Schaffensdrang spornen und in die rechten Bahnen lenken. Zweierlei Wege stehen ihm bei ber Ausführung biefer Aufgabe offen; er kann entweder dem Gange unserer Darstellung folgen und für die verschiedenen Arten der Begleitung von der stizzenhaften Andeutung ber Harmonie durch einzelne Tone ober mehrstimmige Akkorde auf die Zeiten, welche Träger von Harmoniewirkungen find, bis zur glänzend figurierten und auch rhythmisch individualisierten Lassagendurchführung unter feinen Melodieffigen geeignete Spezimina auswählen; ober aber er tann feine Stizzen ber Reihe nach durchnehmen und für jebe bie geeignete Form der Begleitung konzipieren, ohne fich dabei an die Reihenfolge unferer Aufweisungen zu kehren. Der empfehlenswertere Weg ist der lettere, da er dabei nicht in einseitiges Anklammern an ein paar Manieren gerät. Ich kann nur immer wieder auf die Rot= wendigkeit hinweisen, allem schematischen Anwenden von Kategorien aus dem Wege zu geben und vor allen Dingen immer wieder die lebendige Tonphantasie selbst arbeiten zu lassen. Gine auf eine vorher fertige Melodie nach Anleitung von Regeln aufgepaßte Begleit= manier wird immer als eine Flickarbeit kenntlich bleiben. Gerabe fo wie die Fortspinnung einer melobischen Ibee nicht nach verstandes= mäßigen Vorschriften auf dem Papier gearbeitet werden soll, sondern aus innerer Notwendigkeit und eigener Lebenskraft als ein Weiter= wachsen in der Phantasie sozusagen nur vom Komponisten beobachtet

und in der Erinnerung festgehalten und bann niedergeschrieben werden foll, fo foll auch die Ausarbeitung einer Begleitung keine mechanische Manipulation werden, sondern auch ihr foll die spontane Bervor= bringung durch die Phantasie vorausgehen. Wer unsern Ratschlägen gefolgt ist (S. 169), wird schon bei der Konzeption der Melodien hie und da gewisse harmonische oder rhythmische Besonderheiten angemerkt haben, die zugleich mit der Erfindung derselben in die Phantasie Auf alle Fälle aber sind nunmehr die in Noten aufgezeichneten Melodien noch einmal in der Phantasie lebendia zu machen und vor dem geistigen Ohr in deutlich erklingende Tone zu verwandeln, um ihnen neue Eigenschaften abzugewinnen, welche ber Niederschrift wert find. Gewiß arbeitet die Phantasie nicht auf Kommando; wohl aber sind ber Stunden nicht allzu wenige, in benen es in dem für Romposition Begabten innerlich schafft und treibt, und eine alte Erfahrung lehrt, daß musikalische Ideen nicht eher dieses selbstthätige, ungewollte Weiter= machien einstellen, bis sie wirklich ausgetragen sind und eine der Größe des Talents und dem Stande der technischen Schulung entsprechende Darstellung in fünstlerischer Form gefunden haben. Unzweifelhaft sind viele der bisher entworfenen Ideen schon oft wieder in der Phantasie des jungen Komponisten aufs neue erschienen und haben vielleicht sogar ihr Aussehen inzwischen nicht unwesentlich verändert. Nichts mare verkehrter, als wenn der Lehrer nun auf seinem Schein bestehen und die Ausarbeitung der Melodien in ihrer ursprünglichen Gestalt verlangen wollte, die ihm feiner Zeit in Erfüllung von Aufgabe 1 bis 6 vor= gelegen hat. Der Komponist foll nicht in solcher Weise geschul= Wandlungen, welche inzwischen die früher nieder= meistert werben. geschriebene Melodie in seiner Phantasie durchgemacht hat, werden weitaus in der Mehrzahl der Fälle Läuterungen, konfequentere Ausaeftaltungen im Detail, logischere Entwicklungen der Harmoniebewegung bedeuten; vor allem wird aber jede Melodie bei folchem Wiederauf= tauchen in der Phantasie konkretere Merkmale annehmen und daher auch bestimmte Formen der Begleitung fordern. Die Rolle, welche der Kompositionslehre bei diesen allmählich erweiterten und vermannig= faltigten Arbeiten zufällt, fann immer nur bie umfichtige Buführung immer neuer Anregungen für die Phantafie fein, die allmähliche Er= weiterung des Gesichtsfreises und das Vertrautmachen mit immer neuen Formen des Ausdrucks, welche aber nicht nachgebildet, sondern bem eigenen Vorstellen geläufig gemacht werden follen, um fpontan im geeigneten Falle in der eigenen Produktion sich einzustellen. Sofern also nicht ein exzeptioneller Grad natürlicher Beanlagung dem jungen Romponisten auf intuitivem Wege die innere Gesetmäßigkeit ber Werke, die er hört oder spielt, soweit erschließt, daß er der theoretischen Belehrung voraneilend nicht nur jum Nachschaffen, sondern sogar jum Kinden eigener neuen Ausdrucksformen befähigt wird, ift allerdings die Kompositionslehre imstande, trot der Vermeidung alles Schemati=

fierens und trot völliger Freigabe ber Phantasiethätigkeit die eigenen Produktionen des Schülers progressiv zu ordnen, da jede Affimilation neuer Vorstellungstreise, jedes Erwerben der Herrschaft über neue Ausdrucksmittel durch theoretisches allgemeines Erforschen des Wie und Warum, der eigenen Produttion neue Elemente zuführen muß. Das machsende Verständnis für die Produktionen anderer, welches die Lehre vermittelt, wird also gang von felbst zur fortgesetten Steigerung

der eigenen Potenz.

Wenn auch die Festhaltung des leitenden Grundgedankens, daß alle Phantafiethätigkeit möglichst spontan sein muß, ein Eingreifen bes bewußten Willens bei der Produktion einschränkt, so ist doch nicht zu übersehen, daß gemisse Spezialtypen der praktischen Komposition bestimmte Formen der Bearbeitung auch hinsichtlich der Begleitung fordern und andere geradezu ausschließen. Das gilt besonders für eine ganze Reihe der im britten Kapitel betrachteten Tanztypen, nämlich die dem 17. bis 18. eigentümlichen, im 19. Sahrhundert veralteten Tänze, die wir als Teile der Suiten kennen lernten: Lavane, Gaillarde, Courante, Allemande, Sigue, Sarabande, Loure, Gavotte, Bourree, Rigaudon, Paffepied u. f. w. Für alle biefe ist es ganzlich außgeschloffen, Begleitmanieren anzuwenden, wie fie für Walzer, Mazurta, Polfa, Galopp und verwandte moderne Tänze allgemein üblich und (mit interessanten Details) doch auch von seinfühligen Romponisten wie Chopin unbedenklich gehandhabt worden sind. Denn das fortgesette Angeben eines Baßtons auf die schwere Zeit mit einmaligem ober dreimaligem (im geraden Takt) oder aber zweimaligem (im ungeraden Takt) Nachschlagen einer ergänzenden Harmonie in den Mittelstimmen ist ber älteren Zeit durchaus fremd und es murde baber als gröblicher Stilfehler zu monieren fein, wenn jemand g. B. eine Courante mit ber Begleitmanier der Fig. 241 versehen wollte. Um sich das hier zur Geltung kommende Stilgefühl zu erwerben, giebt es freilich fein anderes Mittel als ein eifriges Studium guter Litteratur. Die Frage, ob es Aufgabe der Kompositionslehre ift, zur Komposition von Werken "im alten Stil" anzuleiten, muß zwar bedingungslos ver= neint werden und die Wandlungen, welche manche besondere Namen tragende Tonstücke burch Aenderung des Stils und der Geschmacks= richtung durchgemacht haben, scheinen zu bedingen, daß man es ganz und gar der freien Verfügung der Komponisten überlassen musse, was sie aus einem überkommenen Typus unter der Sinwirkung einer neuen Geschmacksrichtung machen. So sehen wir, daß die Gavotten der Zeit Bachs (erste Sälfte bes 18. Sahrhunderts) zur Zeit J. S. Scheins (erstes Biertel des 17. Jahrhunderts) Allemanden heißen wurden und daß Bachs Allemanden die charakteristischen Merkmale des alten Tanzes fast ganz eingebüßt haben und zu fünstlichen Präludien im geraden Takt in lebhafter Figuration der Begleitstimmen mit kurzem Auftakt geworden sind. Doch kann man wohl für die Gegenwart, in welcher

die Bürdigung ber Produktionen vergangener Spochen eine größere Rolle spielt als je zuvor, die Norm aufstellen, daß die Wahl eines Namens, der einer vergangenen Epoche angehört, für die Faktur eines Tonftude gewiffe Eigenschaften fordert, welche die Zeit demfelben beilegte, welche das betreffende Genre schuf. Gine Gavotte, die fich als Polka giebt, ift eben ein Polka und nicht eine Gavotte. Meine beiden fleinen Sammlungen "Reigen und Tänze aus Raifer Mathias' Zeit" (Leipzig, Kistner) und "Rokoko" (Leipzig, Breitkopf & Härtel) dienen bem speziellen Zwecke, recht charakteristische Beispiele für die Tänze der betreffenden Zeit (Epoche Schein und Epoche Bach) vorzuführen. Bach selbst ist nicht bedingungslos als Quelle für das Studium der Tanzformen zu empfehlen, da er oft einer zu ftarken Durchfetung ber Tänze mit Elementen ber kontrapunktischen Runft sich nicht entschlagen fann. Sändel ist da im allgemeinen ein besserer Gemährsmann. Gang allgemein kann man aber wenigstens soviel als vor allzugroben Berstößen wahrende Norm hinstellen, daß die Begleitmanieren der älteren Tänze mehr auf reale Stimmführung, wenn auch durchfet mit Paufen, bafiert find, daß insbesondere auch ihre Baßführungen sich nicht mit der bescheidenen Rolle der Markierung der Grundtone ber drei Hauptharmonien (T, S, D) genug sein lassen, sondern auf eine melodische Kührung, wenn auch ohne figuratives Beiwerk Anspruch erheben.

Einen besonders interessanten Teil der sechsten Aufgabe bildet ohne Zweifel die Ausarbeitung der Begleitung zu den Variationen= fagen. Auf die Möglichkeiten hier naber einzugeben, verfage ich mir, um nicht die Anzahl der Notenbeispiele übermäßig zu vergrößern. Ich will aber wenigstens nicht unterlaffen, barauf hinzuweisen, bag bie Bahl der sich deutlich gegen einander abhebenden Variationen gerade durch die Anwendung der verschiedenen Arten der Begleitung fehr gesteigert wird, daß also zu den Bariierungen der Melodie selbst nunmehr als etwas Neues die Bariierungen der Begleitung treten, welche natürlich für das Thema zur Abstreifung von allerlei Beiwerk Anlaß geben fonnen, für welches die Begleitstimmen reichlich Erfat bieten. Je nachdem die thematische Melodie in der Originalgestalt oder einer irgendwie vereinfachten Fassung in eine andere als die Oberstimme gelegt wird, resultieren für die Begleitung wieder neue Arten der Bearbeitung. Schlieflich fei aber auch nicht vergeffen, daß die zulett entwickelten Möglichkeiten der Aufhebung des Unterschieds zwischen Melodie und Begleitung noch obendrein eine Anzahl neuer Gesichtspunkte für Bariierungen an die Hand geben, für welche natürlich in den früheren Arbeiten noch feine Unterlage gegeben ift. Weitere Möglichkeiten ber Bariierung, die auf der Anwendung der Formen der ftrengen Imi= tation oder des doppelten Kontrapunkts beruhen, können wir felbst= redend hier noch nicht erörtern, da dieselben dem speziell dem zweiten Bande der Kompositionslehre vorbehaltenen Gebiete angehören.

Somit haben wir die Handhabung der Mittel im homophonen Sate soweit allgemein orientierend erörtert, daß wir daran benken dürfen, die Grenzen für die in Angriff genommenen Arbeiten weiter zu ziehen und auch der Spezialisierung der Probleme näher zu treten, welche die Bestimmung der Tonfate für bestimmte ausführende Organe bedingt. So erwünscht vielleicht dem Kompositionsschüler die Voraus= nahme der Entwicklung der großen Formen der Instrumentalmusik ware, um seine bisherigen Entwürfe weiter ausführen zu können, so ist es doch näher liegend und zweckdienlicher, uns zunächst mit ben einfachsten Bildungen ber Vokalkomposition zu beschäftigen und aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen für die Weiterführung der Uebungen im Instrumentalsaße Gewinn zu ziehen. Thatsächlich ge= hören die Uebungen im schlichten Chor-Liedfat zu den einfachsten Aufgaben der Komposition überhaupt und nur der bereits betonte Zweck ber Freimachung des Schülers von den Fesseln der Schularbeiten im geschlossenen vierstimmigen Sat wie andererseits die Notwendigkeit, für die Vokalkomposition die Gesetze der Deklamation zu erörtern, konnte Anlaß geben, die Vokalkomposition so lange gänzlich aus dem Spiele zu laffen.

Sechstes Kapitel.

Das Lied.

# § 1. Die Umgiefinng vierhebiger und fürzerer Berse in den musikalischen Takt.

Soweit die musikalische Geschichtsforschung zurückreicht, findet sie neben der Instrumentalmusit die Bokalmusik, ja es ist sogar die Ansicht sehr verbreitet und durch gute Gründe gestütt, daß die Vokalmusik älter ist als die Instrumentalmusik. Wir dürfen diese Frage als eine rein akademische der musikalischen Aesthetik überlassen. Was aber die Rompositionslehre ganz speziell angeht, ist die Aufweisung der besonderen Bedingungen, welche fich für die musikalische Erfindung ergeben, wenn sie nicht allein auf die eigenen Füße gestellt wird, sondern mit dem Dichterwort vereinigt auftritt. Sehen wir von dem besonderen und selteneren Falle einstweilen ganz ab, daß Dichter und Komponist eine Verson sind und daher die Konzeption des Textes soaleich in melodischer Ausgestaltung geschehen kann, so steht der Komponist einem fertia por= liegenden Texte ähnlich gegenüber, wie wenn er es unternimmt, eine vorher entworfene Melodie mehrstimmig zu bearbeiten, ihr eine sie nicht schädigende, sondern ihre positiven Eigenschaften ins rechte Licht setzende Begleitung zu geben. Wir wollen ben Vergleich nicht ins Detail verfolgen, wohl aber aus ihm die Lehre ziehen, daß der Romponist, um mit Glück, d. h. in wahrhaft fünftlerischer Weise, die Aufgabe ber Romposition eines poetischen Tertes zu vollbringen, gerade so diesen Tert in seiner Phantasie lebendig machen und arbeiten lassen muß, wie wir für die Auffindung der angemessenen Begleitung einer Melodie deren felbstthätige Arbeit in der Phantasie forderten.

Aber ebensowenig wie die Lehre darauf Verzicht leisten mußte, dem Kompositionsschüler für die freie Melodieersindung und die spontane Wahl der geeigneten Formen der Begleitung Dienste zu leisten, ist hier trot der Verweisung auf die souverän schaltende Phantasie ein nutsbringender Sinsluß der auf Erfahrungen und eingehendem Studium der

Entwickelung der Runft beruhenden Lehre auf die schöpferische Thätiakeit des Komponisten ausgeschlossen. Gewisse allgemeine Normen, welche das Talent wohl intuitiv schnell und früh erfassen kann, doch immerhin ohne Garantie gegen die Gefahren einer gewissen Ginseitigkeit und Beschränkung auf einzelnes, vermag eine besonnen vorschreitende Lehre ein für allemal flar und bestimmt darzulegen und damit der Phantasiethätigkeit von Anfang an eine freie Beweglichkeit und eine sichere Verfügung über eine größere Bahl von Möglichkeiten zu verschaffen, wie fie auch starke Begabung erst durch anhaltende Uebung und manchen verfehlten Versuch zu gewinnen vermag. Wir wollen den Wert und Einfluß ber Schule keineswegs überschätzen, auch nicht vergessen, daß eine einseitig gerichtete Anleitung sogar eventuell die natürliche Ent= wickeiung eines Talentes schädigen kann; sind doch in keiner Runft Fälle unbegreiflich früher Reife der Produktion fo häufig wie in der Musik. Aber auch der begabteste Wunderknabe und gerade er am meisten. wird begierig Winke auffassen, welche ihm Umwege ersparen und all= gemein orientierend und aufklärend sein Vorstellungsvermögen zu bereichern geeignet sind.

Alle Erfahrung beruht auf Ableitung eines Allgemeinen aus der Betrachtung einer größeren Bahl konkreter Ginzelnen. So gewiß folche Abstraktionen, auch wenn sie noch so korrekt formuliert find, völlig wertloß für die Förderung des fünstlerischen Lorstellungsvermögens sein muffen, wenn nicht das zu bemonstrierende Allgemeine an Beispielen gezeigt wird, welche vollständig konkrete Einzelfälle sind und direkt von der Phantasie in die volle sinnliche Lebendigkeit des Ausdrucks umgesetzt werden können, so gewiß ist eben gerade diese Verallgemeinerung bes Besonderen, die Benutung bes Einzelfalles, um an ihm ein All= gemeines zum Berftandnis zu bringen, von allerhöchster Bedeutung für bie dauernde allgemeine Bereicherung des Könnens und bewahrt vor dem Schicksale, erst durch vielfaches anhaltendes Nachbilden allmählich

zu einer Ahnung des Allgemeinen zu gelangen.

Auf allen Gebieten der Kunfttechnik giebt es eine Menge Thatfächliches, allgemein Verbindliches, mit dem sich abzufinden keinem Genie erspart werden kann. So wenig ein Komponist für Orchester schreiben kann, wenn er nicht erst die Notenschrift und das Tonvermögen der Instrumente kennen gelernt hat, ebenso wenig kann er Lieder kom= ponieren ohne eine gemisse Kenntnis von dem Leiftungsvermögen der Singftimme und ohne Beobachtung der Gefete, welche die Verbindung eines Worttertes mit einer Melodie beherrschen. Es giebt da Dinge, die thatsächlich gelernt werden muffen, die das Genie wohl schneller begreift, aber doch auch erst sozusagen am eigenen Leibe erfahren muß. ehe es mit Sicherheit über dieselben verfügen kann.

Sprache und Mufit haben das Gemeinsame, daß fie fich als Ausbrucksmittel ber burch wechselnde Tonhöhe (Melodik), wechselnde Tonstärke (Dynamik) und verschiedene Tondauer (Rhythmik) mannig-

fach gegliederten Tongebung bedienen. Schon eine oberflächliche Konftatierung dieses Thatbestandes muß zu der Ginsicht führen, baß für die freie musikalische Erfindung aus der Verbindung mit dem Worte gewiffe Ginschränkungen resultieren, daß die natürliche Betonung beim Sprechen nicht wohl in ihr Gegenteil verkehrt werden kann, ohne ben wefentlich in ber Betonung mit beruhenden Sinn ber Worte undeutlich zu machen. Glücklicherweise giebt es nun aber doch nicht so fest liegende Normen für die Tongebung beim Sprechen, daß burch dieselben unweigerlich eine Art Melodie gegeben wäre, welche die Musik einfach zu übernehmen hätte, und auch der Sprachrhythmus ist nicht fo fonstant, daß er der Musik keinen Spielraum mehr ließe für die rhyth= mische Gestaltung der Gesangsmelodie. Selbst für das Rezitativ, das porläufig noch außerhalb des Kreifes unferer Betrachtungen bleiben muß, hat die Musik eine erhebliche freie Beweglichkeit innerhalb der Schranken, welche die besondere Absicht der Nachahmung der gesprochenen Rede zieht. Noch viel freier ift aber die musikalische Gestaltung gegen= über poetischen Texten, welche an die Stelle des freien Sprachrhythmus ein gebundenes Metrum stellen und die sprachlichen Accente bereits in eine bestimmte, leicht übersichtliche Ordnung gebracht haben. Speziell das gereimte lyrische Gedicht, bessen Komposition wir zunächst allein ins Auge fassen, legt der Sprachbetonung schon vor Hinzutritt des Komponisten Fesseln an, welche einerseits die Aufgabe des Komponisten gang erheblich erleichtern, indem sie ihm einen Teil feiner Arbeit vorthun, andererseits aber gerade dadurch für feine Phan= tafie ganz bestimmte Schranken ziehen, innerhalb beren er zwar völlig frei ift, deren Durchbrechung aber gefährlich und zum Teil sogar un= möglich ist.

Entschlagen wir uns weiteren allgemein äfthetischen Raisonnements, das doch wieder unfruchtbar sein würde, soweit es sich nicht an konfrete Beispiele knüpft, und treten wir vielmehr in die direkte Entwicklung der für unsere nächsten Arbeiten bestimmenden Gesichtspunkte ein, so wird es sich nun zuerst darum handeln, ob das Geset des symmetrischen Ausbaues, das wir für die Instrumentalmusik ausnahmlos als Grundlage selbst für die Wertung aller dasselbe versleugnenden Bildungen aufrecht erhalten mußten, auch für die Vokalmussik verbindlich ist oder ob neben die regelmäßige achttaktige Periode durch die mancherlei poetischen Metra, deren musikalische Einkleidung unsere Aufgabe sein soll, andere schematische Grundlagen in größerer oder geringerer Zahl mit dem Anspruch auf gleiche Bedeutung treten?

Da ist denn erfreulicherweise ohne Borbehalt zu statuieren, daß die grundlegende Bedeutung des achttaktigen Aufbaues auch für die Bokalkomposition aufrecht erhalten werden

fann, ja, aufrecht erhalten werden muß.

Die grundlegende Bedeutung "vierhebiger" Berse zum mindesten für alle volksmäßige lyrische Dichtung ist auch von den Metrikern an=

erkannt; und da die älteren volksmäßigen Lieder überwiegend, wo nicht ausschließlich Tanzlieder sind, so liegt ja die gemeinsame Wurzel des poetischen und des musikalischen Rhythmus ziemlich offen zu Tage. Nicht die Sprache hat den Rhythmus, die Taktordnung geschaffen; vielmehr ist der Sprache der ihr ursprünglich nicht eigene streng geregelte Wechsel stärker und schwächer betonter Silben, schwerer und leichter Zeiten erst durch den Tanz oder die rhythmisch geregelte Arbeit mit Gefang aufgedrungen und damit die gebundene Boesie geschaffen worden (vgl. Karl Bücher, "Arbeit und Rhythmus". 3. Aufl. 1901).

Durch das ganze Mittelalter, auch nachdem längst in der Mensural= notenschrift ein Mittel gefunden worden war, den Rhythmus durch die Geftalt der Noten genau zu bestimmen, sind alle geistlichen und welt= lichen einstimmigen Melodien nur mit Neumen bezw. Choralnoten aufgezeichnet worden, mas auf eine große Ginfachheit und Gindeutiakeit ber durch den Text bedingten rhythmischen Grundlage hinweist. Daß biese Grundlage die viertaktige Ordnung war, ist aus dem ftarken Ueberwiegen achtfilbiger Verse sowohl in den firchlichen humnen des Mittelalters als auch de nweltlichen Gefängen der Troubadours und Minnefanger zu schließen. Die Berse mit sechs Accentfilben aber haben regelmäßig eine ftarte Cafur, welche fie in zwei Teile zerlegt, beren einer durch Dehnung auf vier Takte zu bringen ift, mährend ber andere vier Tatte mit acht Silben ohnehin glatt ausfüllt. Scheinbar fünffüßige Jamben zerfallen ebenfalls in zwei Teile, beren jeder burch Dehnung vier Takte ausfüllt, 3. B. in der altfranzösischen Romanze "Belle Yolanz seoit" im Chansonnier von St. Germain (13. Jahrhundert):



Agl. übrigens meine Studie: "Die Melodik der Minnefänger" (im "Musikalischen Wochenblatt" 1897), wo für alle Verslängen die rhythmischen Messungen entwickelt sind, sowie meine Bearbeitungen von zehn Maienliedern und Winterklagen Neidhardts von Reuenthal (c. 1225)

für gemischten Chor und Männerchor (Leipzig, Steingraber).

Die neuere Zeit kennt eine folche absolute Bestimmung des Rhythmus der Melodie durch das Metrum des Textes nicht mehr, sondern weicht von den früher allgemein gültigen Normen mehr oder minder stark ab, indem sie durch die Notenwertzeichen den Rhythmus genau bestimmt. Man würde aber sehr sehlgehen, wollte man annehmen, daß jene alte Normen damit überhaupt ihre Bedeutung verloren hätten; vielmehr entsprechen denselben auch heute noch ziemlich genau die allgemeinen Anhaltspunkte, welche der Text dem Komponisten für die Melodieersindung giebt. Sehen wir von weiterer Bezugnahme auf die hochinteressante Liedlitteratur des Mittelalters ab, so sind für den Komponisten, der heute einen Liedertext zu komponieren unternimmt, folgende Gesichtspunkte die seine Ersindung zunächst bestimmenden:

a) Hält das Gedicht eine Strophen form streng fest, so wird auch der Komponist den Strophen entsprechende Hauptgliederungen der Melodie einhalten. Die schlichte, volksmäßige Liedkomposition giebt sogar regelmäßig sämtlichen Strophen auch die gleiche Melodie (Strophenlied); unter welchen Bedingungen das höhere Kunstlied trot gleichen Strophenbaues doch die Melodie abändert und nach dem Muster größerer Instrumentalsormen mehrere Melodien einander gegenzüberstellt, werden wir später zu erörtern haben. Zunächst liegt das

"durchkomponierte Lied" außerhalb unserer Aufgabe.

b) Die einzelnen Verse (Zeilen) ber Strophe geben bem Komponisten Hauptteile ber Melodie an die Hand, d. h. der Glieberung der Strophe in Zeilen entspricht die Glieberung der Melodie in Hauptabschnitte. Auch diese Norm gilt für die schlichte volksmäßige Liedstomposition unverbrüchlich, während das Kunstlied Mittel zu sinden weiß, die Zeilenordnung anderweit zur Geltung zu bringen und doch strenger das dem Sinne nach Zusammengehörige enger zusammenzusassen, als die Versteilung das zuläßt. Ist doch die Versteilung eigentlich nicht eine der Sprache selbst entnommene, sondern vielmehr eine derselben mit der Durchführung gleicher Versfüße aufgedrungene Künstlichsteit, die als solche wenig auffällt, wenn auf die Zeilenschen Interpunktionen fallen — gerade das meiden aber die Dichter gern als allzu starke Gliederung der Strophe in Verse. Ganz allgemein wird ein Vers in schlichter Kompositionsweise einem Melodiegliede von der Ausdehnung einer Zweitaktgruppe, seltener eines Taktes oder eines Halbsahes (4 Takte) entsprechen.

c) Den einzelnen Füßen des Metrums entsprechen die einzelnen Takte in der musikalischen Ausgestaltung. Auch hier ist eine Norm wohl erkenndar, nämlich daß die accenttragenden Silben auf die gute Zeit des Taktes gehören. Daß durch das Metrum die Taktart heute

nicht niehr vorausbestimmt ist, werden wir sogleich sehen.

d) Reime binden Zeilen, d. h. beziehen dieselben zu engerer

Einheit, wie man leicht an Strophen bemerkt, in denen aufeinander gereimte Zeilen zu weit voneinander weggerückt sind, was stets einen die Auffassung belästigenden Sindruck macht. Für die musikalische Gestaltung bedingt ber Reim nicht sowohl gleiche Endbilbungen ber betreffenden Melodieteile, als vielmehr eine motivische Nachbildung im ganzen Verlauf, welche gerade beim Schluß oft fallen gelaffen wird. Diese Reimbeziehungen zu ignorieren, ist ein Kapitalfehler in der schlichten Liedkomposition, der nicht leicht durchgeht, ohne unangenehm aufzufallen.

Dieser kurze Ueberblick zeigt bereits deutlich, daß der Komponist im Metrum bes Gebichtes zwar ein Normativ, eine feine Freiheit ein= engende Schranke zu respektieren hat, zugleich aber in demfelben auch einen dem Anfänger willtommenen Führer begrüßt, der die musikalische

Form zum guten Teile voraus bestimmt hat.

Wie schon gesagt, bestimmt das Metrum des Gedichtes nicht die Taktart, sondern nur die Lage der Accentfilben im Takt. Gerade die Liedkomposition bestätigt auf die unzweideutigste Beise, daß der ungerade Takt vom geraden sich nur dadurch unterscheidet, daß er die auch dem geraden Takt nicht ganz entbehrliche Verlängerung der schweren Zeit auf die doppelte Dauer ber leichten Zeit ausdehnt (vgl. S. 27); er ift also gar nicht von Hause aus dreizeitig, sondern ebenfalls zweizeitig, aber mit ungleichen Zeiten. Wäre es anders, fo mußte das jambifche (bezw. trochäische) Metrum, das auf jeden Versfuß zwei Silben bringt, vorzugsweise zur Melodiebildung im geraden (zweizähligen) Takt und das anavästische (bezw. daktylische) Metrum, mit seinen brei Silben in jedem Fuß, vorzugsweise zur Melodiebildung im ungeraden (dreizähligen) Takt Anlaß geben. Das umgekehrte Resultat ergiebt sich freilich, wenn man nicht nach Art ber modernen Metriker stark und schwach betonte (schwere und leichte) Silben unterscheidet, sondern nach Art der antiken Metriker lange und kurze Silben (zweizeitige und einzeitige) und dieselben durch entsprechende Notenwerte wiedergeben zu müssen glaubt. Dann wird jedes jambische Metrum Tripeltakt und jedes ana= pästische Dupeltakt fordern. Thatsächlich ist eines so gut möglich wie das andere, d. h. das Metrum (vier Jamben)

wird ebenso häufig quantitierend (im ungeraden Takt, 302 a), wie accen= tuierend (im geraden Takt, 302b) als Melodie erscheinen:

| <b>a</b> ) | 302.<br>3<br>8 | NJ  | NJ  | NJ  | NI  | ober | $\frac{3}{4}$ |    |    | 116 | 110 |
|------------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------|----|----|-----|-----|
| <b>b</b> ) | $\frac{2}{4}$  | 111 | 111 | 111 | 111 | ober | ¢             | 00 | 00 | 00  | 00  |

und damit ist die Zahl der Möglichkeiten noch nicht abgeschlossen, da erstens je nach dem Tempo auch noch fürzere und noch längere Werte

genommen werden können ( $^3/_{16}$ ,  $^3/_2$ ,  $^2/_8$  [ $^2/_4$  in Achtelbewegung]) und zweitens die Verlängerung der schweren Zeit noch über die Verdoppelung des Wertes hinaus ausgedehnt werden kann:

c) 
$$\frac{2}{4}$$
  $\frac{303}{1}$   $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{8}$ 

so daß sogar die Berhältnisse 1:3 und 1:5 für den Unterschied der

leichten und schweren Silben zum Vorschein kommen.

Nur eine ganz schlichte volksmäßige Melodiebildung bindet sich streng an die Festhaltung einer dieser Manieren für eine ganze Strophenmelodie; auch sie geht aber gern aus der einen in die andere über, d. h. vertauscht a mit d oder b mit c und gewinnt damit Mittel, schweren Silben noch besonderes Gewicht zu geben oder leichte noch

schneller durchpassieren zu lassen.

Damit ist zunächst für eine schlichte Faktur die Ersetzung der Bersfüße durch musikalische Takte wenigstens in ihren primitivsten Grund-lagen umschrieben. Die nächste Frage wird daher die Wiedergabe von Verszeilen durch Melodieglieder, d. h. zu geschlossene Einheit zusammengehörige Taktgruppen angehen. Daß für diese das Maß von vier Accentsilben das eigentlich normale ist, deutete ich bereits an; es gilt nun, die Wahrheit dieser Behauptung zu beweisen.

Die vollen Maße

fommen glatt fortgesetzt heute nur mehr ausnahmsweise vor, c) wohl überhaupt nicht (der Engelchor im Faust: "Friede dem Sterblichen, den die verderblichen, schleichenden, erblichen Mängel umwanden" ist zuletzt doch katalektisch). Da ist denn zunächst festzustellen, daß — wenigstens für die schlichte volksmäßige Komposition — Verszeilen, welche das vierhebige Maß nicht füllen, durch Pausen am Ende zu ergänzen sind (7 = Pause für -):

Der Wechsel einer bieser katalektischen Formen mit der zugehörigen vollskändigen findet sich bereits ziemlich häusig in der Litteratur, z. B. die

Rombination von a) mit a\*) in Lenaus Schilflied "Auf bem Teich, bem regungslosen". Mendelssohn hat dieses Lied komponiert (op. 71 iv) und zwar ziemlich streng an das Metrum anschließend, aber nicht ftrophisch. Immerhin eignet fich bie erfte Strophe hier zur Illustration und zur Aufzeigung von ein paar fleinen Freiheiten; ber Komponift läßt nämlich gleich zu Anfang der beiden erften Zeilen die Melodie nach einer Achtelpaufe anstatt auf die dem Schema genau entsprechende Taftmitte einsetzen:



Das Lied gehört nicht zu Menbelssohns besten Inspirationen; benn sowohl die Wahl der Begleitungsfigur:



als der verspätete Ginsatz der Singstimme widersprechen einigermaßen der Stimmungsmalerei der ersten Worte und setzen mindestens den Teich in leichtes Wellengekräusel — es ist ein venezianisches Gondellied, wie wir deren unter den Liedern ohne Worte mehrere haben. Denke man fich also die Paufe bei NB weg und die erfte Note in beiden Fällen als Biertel, und vergeffe die Barkarolenbegleitung, so ift die Melodie geeignet, zu zeigen, wie an Stelle einer Ginzeltongebung auf eine Silbe ein Melisma, eine Figur von zwei (oder mehr) Tönen treten kann. In dem ersten Falle (Takt 2) entsteht dadurch allerdings eine weitere Störung der Illusion, die Schubert schwerlich passiert wäre, da gerade auf die erste Silbe des Wortes "regungslos" es sich speziell regt (dh). Solche Verschleifungen bes Tones haben im übrigen für den Rhythmus die Bedeutung einer Sinzelnote von dem Gesamtwerte der Figur. Die Wiederholung der letten Zeile ergiedt für den nusikalischen Satbau die Wiederholung der letten Zweitaktgruppe (7a—8a). Es sei besonders darauf aufmerksam gemacht, daß die Natur solcher Sinschiehsel durch die Wiederholung derselben Worte unzweiselhaft hervortritt. Es wäre an dem Liede noch mancherlei auszusehen, zunächst die Parallelbildung der beiden ersten Welodieglieder, die nur voll zu Recht bestünde, wenn die beiden ersten Verse durch gleichen Reim gebunden wären; dagegen vermißt man solche Parallelbildung für die erste und dritte Zweitaktgruppe. Daß diese Ausstellung gegenüber einem so einsach angelegten Liede berechtigt ist, mag eine Umstellung der zweiten und dritten Zweitaktgruppe der Welodie darthun:



Wenn auch baburch vielleicht das Lied nicht als Ganzes verbessert wird, so leuchtet doch sofort ein, daß die Beränderung eine innigere Beziehung zwischen Strophenbau und Melodiegliederung herstellt.

Die Kombination des trochäischen Siebensilblers (a\*) als erster Zeile mit dem Achtsilbler als zweiter zeigt die erste Strophe von Goethes "Der du von dem Himmel bist". Außer der herrlichen Schubertschen Komposition dieses Liedes, welche nicht nur zuerst, sondern endgültig die Dichtung musikalisch umgegossen hat und eine der wertvollsten Perlen der Liedlitteratur bildet, haben wir u. a. Kompositionen von Goethes Freund Phil. Christoph Kayser und von Fr. Wilh. Rust (beide in M. Friedländers "Gedichte von Goethe in Kompositionen seiner Zeitzgenossen" [1896] abgedruckt), Kayser ziemlich steis im Dreivierteltakt, Rust trivial schmachtend im Viervierteltakt (obendrein mit geschmackslosen Textänderungen). Beide Melodien mögen hier Platz finden; die Begleitungen sind, da gänzlich nichtssagend, entbehrlich. Kayser macht zwar die gekreuzten Reime nicht sonderlich deutlich, verleugnet sie aber wenigstens nicht; merkwürdig ist seine Komposition der zweiten Strophe, die, trozdem das Metrum nur die umgekehrte Zeilenordnung hat (a zuerst, dann a\*), doch aus der Viertaktigkeit desinitiv in die Dreitaktigkeit der Ordnung Schwer-Leicht=Schwer (S. 123 ff.) übergeht, vielleicht

verleitet durch die Textworte "Ach, ich bin des Treibens müde", dann freilich mit wenig Glück zu charakterisieren versuchend, da der Ueberdruß an dem "Treiben" und das Berlangen nach Frieden gewiß nicht durch die plötsliche Drängung der Silben und das Herausweichen aus dem Geleise glatten symmetrischen Aufbaues sich aussprechen darf:



Die nur viersilbige Zeile "Süßer Friede", natürlich von Goethe gedehnt gemeint, geht hier ihrer Reimbeziehung auf "müde" verlustig und erhält ganz gegen des Dichters Willen das zur letzen Zeile gehörige "Komm!" aufgepfropst.

Rusts Komposition, beren Ansang noch dazu Glucks "Ach ich habe sie verloren" verballhornt, mag als warnendes Beispiel schlechter Deklamation, Ignorierung der Reime und rücksichtsloser Textverderbung sigurieren:





Deklamationsfehler durch Accentuierung tonloser Silben sind hier in Menge entstanden badurch, daß Ruft burchweg bas Sauptgewicht auf die geradzahligen Füße gelegt hat: "Der du von dem himmel bist", "Doppelt mit Erquickung füllest" (!) u. f. w., anstatt wie Schubert richtig durchgefühlt auf die ungradzahligen: "Der du von dem Himmel bist, Alles Leid und Schmerzen stillst, Den der doppelt elend ift, Doppelt mit Erquickung füllst". Erst durch die auffällige Berkurzung auf die Halfte eines Fußwertes tritt bei Rust die Folge der beiden einfilbigen Worte zu Anfang ber erften und britten Zeile läftig hervor ("Der du" und "Dem der"), von der bei Schubert nichts zu bemerken ift. Freilich in ber zweiten Sälfte des Lieds fett auch Schubert aus bem hesnchastischen in das diastaltische Ethos (val. S. 255) um: "Ad. ich bin des Treibens mude, was foll all der Schmerz und Luft", und ein zweites Mal: "Sußer Friede komm, ach komm in meine Bruft". Das ift freilich so genial im strengsten Anschluß an eine finngemäße Deklamation durchgeführt, daß es der Fassung in eine Schulregel spottet:





Wie uns das Mendelssohnsche Lied (Fig. 304) ein Beispiel der Wieberholung einer Zweitaktgruppe im Vokalsat brachte, und das Kansersche (Fig. 307) den Uebergang in die Ordnung Schwer-Leicht=Schwer, so zeigt uns Schuberts Komposition die Möglichkeit des Ueber= gangs aus einer mit bem schweren Takt beginnenden Satbilbung mit langen Endungen (Anschlußmotiven) in eine mit dem leichten Takt beginnende. Die griechischen Rhythmiker unterschieden den ruhigen Charafter ber Satbilbung ersterer Art als hefnchaftisches Ethos von bem aufgeregten ber zweiten Art, bem biaftaltischen Ethos. Neuere Metriker nennen die Ordnung, die den Hauptictus auf der schweren Zeit bes ersten Rußes trägt, eine fallende, und die benfelben auf den zweiten Kuß werfende eine fteigende Ordnung, wie man im Kleineren den Trochaus und Daktylus fallende und den Jambus und Anapaft fteigende Rhythmen nennt.

Die Unterscheidung ist so wichtig für den Liederkomponisten, daß wir dabei noch etwas stehen bleiben muffen, um der Möglichkeit schon im Bringip falfcher Unlage ber musikalischen Umgiegung bes Metrums,

wie sie das Rustsche Lied zeigt, ein für allemal vorzubeugen.

Worin beruht denn die stärkere Betonung der Silbe "von" und "bist" in der ersten Zeile bei Ruft? Sat er nicht durch" den Auf= schwung der Melodie auf "Simmel", "Schmerzen", "Elend" den Haupt= accent auf diese Worte gelegt? Nun, versucht hat er das allerdings, aber zu frät. Solche Söherwendungen der Melodie, ingleichen syntopische Ausweichungen bes Rhythmus thun wohl ihren Dienst, wo der Dichter einmal ausnahmsweise ein Wort, das besonders hervorgehoben werden muß, einen Haupt-Sinnaccent beansprucht, absichtlich (ober auch aus Ungeschick) auf eine zu leichte Zeit gebracht hat. Aber wird bas Metrum von Sause aus verkehrt in die musikalische Beriode eingestellt, so sind alle Versuche der Abhilfe vergeblich. Das größere Gewicht (als metrische Qualität vgl. meine "Elemente der Musikalischen Aesthetik", S. 141) geht keineswegs immer Sand in Sand mit stärkerer Tongebung und höherer Tonlage, schließt fogar in seinen höheren Graben (4. Takt, 8. Takt) beibe beinahe aus. Bei ber hohen Bedeutung, welche diese Unterscheidung für die richtige erfte Anlage des Schemas fpielt, ift es wohl angebracht, fich zu erinnern, daß das Gewicht, die metrische Qualität von ber Stellung im Takt und für die höheren Grade vom Antwortverhältnis der Takte abhängt (S. 26 ff.). In höherem Grade schwere Zeiten find leicht daran kenntlich, daß sie Träger von Sarmoniewirkungen find. Die Lahmheit und Steifheit der Ranferschen Komposition (Fig. 307) beruht wesentlich mit darauf, daß die Harmonie in jedem Takte wechselt, daher ein bestimmtes Gefühl, welche eigentlich die schweren Takte sind, ob der 1., 3., 5., 7. oder der 2., 4., 6., 8., nicht Plat greifen kann. Dagegen hat Ruft dafür geforgt, daß ber Wiberspruch seines musikalisch=metrischen Schemas gegen bas poetisch= metrische der Dichtung deutlich hervortritt. Seine Taktstriche stehen richtig, nämlich in Sinficht auf feine Harmonien, die regelmäßig nach bem Taktstrich wechseln; sie stehen so verkehrt wie möglich in hinsicht auf die Haupt-Jeten des Gedichts. Erstes Erfordernis ift also für den, welcher ein Gedicht musikalisch umgießen will, daß er durch, wenn nötig wiederholtes, lautes Lefen sich erst einmal ein sicheres Gefühl bafür verschaffe, ob die Folge der Füße eine fallende oder steigende ift. Bezeichnen wir mit ' die schwere Zeit des schweren, mit ' die schwere Zeit bes leichten Taktes, so ist die Accentuation:

> Der du von dem Himmel bift, Alles Leid und Schmerzen stillst, Den, der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllst

zugleich eine, wenn auch nicht allen Anforderungen genügende, so doch eine allzu grobe Verstöße verhütende summarische Anweisung für den beklamatorischen Vortrag und zeigt zugleich die Ordnung im Takt an:

## CILIIII

Das ist die Ordnung, die Schubert eingehalten, und das Gegenteil derjenigen Rusts. Die zweite Strophe verträgt dagegen allenfalls durchweg die umgekehrte Accentuation:

> Nch ich bin bes Trelbens mübe Wàs soll all ber Schmerz und Lüst Süßer Friede Komm, ach komm in meine Brüst!

kommt aber freilich noch besser zu ihrem Rechte, wenn, so wie es Schubert gelungen ist, ein Umsetzen aus der einen Ordnung in die andere im Berslauf der Melodie erfolgt, das ohne schwere Störung des Fortgangs freislich nicht wohl anders möglich ist, als durch plötzliche Drängung der Silben:

Uch ich bin bes Treibens mube — Bas foll all ber Schmerz und Luft

Wenden wir uns nach diefer neuen Bereicherung unserer Ginficht in die Beziehungen zwischen Metrum und Takt dem weiteren Verfolg ber Betrachtung von Versformen zu, welche das Schema der Vierhebig= feit nicht gang füllen, so kommen wir nunmehr zu dem nur drei voll= ständige Füße füllenden Maße und damit zu der Frage, wie es in der Vokalmusik um die Dreitaktigkeit steht.

Die vier Hauptmetra (S. 250) nehmen sich mit Abstoßung eines

Kufies (welches? des ersten oder des letten?) so aus:

$$\begin{array}{lll} a^{**})\colon - \cup |- \cup |- \cup [x \ 7] \\ b^{**})\colon \cup |- \cup |- \cup |- [7 \ | \ 5] \\ c^{**})\colon - \cup |- \cup |- \cup [x \ 7 \ 7]? \\ d^{**})\colon \cup |- \cup |- \cup |- \cup [7 \ | \ x \ 7] \\ c^{**})\colon \omega |- \omega |- \omega |- [7 \ 7 \ | \ 5] \end{array}$$

Auch diese stärker verkurzten Daße kommen selten gleichmäßig fort= gesetzt vor; vielmehr verbinden die Dichter mit Vorliebe Zeilen, von benen eine eine Silbe weniger hat als die andere, also 3. B. a\* mit a\*\*,

#### Röslein auf der Heiden (5)

Daß, wie hier übergeschrieben, betont und demgemäß die Melobie in den Takt gestellt werden muß, wird unweigerlich durch den trochäischen Sechssilbler bedingt. Damit kommen wir zugleich noch auf eine wichtige Erganzung unserer Bemerkungen über die einfach katalektischen Maße (S. 250). Es ist nämlich, abgesehen von dem besondern Falle des Abbrechens vor dem Ende, an und für sich ausgeschloffen, daß ein in höherem Grade ichlußfräftiger Zeitwert ausfällt. Elifionen (S. 123 ff.) können unter allen Umftänden nur leichte Werte treffen; es giebt wohl eine verfürzte dreitaftige Form Schwer-Leicht-Schwer, aber nicht eine verkurzte dreitaktige Form Leicht=Schwer=Leicht. Gine bem Amphibrachys --- analoge Dreitaktigkeit ist möglich als eine er= weiterte Zweitaktigkeit (mit langen Anschlußmotiven):

aber niemals als 1 2 3 . . 5 6 7 . . d. h. mit Ausfall des vierten und achten Takts. Daß diese lettere Form ein metrischer Nonsens ift, darüber muß allerdings vollständige Klarheit herrschen, wenn das, was baraus weiter zu folgern ift, irgend welche Aussicht haben foll, verstanden zu werden. Die ganze Lehre von dem verschiedenen metrischen Gewicht basiert ja doch auf der Aufsuchung berjenigen Werte, welche

Ju einander im Verhältnis von Aufstellung und Antwort stehen. Untwortet in einer Melodie der dritte Takt dem ersten, d. h. empfinden wir eine nach dem Schwerpunkte des ersten Takts ersolgende Gliederung nicht im zweiten, sondern erst im dritten Takte überdoten, so beträgt der Abstand zwischen den beiden gliedernden Werten zwei Takte und dieselben repräsentieren daher Schwerpunkte von Zweitaktgruppen, stehen also in dem Verhältnis des zweiten Taktes zum vierten, d. h. der beginnende Takt ist dem Gewicht nach ein zweiter. Antwortet gar erst der fünfte Takt dem ersten, so beträgt der Abstand vier Takte und die beiden Schwerpunkte repräsentieren dann sogar Halbsätze, d. h. der beginnende hat das Gewicht eines vierten Taktes, z. B. zu Ansang von Mozarts D-dur-Streichquartett:



Eine Neigung, dieses Thema etwa so wie Fig. 310 a zu hören, stelle ich für mich selbst nicht in Abrede; aber dieselbe ist nichts weiter als ein Versuch, um die Auffassung der seltenen Bildung herumzukommen. Daß Mozart wirklich die langgestreckte viertaktige Antwort auf den Einsahwert gemeint hat, beweist das Aushören der Be-

gleitung mit der Erreichung des achten Takts.

Beruht also alles Verständnis des formalen Aufbaues auf dem Erkennen des Verhältnisse von Ausstellung und Antwort, so ist wohl klar, daß der Antwortwert niemals ausfallen kann (außer als gewaltsames Abbrechen von dem bestimmt vorbereiteten Ende). Denn da die Ausstellung nach ihrem Abstande von der Antwort ihrem metrischen Gewicht nach bewertet wird, so würde der ganzen Manipulation der Boden entzogen werden, wenn der Antwortwert fehlte. Es kann das her z. B. der zweite Takt nur dann sehlen, wenn auch der erste fehlt

(fo daß dann die ganze erste Zweitaktgruppe fehlt); ber vierte kann nur fehlen, wenn auch die Takte 1 bis 3 fehlen. Der achte Takt würde baher nur fehlen können, wenn auch der 1. bis 7. fehlten, sodaß der ganze Sat überhaupt nicht existierte. Dagegen sind An-fänge mit dem achten oder siebenten Takte gar nicht selten (Händels E-dur-Bariationen [Fig. 190] schicken die Martierung eines achten Taktes voraus; die "Coquette" in Schumanns "Karneval" beginnt mit dem siebenten Takt).

Diefe Unmöglichkeit des Fehlens von Antwortwerten muffen wir durchaus auch für die Liedkomposition als feststehend ansehen. Die Freiheit, daß die Singstimme ausnahmsweise vor dem achten Takte verflattert, der Klavierbegleitung den Abschluß überlaffend, wird durch biefes Gesetz nicht in Frage gestellt — bergleichen gehört zu ben fünst= lichen Bildungen des modernen Kunstliedes, das Sate aus bruchstück-weisem Zusammenwirken einer Gesangs- und einer Instrumentalmelobie aufbauen kann, wie wir fpater sehen werden. Für bie (zunächst ganz abgesehen von aller Begleitung) aus dem Metrum felbst abzuleitende Taktordnung einer Melodie kommen folche Möglichkeiten nicht in Frage.

Gin Metrum, aus dem ich für eine Gesangsmelobie die Grund= lage der Taktordnung ableiten will, muß ich also vor allen Dingen so lefen, daß der vierte und achte Takt keinesfalls fehlen. Deshalb ift der jambische Siebenfilbler niemals steigend sondern stets fallend, nicht "diaftaltisch", sondern "hesychastisch" bezüglich der Ordnung der Accente, musikalisch ausgedrückt: er endet nicht mit dem dritten bezw. siebenten Takte, sondern beginnt mit dem zweiten bezw. sechsten:

Anstatt aber am Schluß die Paufe für eine schwere Zeit zu belaffen, ziehen es die Komponisten im allgemeinen vor, der vorletten Silbe den Wert eines ganzen Fußes zu geben, so daß die endende leichte Silbe den Accent der schwächeren letzten Hebung erhält. Da= her der alte Sat der germanistischen Metrik, daß klingende (weibliche) Reime zwei Sebungen in Anspruch nehmen; ebenfo felbstverftand= lich ift aber auch ber Sat, bas ber fchweren Silbe bes weiblichen Reims des Hauptiktus zukommt und die nachklingende leichte nur den Nebeniftus erhalten fann.

Je mehr die Maße gegenüber der vollen Viertaktigkeit verkurzt werden, besto mehr kommen folche Dehnungen ber letten Werte in Frage. Der trochäische Sechssilbler mit dem Hauptiktus auf dem zweiten Fuß:

ist ein äußerst feltenes Metrum, dürfte aber kaum jemals einer Melobie die Entstehung gegeben haben, welche durch ihre ruhige Bewegung die Messung als 123,345 u. s. w. fordert; wohl aber fügt es sich im schnellen Tempo der Form des Tripeltakts mit fortgesetzter Unterteilung, so daß jeder Sechssilbler nur ein einziges Taktmotiv repräsentiert, wie in der bekannten Reißigerschen Komposition des Kneipliedes:

"'s giebt fein schön'res Leben

Aehnlich in Nr. 542 bes Lahrer Kommersbuchs (Tirolerlied):

"Kuh' und Kálba sieht ma Lustig uma springen Und danében hört ma Schöne Senn'rin singen."

Diese humoristischen Beispiele mähle ich aus Not. Es wird schwer sein, seriöse aufzutreiben, in benen konsequent die Reimsilben vom Hauptiktus weggerückt sind. Dieselben sehlen aus eben dem Grunde, aus welchem das Fehlen der vierten Hebung im Metrum denselben notwendig zum fallenden stempelt: weil eben Reimsilben regulär Schlußträger sind. Man kann getrost fagen, daß man eine normale schematische Grundlage für die Taktordnung der Melodie sindet, wenn man den Reimsilben die schwersten Zeiten zuweist; wo ein Wechsel vierz und dreihebiger Zeilen vorliegt, bestimmt der dreihebige Bers die Ordnung als fallend. Ketten dreihebiger Verse sind eo ipso sallend, können die durch Elision des ersten und fünsten Takts verkürzte Form der Dreitaktigkeit (Schwerzeicht=Schwer) annehmen, dehnen aber meist die Endung so lang aus, daß das vierhebige Schema intakt fortgeht.

So komponierten Reichardt und Schubert, auch Peter Grönland (vgl. Friedländer a. a. D. S. 9) das "Heidenröslein" in schmucklos volksmäßiger Weise, ohne auch nur einen Takt irgendwo einzuschieben oder durch eine Dehnung oder Drängung aus dem glatten Gange zu weichen, streng nach dem gemäß unserer Ausweisung gegebenen Taktschema:





Der gewaltige Abstand der beiden Lieder hinsichtlich ihres Runft= wertes bei absolut gleicher metrischen Anlage und fogar gleicher Tonart ist in hohem Grade belehrend; er beweist vor allem, daß man auch durch allereingehendste Vorschriften nicht angeleitet werden kann, eine Melodie von bleibendem Kunstwerte zu erfinden. Man vergleiche nur im Detail, wie merkwürdig genau beibe Komponisten fast durch= weg in der Wiedergabe der Sinnaccente burch Ausbiegung ber Melobie nach oben übereinstimmen; und boch — Reichardts Melodie ift trocen und hausbacken, wenn man sie mit berjenigen Schuberts vergleicht. hier zeigen sich deutlich die Grenzen der Macht der Schule: das mas beiden Melodien gemein ift, läßt sich lehren, das was sie unterscheibet, nicht; da tritt die undefinierbare Bunderkraft des Genies in die Erscheinung und bringt Wirkungen hervor, welche ganz zu erklären die Theorie verzichten muß. Darum immer wieder bas Gebot, die angeregte Phantasie selbst arbeiten zu lassen und nicht nach Rezepten zu fabrizieren!

Mörikes "Ein Stündlein wohl vor Tag" wechselt zwischen jambifchen Sechsfilblern und tompleten jambifchen Achtfilblern. Da bie Sechsfilbler nach unserem Nachweise als - \_ - \_ [7 2] zu lesen find, so ist damit die fallende Ordnung auch für die kompleten Acht= filbler nahegelegt, wenn auch nicht unbedingt vorgeschrieben, da die Strophe zuerst zwei Sechssilbler in direkter Folge durch Reim bindet und dann zwei durch Reim gebundene Achtsilbler folgen läßt, so daß bem Komponisten ein Umsehen in die steigende Ordnung eventuell offen bleibt. Die Komposition dieses Gedichts durch Hugo Wolf (Mörike-Lieder Nr. 3) hält die durch die Accentuation der Sechssilbler gegebene Taktordnung auch für die Achtsilbler sest und komponiert das ganze Lied in gleichen Vierteln mit sehr wenig Veränderungen:



Es lohnt der Mühe, Wolfs Romposition mit derjenigen von Robert Frang zu vergleichen, die Wolf ohne Zweifel bekannt mar, wie die große Nehnlichkeit der melodischen Führung des Hauptmotivs zu beweisen scheint. Aber in welch frankhafte Sphare hat Wolf bas naive Bolfsliedchen gerückt! aus G-moll qualt er bas in ben Schraub= stock bes verminderten Septimenaktords geklemmte Hauptmotiv (bas noch in einem anderen Liede Wolfs — Der Knabe und das Immelein - dominiert) nach F-moll, weiter nach As-moll, Fis-moll und A-moll, so daß niemand damit gedient ift, wenn schließlich doch die Unfangstonart noch einmal wiederkehrt (wenn auch ohne Schluk). Anstatt des Mägdleins, dem im Traume ein Schwälblein den Geliebten verklagt und den Seelenfrieden durch eifersuchtige Zweifel ftort, scheint Wolf allzusehr das singende Böglein selber zu malen (beibe Syfteme der Begleitung haben unausgesetgt Biolinschluffel und die Singstimme liegt hoch mit dem Gesamtumfange von as 1 bis g 2) und zwar mit einer auf die Dauer fehr läftigen Chromatif:





Dieses sechsmalige Verrutschen der Tonalität durch enharmonische Umdeutung eines alterierten Aktords ist eine ganz interessante harmoniestheoretische Lektion, hat aber doch im Kunstwerk nur den Kang der bestannten Kundgänge durch den Quintenzirkel; jedenfalls ist die scheinbare Durchführung der strophischen Komposition unter solchen Umständen eine bloße Spiegelsechterei, die mit der Unsähigkeit des Ohrs rechnet, die gewaltsamen Kückungen der Tonalität völlig aufzusassen. Der Miniaturcharakter des Liedes wird zu Gunsten eines zweiselhaften Gewinnes verstärkter Charakteristik (Traumeswirren? quälende Zweisel?) geopfert.

Robert Franz steht solchen bestruktiven Tendenzen fern, führt die tonale Einheit streng durch und berührt von A-moll aus nur ernstlich E-moll (Dominante) und mehrmals flüchtig C-dur (Parallele), erreicht aber mit diesen bescheibensten Mitteln mehr. Die vollzähligen Achtssilbler geben ihm mehrmals Anlaß zu einer freien Umgestaltung des Metrums, nämlich:

"Sang vor dem Fenster auf dem Baum (7 7) Ein Schwälblein mir, ich hört es kaum (2 7) "Flieg ab, flieg ab von meinem Baum (7 7).

und:

Daburch kommen auch diese Zeilen trot ihres Ueberschusses von zwei Silben in das Maß der Sechssilbler und gewinnen in ihrer zweiten Hälfte durch das eingeführte doppelt so schnelle Tempo den Anschein der Accentuierung:

"Sang vor bem Fenfter auf bem Baum" (steigenb)

d. h. der erste Hauptiktus wird durch den zweiten Nebeniktus ziemlich stark basanciert, so daß die schlechte Deklamation der Accentuierung "Sang vor dem Fenster auf dem Baum" in der zweiten Hälfte ganz beseitigt und in der ersten unmerklich gemacht wird. Diese Umgestaltung unterläßt Franz in den beiden Achtsilblern:

"Derweil ich diefes fingen thu, Herzt er ein Lieb in guter Ruh"

und giebt damit, jedenfalls der ersten Zeile zu Liebe, der zweiten eine anfechtbare Deklamation. Gine freiere Gestaltung, etwa:

würde freilich die volksmäßige Naivität der Gesamtanlage stark antasten. Der letzte Achtsilbler hat zwar die Messung bekommen: "Ach Lieb und Trèu ist wie ein Traum" aber mit der Vorschrift "poco ritenuto", d. h. er ist wohl gemeint als "Ach Lieb und Trèu ist wie ein Traum" mit starkem ritardando, so daß doch nicht auf wie, sondern auf Traum der Hauptiktus fällt, also eigentlich:



Auch Franz hat die drei Strophen des Gedichtes deutlich kenntlich erhalten durch ähnliche, wenn auch nicht völlig gleiche melodische Außstattung. Die Abweichungen, die er vornimmt, bewirken einmal die für die mittelste Strophe erwünschte Ausweichung nach E-moll und zugleich die vom Texte nahe gelegte Höhers und Tieferwendung zur Steigerung und Minderung des Ausdrucks:





Speziell sei noch barauf ausmerksam gemacht, daß durch das Abschließen der ersten Strophe mit der Ansangsphrase (7a—8a) die Höhrlegung der zweiten Strophe fast unmerklich wird, wenigstens dem Hörer erst dei der abermaligen Steigerung Takt 3—4 zu Bewußtsein kommt; zunächst wird er ohne Frage Takt 1—2 der zweiten Strophe mit 7a—8a der ersten zum Halbsat verbinden. Dieses kleine Imbroglio begünstigt Franz dadurch, daß er zwischen die Strophen keinerlei Pausen einschaltet.

Die wenigen bisherigen Beispiele orientieren schon einigermaßen über die Stellung des Komponisten gegenüber dem Metrum des Textes. Daß die Taktart jederzeit in die freie Wahl des Komponisten gestellt ist, betonte ich bereits; jambische und trochäische, also im Juß zweissildige Maße, können ebensogut im dreiteiligen wie im zweiteiligen Takte komponiert werden, und ebenso steht nichts im Wege daktylische bezw. amphibrachische oder anapästische Maße, also überhaupt im Fuß dreisilbige, beliebig im ungeraden oder geraden Takte zu sehen. Diese Unterscheidungen sind deshalb dem Komponisten gar nicht besonders von Belang, jedensalls nicht annähernd so wichtig wie die Unterscheidung von Maßen mit steigender und solchen mit sallender Betonung. Auch das Auftreten einzelner überschissigen leichten Silben in Maßen mit zweisilbigen Füßen, oder umgekehrt der Auskall von leichten Silben in Maßen mit dreisilbigen Füßen bringt deshald keinerlei neues Problem. Die solgende kurze Nebersicht der einsachsten Umzgebungen der Metra mag das belegen; dieselbe macht auf Bollständigkeit keinen Anspruch und zieht vor allem die so häusigen Nebergänge aus

einer Manier in die andere, wie wir sie in dem letzterwähnten Franzschen Liede zu konstatieren hatten (Wiedergabe der Silben durch Sechzehntel statt wie vorher durch Achtel) nicht in Betracht:

A. Zweisilbige Füße (Jamben, Trochaen):

a) in gleichen Werten: 
$$\frac{2}{4} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1$$

auch  $\frac{3}{8}$  [N]  $\frac{1}{2}$  N  $\frac{1}{2}$  N  $\frac{1}{2}$  w.  $\frac{3}{4}$  [N]  $\frac{1}{2}$  N  $\frac{1}{2$ 

B. Dreisilbige Füße (Daktylen, Amphibrachen, Anapäste):

b) in ungleichen Werten:  $\frac{2}{4}$  ( ) [ ] | . 1 | . 1. f. f.  $\frac{2}{8}$  ( N) [ N] | . 1 | . 1 | . 2c. ober  $\frac{3}{8}$  ( N) [ N] | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | . 1 | .

Aus dieser Tabelle ist leicht ersichtlich, daß die Mischung zweissilbiger und dreisilbiger Füße keinerlei Verlegenheit bereitet; es bedarf nur der Zusammenstellung der gleichen Taktarten aus A und B, um die nächsten Wege aufzudecken, welche dabei der Melodiebildung offen stehen:

C. Dreifilbige Füße in zweisilbigen Maßen:

a) 
$$\frac{2}{4}$$
 [ ] | ] | NB | Ju. s. w., auch in  $\frac{2}{2}$  2c.  $\frac{6}{8}$  [ ].] | J. J. Ju. s. w.

D. Zweifilbige Füße in dreifilbigen Maßen.

Dazu kommt auch noch die Möglichkeit, im geraden Takt Triolen ober im ungeraden Takt Tuolen zu fordern:

C. a) 
$$\frac{1}{4}$$
 [ ] ] | ] | ]  $\frac{1}{3}$  | ] |  $\frac{1}{4}$  |  $\frac{1}{4$ 

Eine ber häufigsten Umgestaltungen ber sich aus den bisher entwickelten Beziehungen zwischen Metrum und Taktschema ergebenden Form ist die Ueberdehnung der Hauptikten tragenden Silben. Dieselbe macht natürlich die Lage der Hauptikten besonders deutlich, wird sogar aus diesem Grunde vom höheren Kunstliede wenigstens als Manier verschmäht, weil sie leicht aufdringlich wirkt. Die Ueberdehnung der Hauptikten sührt meist auf andere Taktarten, aber nicht zu anderer Taktordnung. Marschner setzt das Trinklied "Im Herbst, da muß man trinken" so:



anstatt einfach in gleichen Bierteln ober gleichen Achteln:



dehnt aber die Silben des ersten Hauptiktus konsequent so außerordentlich stark, daß er sogar den geraden Takt konserviert, statt durch die Dehnung an Stelle des geraden den ungeraden Takt zu erhalten:



Nicht fo übertrieben behnt Mendelssohn in Klingmanns Frühlingslied:

"Der Frühling naht mit Brausen (3)

Er rüstet sich zur That (7 %) Und unter Sturmessausen (%) Keimt still die junge Saat" (7 %)

wobei freilich die Verlängerungen einigemal nicht gerade besonders zur Hervorhebung geeignete Silben treffen:

319. Molto allegro vivace.



Die schlichte Form, welche Mendelssohn gedehnt hat, wäre hier: 320.



also  $^6/_8$  statt  $^9/_8$  Takt. Welchen Gewinn die Veränderung brachte, ist leicht ersichtlich, nämlich erstens bekommt das Lied überhaupt damit einen breiteren, energischeren Gang und zweitens werden Auftaktsilben wie "keimt" dadurch aus Achteln zu punktierten Vierteln.

Dieselbe Art der Dehnung, aber ohne die Triolenfiguration, daher nicht im  $^9/_8$ , sondern im  $^3/_4$  Takt zeigt Schuberts "Lindenbaum", dem das Schema ohne Ueberdehnung der Hauptikken  $^2/_4$  Takt gegeben

haben würde:





Eine geniale Lösung eines schweren Problems, nämlich ber musikalischen Wiebergabe bes zeilenweise umsetenden Wechsels zwischen steigender und fallender Accentuation (ein steigender Achtsilbler wechselt mit einem, wie wir wissen, notwendig fallenden Fünffilbler) giebt Schubert in seinem "Ständchen". Anstatt die fallende Ordnung des Fünffilblers auch dem Achtsilbler zu oktronieren:

"Leise flèhen meine Lieber Durch die Rächt zu dir" (7 %)

greift er zur Ueberdehnung, um die umgekehrte Accentuation trot solcher Lage im Takt verständlich zu machen: "Leise fleben meine Lieder". Er erreicht seinen Zweck vollkommen:



Das sind freilich Beispiele, vor benen man in stummer Be= wunderung des Genies fteht, dem gewiß nichts ferner lag, als eine bewußte Konstruktion von folchen Ueberlegungen aus. Man verfolge nur, mit welchem Raffinement Schubert fortgesett je nach Bedarf auch in den Fünffilblern die Ueberdehnung zu Silfe nimmt, um den ungeschickt liegenden Hauptiktus unwirksam zu machen (z. B. auf "In des Mondes Licht", das durch die Ueberdehnung umgewandelt wird zu "In des Mondes Licht" 7 ?).

Ein ähnliches Kunftstück leistet Schubert in Uhlands "Frühlingsglaube", wo immer nach zwei steigenden jambischen Achtsilblern ein fallender jambischer Siebenfilbler sich einschiebt (die gelegentlichen irregulären dreisilbigen Füße zähle ich dabei nicht als solche). Anstatt dem Achtfilbler die fallende Accentuation aufzudringen, welche der Siebenfilbler für fich gebieterisch fordert, elidiert Schubert einfach einen Halbtakt. Daß es wirklich so ist, wie meine Phrasierungsausgabe (bei Steingräber) die Sachlage aufbeckt, geht aus der Harmonieführung zwingend hervor (man beachte z. B. den auf den vierten Takt von dem orgelpunktartig gehaltenen as nach es heruntertretenden Baß):



Sierzu ift allerlei zu bemerken. Zunächst fällt auf, daß Schubert den Siedenfildler wiederholt, um das achttaktige Schema zu füllen. Da die Bewegung so leicht gewählt ist, daß der Achtsildler nur eine Zweitaktgruppe füllt, so führt die entsprechende Messung des Siedenssildlers nur dis zum sechsten Takt und Schubert wiederholt daher die Zeile, um die Periode mit der Halbstrophe adzuschließen. Das mußte nicht geschehen. Er hätte sich auch mit einem Halbschlusse bezwigen und die dritte Zeile als 3a—4a unterbringen können. Oder aber er konnte auch den Siedensilbler so dehnen, daß er vier Takte süllte; auch dann hätte er aber schwerlich vermeiden können, was er hier dei der Wiederholung des Siedensilblers gethan, nämlich die Schlußwirkung auf die leichte Silbe des weiblichen Reims zu wersen. Hätte er z. B. hier im 7.—8. Takte so deklamiert:



so wäre das vielleicht (?) besser beklamiert, würde aber den ruhigen Abschluß der Melodie ruinieren. Auch hier müssen wir darum ein Eintreten der Ueberdehnung als Korrektur der Accentuation durch die Lage im Takt anerkennen.

Mit diesen durch das Metrum veranlaßten Dehnungen haben jene Dehnungen nichts gemein, die wir so oft am Ende von Liedern finden, Dehnungen durch die nicht das Metrum zur Achttaktigkeit ersgänzt, sondern im Gegenteil die Achttaktigkeit gestört wird, indem der Sintritt der abschließenden Tonika um einen Takt oder mehr hinausgerückt wird, z. B. in Schuberts Winterreise Nr. 14 (Der greise Kopf) und 15 (Die Krähe):





Ugl. auch daselbst Nr. 17 (Im Dorf), sowie Schuberts Komposition von Goethes "Geheimes":



und Mendelssohns "Lieblingsplätchen" (aus "Des Knaben Bunderhorn"):



Bilbungen letterer Art sind eigentlich nur ftarke ritardandi, Ber= schleppungen des Endes, die absichtlich das Gefühl des weiterpulsierenden Ahnthmus verwirren und ben Abschluß bes ganzen als Lösung ber dadurch bewirkten besonderen Spannung erwünscht machen. Auch sie werfen aber die leichte Silbe des weiblichen Reims auf die schwere, schlußtragende Zeit, die freilich unter diesen Umständen nur mehr burch die Harmonie als solche erweislich ift.

Es muß aber allgemein zugestanden werden, daß in allen ben Fällen, wo Ueberdehnung an die Stelle der Accentuation durch die Stellung im Tatte tritt, die leichte Silbe weib= licher Reime auf die eigentliche Schlußzeit rücken darf. Man ist also nicht berechtigt, von schlechter Deklamation zu reden, wenn ein Metrum mit weiblicher Endung, dem die vierte Hebung sehlt, bennoch als steigendes behandelt wird, vorausgesetzt nur, daß die Accentsilbe der weiblichen Endung durch leberdehnung, d. h. durch Ausdehnung auf die Dauer eines Fußes zu ihrem Rechte kommt. Damit ist z. B. der Bau der Melodie von Schuberts Komposition des Schillerschen "Des Mädchens Klage" gerechtsertigt. Das ganze Lied hat von Ansang dis zu Ende falsch gestellte Taktstriche, denn die Accentuation ist nicht fallend sondern steigend: "Der Sichwald braust, die Wolken ziehn", so sehr auch einzelne notwendige abweichende Sinnaccente dem zu widersprechen scheinen, z. B. gleich "Das Mägdlein sitzt", das aber Schubert durch die Melodiesührung ("Mägd" höher als "sitzt") korrigiert hat:



Es kann nicht unsere Absicht sein, allen vorkommenden Abweichungen von dem durch das gesunde natürliche Berhältnis von Metrum und Melodie an die Hand gegebenen Schema zur Sprache zu bringen; vielmehr handelt es sich vorerst lediglich darum, dieses gesunde natürliche Verhältnis selbst klarzustellen und damit dem nach sesten Anhaltspunkten verlangenden Anfänger in der Liedkomposition solche zu dieten. Deshalb verschieden wir auch die Erörterung seinerer Ruancierungen der Melodiebildung des durchkomponierten Liedes je nach den speziellen Ansorderungen des Textes, deren Enträtselung wir sogar in der Mehrzahl dem allmählich wachsenden Verständnis und verseinerten Empfinden ohne allzu detaillierte Erklärung überlaffen bürfen. Gine wichtige Frage ift bagegen, wie es um die birefte Anregung der Melodieerfindung durch Metra fteht, welche das

Maß von vier Küßen überschreiten.

Daß im engeren Sinne Inrische Mage die in Rurzzeilen von höchstens vier tompleten Sugen sich haltenden sind, lehrt schon ein flüchtiger Blick auf die Litteratur, mag man die Gedichtsammlungen aufschlagen oder gleich die Liederhefte der Komponisten felbst in die Sand nehmen. Selbst wo die Kurzzeilen sich zu zwei und zwei zu Langzeilen verbinden, die durch Reime aufeinander bezogen find, ich meine: auch wo nicht die in folden Langzeilen an erster Stelle stehenden Rurzzeilen Reime tragen, find doch gewöhnlich die beiden Hälften der Langzeilen fortgesetzt beutlich geschieden und die allgemein gebräuchliche Schreib= und Druckordnung ift, die Kurzzeilen zu sondern, z. B. (3. Rerner):

> "Weint auch einst kein Liebchen Thränen auf mein Grab, Träufeln doch die Blumen Milden Tau hinab" u. f. w.

Dem Romponisten sind die Reime zwar begueme Kührer, aber fie find ihm durchaus nicht unentbehrlich und besonders solche fehlende Binnenreime von Langzeilen werden jederzeit leicht durch musikalische Mittel bermaßen ergänzt, daß das fertige Lied sie nicht mehr vermissen läßt. Ueberhaupt strebt die musikalische Ginkleidung bes Liedes, alles Alymmetrische zu beseitigen, geht 3. B. der durch Reimstellungen wie a a b c c b, nahe gelegten Dreigliedrigkeit des Beriodenbaues badurch aus dem Wege, daß fie die britte Zeile jum Umfange der beiden erften ausreckt ober die Viergliedrigkeit durch eine Wiederholung der dritten Textzeile oder auch durch Einschaltung eines entsprechenden Gliedes in ber Begleitung allein ergänzt. Wie genial Robert Franz das Problem gelöft hat in dem Liede: "Es hat die Rose sich beklagt" zwei dreizeilige Halbstrophen der Reimordnung abc, abc in zwei viergliedrige Gang= ftrophen zu bringen, habe ich im "Katechismus der Gefangstomposition" aufgewiesen (S. 100). Das Uhlandsche "Morgenlied":

> "Noch ahnt man kaum der Sonne Licht. Noch sind die Morgenglocken nicht Im finstern Thal erklungen.

Wie still des Waldes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Rein Sang hat sich erschwungen.

Ich hab mich längst ins Feld gemacht, Und habe schon dies Lied erdacht Und hab' es laut gesungen!

mag den Schüler zu ähnlichen Versuchen anregen. Da das Maß volle vier Füße zeigt, so wird die Komposition leicht eine Unruhe bekommen, welche der Text wenigstens der ersten beiden Halbstrophen verbietet.

Die Lösung der Aufgabe ift nicht allzu leicht, aber lohnend.

Das Streben, die vollkommene Symmetrie herzustellen, ist, wie gesagt, besonders für eine schlichte volksmäßige Komposition durchaus anzuerkennen und muß auch für die allergewagtesten freien Kunstbildungen die Folie bilden. Nur die als solche kenntliche und künstlerisch motivierte Abweichung von der strengen Symmetrie ist ästhetisch gerechtettigt; wo solcher Maßstab nicht zu erkennen ist, wird unweigerlich der Eindruck der Unsertigkeit, der noch nicht erreichten Abklärung des Werdeprozesses des Werks entstehen.

### § 2. Die musikalische Behandlung mehr als vierhebiger Berfe.

Unsere bisherigen Ersahrungen haben bereits durchblicken lassen, daß es mancherlei Mittel giebt, eventuell auch Verse von mehr als vier Hebungen doch in demselben musikalischen Schema unterzubringen wie die vierhebigen Verse. Die Erweiterung der Taktart durch Ueberbehnung einzelner Silben zeigt einen solchen Ausweg. Angenommen Mendelssohn hätte in Fig. 304 (Schilslied) die Ueberdehnung für die erste starkbetonte Silbe angewendet:



so würde der damit hergestellte  $\frac{9}{s}$  Takt statt des  $\frac{6}{s}$  Takts ermöglichen, einen weiteren Fuß in jeder Zeile unterzubringen, wenn die Dehnung wieder weasiele, 2. B.:



Hier zeigt sich also ein Mittel, einen fünschebigen Bers in einem Schema unterzubringen, das sich eigentlich für einen vierhebigen erzgeben hat. Aber man beachte wohl: diese Sinordnung widerspricht der Aufstellung, die wir bisher für verbindlich gehalten haben, daß

immer einer von je zwei Füßen eines Maßes einen stärkeren Itus trägt, daß das Mag entweder steigend ober fallend im steten Wechsel des Gewichts der Füße ist. Statt " | Auf dem Teich dem | regungs= lofen", oder wie Mendelssohn beklamiert "Auf bem | Teich bem regungs | lofen" hatten wir gar einen Bers, in welchem zwischen zwei Hauptikten sich zwei Nebenikten einschieben, ein Daß, das in höherer Ordnung die Eigenschaften der Gruppe Daktylus-Amphibrachys-Unapast zeigt (vgl. S. 260):

Auf dem | Teich dem stillen regungs | losen.

Das ift eine Umgeftaltung, die aber nur felten mit guter Wirkung fich wird durchführen laffen. Sehen wir einmal zu, mas benn nun in Wirklichkeit die Romponisten mit dem fünfhebigen Berse, besonders mit dem fo beliebten fünffüßigen Jambus anfangen. Auszuscheiden find von diefer Betrachtung die Fälle scheinbaren Vorkommens mehr als vierhebiger Verse, nämlich die jambischen Neunfilbler, welche bem Achtfilbler durch weiblichen Reim eine überschüffige Silbe geben, wie 3. B. in "Die Wetterfahne" in Wilhelm Müllers "Winternacht":

> "Der Wind spielt mit ber Wetterfahne, Auf meines schönen Liebchens Saus"

ober in Eichendorffs: "Der frohe Wandersmann":

"Wem Gott will rechte Gunft erweisen Den schickt er in die weite Belt".

Zwar hat Mendelssohn in seinem berühmten Männerchorliede auf den letteren Text die Manier angewendet, welche wir in Fig. 330 erklärt haben, d. h. er hat deklamiert (vgl. Nr. 412):

"Wem | Gott will rechte Gunft er | weisen".

Dagegen hat Schumann in seiner einstimmigen Komposition bes Liedes (op. 77 1) die bipodische Gliederung nicht zerftort, d. h. ben ge= raben Takt beibehalten (mit steigender Ordnung, wie die Harmonie ausweift, aber mit gegenteiliger Stellung ber Taktftriche):



Ebenjo Schubert (ebenfalls mit falich gestellten Taktstrichen) in ber "Wetterfahne":



Ich habe in beiden Fällen die Taktstriche an ihren rechten Ort geschoben, wodurch erst deutlich sichtbar wird, wie beide Komponisten die Sinnaccente, die dem Taktschema widersprechen, durch die Melodie-

bewegung zur Geltung gebracht haben.

Also Fälle dieser Art gehören gar nicht zu den mehr als viershebigen Versen; die weibliche Endung erhält nicht den Raum zweier Hebigen Versen; die weibliche Endung erhält nicht den Raum zweier Hebungen, sondern wird nur so obenhin mitberücksichtigt, sie bringt zwischen die abschließende betonte Silbe des einen und die erste des neuen Verses zwei leichte Silben, das ift alles. Anders liegt die Sache natürlich, wenn solche jambische Neunsilbler im Wechsel mit jambischen Zehnsilblern auftreten. Der jambische Zehnsilbler (fünfsüßige Jambus) überschreitet thatsächlich das lyrische Maß der vier vollen Füße und zwingt zum Einschlagen besonderer Wege. Auch der trochäische Neunsilbler hat sünf Hebungen und müßte daher ebenso wie der jambische Zehnsilbler aus dem Rahmen der Viersüßigkeit herausdrängen; doch hat z. B. Robert Franz in op.  $42^{v_{\rm I}}$ , Bodenstedts "Wenn der Frühling auf die Berge steigt", den fünsten Fuß dadurch beseitigt, daß er den ersten Trochäus in fürzeren Noten gab, d. h. er hat den katalektischen trochäischen Fünssüscher in einen jambischen Viersüßler vers

wandelt "Wenn der | Frühling auf die | Berge steigt":



Wenn auch für eine große Zahl der Verse des Gedichts sich diese Verkürzung des ersten Fußes ohne Zwang durchführen läßt — es scheint fast, als hätte der Dichter selbst das Maß als vier=

füßiges jambisches mit geteiltem Auftakt empfunden, — so sind boch auch einige Stellen zu konstatieren, in benen die beiden Achtel unangenehm auffallen ("D wie wunderschön", "Alles rings", "Lüfte lind und lau", "Bürzt die grüne Au", "Schallt es von den Höh'n"). Ein anderes Beispiel von Robert Franz für Unterbringung des trochäischen Neunsilblers im Schema des Achtsilblers ift "Denk ich bein" (op. 21 II). In diesem verkurzt der Komponist nicht weniger als drei Füße auf die Dauer je einer Silbenzeit; da er die Manier ftreng durchführt, erzielt er damit eine sozusagen volksmäßige Wirkung:



Dennoch ist dieser Art der Bezwingung der Schwierigkeit nicht sonderlich das Wort zu reden. Auch die dakthlische (anapästische) Ord= nung der Füße, welche z. B. auch Schubert in Nr. 7 der Müller= lieder als Auskunftsmittel ergreift:



tann nur in besonderen Fällen mit Glück zur Anwendung kommen, ohne daß die auffällige Accentuierung lästig wird; auch sie ist nicht das normale Mittel der Behandlung des fünshebigen Verses.

Normal ift vielmehr die ideelle Durchteilung aller das Mag von vier Hebungen überschreitenden Berfe in zwei fürzere Halbverfe, b. h. die Ausdehnung derfelben auf das Zeitmaß von zwei vierhebigen Berfen. Diefe Durchteilung kann eine offenkundige fein, fo daß wirklich zwei Melodieteile nebeneinander erscheinen, die durch lange Noten ober Paufen geschieden sind; in den meisten Fällen wird aber die Einheitlichkeit bes Sinnes die Scheidung ju überbruden heischen, um= somehr als die Beibehaltung einer Form der Teilung keineswegs Not=

sache ist. Gerade der fünffüßige Jambus wechselt mit Vorliebe die Stellen der Cäsur.

Die schon in Fig. 301 für die rhythmische Lesung der Melodien der so häusigen Zehnsilbler in den Liedern der Troubadours angedeutete Cäsur nach der zweiten Hebung führt Mignons Lied "Kennst du das Land?" fast ganz streng durch. Nehmen wir für das refrainsartige "Kennst du" den sogenannten umgesetzten Rhythmus (\_\_\_\_\_ ftatt \_\_\_\_) an, der auch schon der mittelalterlichen Monodie nicht fremd gewesen zu sein scheint, so daß auch Fig. 301 vielleicht \_\_\_\_\_ [Belle Yolanz] mit der betonten Zeit beginnend zu lesen ist), so ergiebt sich für das Lied das Schema:

Diesen Grundrhythmus finden wir in der That von der Mehr= zahl der Komponisten des Liedes eingehalten, am getreuesten von Reichardt, der unter dem persönlichen Sinflusse Goethes schrieb:



Das ganze ist nur, mit einigen Bevorzugungen von Silben, die Sinnaccente fordern, leicht aus dem 4/4 in den 3/4 umgesetzt, wie man sich leicht überzeugen kann, wenn man Reichardts Melodie nach unserem rhythmischen Schema liest:



Aber nun vergleiche man Beethovens Komposition des Liedes, die wenigstens zu Anfang das Schema noch strenger einhält (die Punktierungen bedeuten natürlich keine ernsthaften Abweichungen), dann aber in eine dreitaktige Ordnung (Schwer-Leicht-Schwer) übergeht, ohne Zweisel, um die drängende Ungeduld Mignons zum Ausdruck zu bringen, die in Reichardts Komposition nur in der Elision des fünsten Takts der letzten Periode zur Geltung kommt. Beethoven schreibt:



Um die Komposition ihrem vollen Werte nach zu würdigen — sie ist ohne Frage die beste von allen — gehe man die Zeilen von

ber zweiten ab nach bem rhythmischen Schema von Takt 1-4 burch und man wird zu der Ueberzeugung kommen, daß es sich in Zeile 2-4 um Zusammendrängungen handelt, die Beethoven wahrscheinlich außzgehend von dem Takt 1-4 entsprechenden Schema machte:

339.

Und nun halte man Schuberts ganz außerordentlich ähnliche Abweichungen vom Schema neben diejenigen Beethovens:

340. Mäßig.



Auch Wenzel Tomaschek (vgl. Friedländer "Gedichte von Goethe in Kompositionen seiner Zeitgenossen", Nr. 57) und Spontini (daselbst Nr. 58) folgen Beethoven darin, von der zweiten Zeile ab den Text zu drängen, Spontini wie Beethoven von vier auf drei Takte (Schwerzeicht-Schwer), Tomaschek sogar von vier auf zwei Takte. Beide Komponisten stehen übrigens sehr weit hinter Beethoven zurück; doch ist Tomaschek erheblich stüssiger als Reichardt und nicht ohne poetischen Anhauch, Spontini verzettelt sich in theatralisch dekoratives Beiwerk und zeichnet Italien nicht goethisch, sondern echt italienisch mit Kastagnetten, Tambourin und Mandolinen. Auch Schumann (op. 79 Nr. 29 bezw. op. 98 a) verunglückt wie Schubert mit dem Versuche, Beethoven aus dem Sattel zu heben; schon seine ersten Takte geraten zu sehr aus den Fugen, als daß das Metrum zu seinem Rechte kommen könnte:





Ernster zu nehmen ist Hugo Wolfs Anlauf, das Gedicht mit dem vollen Zauber der Romantik zu durchtränken; die üppige Vegestation des Südens spiegelt sich in der reichen Harmonie der fast unsausgesetzt synkopierten Begleitung, chromatische Schiedungen und Wechselsnoten aller Art umranken das ziemlich einfache harmonische Gerüft, und was besonders anzumerken ist, Wolf hält die Strophensorm setz, bringt sogar alle Strophen in derselben Tonart, nur die dritte ("Kennst du den Berg") in Fis-moll statt Ges-dur. Freilich innerhalb der Strophe geht's bunt her und wechselt die Vorzeichnung nicht weniger als fünsmal:

342. Langfam und fehr ausbrudsvoll.





Sehen wir von den künstlichen Verschiedungen der Tongebungen durch Antizipation und Neberbindung ab, so ist auch hier die Deklasmation eine das metrische Schema nicht verleugnende. Freilich der einfache Liedcharakter ist durch das opernhaft unruhige Wesen der Modulation und die starke Heranziehung der Begleitung zur Mitwirkung am Ausbau einigermaßen gefährdet. Dagegen ist natürlich speziell in diesem Falle, wo es sich um eine Romansigur und um eine mehr oder minder dramatische Situation handelt, nichts einzuwenden, und es ist eher verwunderlich, daß Wolf nicht noch freier mit der Kormaebung und Tonartordnung umgesprungen ist.

Das Refultat dieser vergleichenden Betrachtung ist die Erkenntnis, daß Maße von mehr als vier Füßen entweder durch teilweise Drängung der Silben (Biedergabe in kürzeren Werten) in das dem vierhebigen Verse entsprechende Maß von zwei (bei lebendigem Vorztrag) oder vier Takten (bei langsamem Vortrag) gebracht, oder aber in zwei Teile zerlegt werden, von denen entweder der eine ohnehin dem symmetrischen Schema genügt, während der andere durch Dehnung und Pausen (einerlei ob zu Ansang oder Ende) auf das Normalmaß ausgereckt wird oder die beide solche Verlängerungsmittel benötigen. Sin paar weitere Beispiele mögen das bestätigen. Kuriositäten bleiben Versuche wie Hugo Wolfs "Jägerlied" (Mörike), fünshebige Verse im fünsteiligen Takt wiederzugeben:



Unfehlbar wird ber Hörer auf irgend eine andere, faßlichere Weise zurechtzukommen suchen und z. B. hören:



oder aber (was vielleicht der Konzeption des Komponisten besser ent= spricht) wie hier:



Sowohl bas bann an symmetrischer Stelle wieder eintretende cis als die Ritardandi und Fermaten Wolfs scheinen lettere Auffassung

zu bestätigen.

Die Goetheschen jambischen Elfsilbler "Der Liebende schreibt" bringt Mendelssohn burch Dehnung des Auftakts und der weiblichen Reime in das glatte symmetrische Schema, d. h. auf vier Tatte:



teilt aber weiterhin deutlich den Bers in zwei Sälften, wo eine deutliche Cäsur ihm dazu Anstoß giebt:



Aehnlich auch daselbst: "Mein einzig Glück auf Erben ist bein Wille", aber auch "Bernimm bas Lif peln biefes Liebeswehens". Schumann gliedert in gleicher Beije den jambifchen Behn- und Glffilbler in Rückerts "D Sonn', o Meer, o Rose":



Auch den trochäischen Zehnfilbler in Goethes "Frohsinn" gliedert er nach der zweiten Hebung; hier wie dort scheut er nicht zurück vor der Erftredung der weiblichen Endung über die musikalische Casur hinmeg:



Das ist freilich keine einwandfreie Bewältigung des Problems, da die Ueberdehnungen zum Teil recht ungeeignete Silben treffen. Glücklicher ist er in Nr. 25 der "Myrthen" (Rückerts "Ich sende einen Gruß"), wo er die fallende Ordnung der fünf Jamben unzgestört wahrt und die Dreitaktigkeit der Ordnung SchwerzeichtzSchwer durch Singreisen der Begleitung mit einem die Harmoniedewegung erzgänzenden Anschlußmotiv zur vollen Viertaktigkeit ergänzt; dadurch erzhält die Gesangsmelodie durchweg etwas ganz eigenartiges Reizvolles, ein leises Verschweben in süßer Hoffnung:



Der Umstand, daß es ein natürlich selbstverständliches Schema für die musikalische Rhythmisierung der mehr als fünshebigen Berse nicht giebt, erklärt vollauf, warum die Komponisten in einem und demsselben Liede manchmal eine ganze Reihe verschiedener Einkleidungen deszselben Berses geben, da die Sinnaccente bald auf die eine bald auf die andere Möglichkeit als die geeignetere hindrängen (vgl. z. B. noch Schumanns "Süßer Freund" [Frauenliede und Leben Nr. VI], "Ich grolle nicht," Beethovens "Abelaide", Hugo Wolfs "Auf eine Christblume" I und II, "An die Geliebte", "Peregrina" und "Heimsweh" [alle fünf von Mörike]). Daß damit aber der eigentliche Liedscharakter gefährdet wird, liegt auf der Hand. Die neuere Liedskarakter gefährdet wird, liegt auf der Hand. Die neuere Liedskarakter zu zerstören und an seine Stelle ein sehenhaftes Wesen zu setzen, das einem Bruchstück einer dramatischen Scene gleicht. Es thut bitter not, die Gefahr, die hier droht, sich recht klar zu machen;

es wäre ein unersetlicher Verluft, wenn ber Sinn für ben eigenartigen

hohen Kunstwert des abgerundeten Liedes verloren ginge!

Der Anfänger in der Liedkomposition thut jedenfalls gut, gegensüber Texten, welche eigentlichen Liedcharakter nicht haben, d. h. welche in nicht eigentlich Inrischen Maßen geschrieben sind, zunächst vorsichtig zu sein. Sind ihm erst die Schwingen erstarkt, so wird er auch mit ihnen fertig zu werden lernen; zu ersten Versuchen taugen sie nicht.

## § 3. Deflamation, Charafteristif, Stimmung, Tonmalerei.

Es würde dem leitenden Grundgedanken unserer Darftellung wider= fprechen, wollten wir hier versuchen, Anleitungen zur charakteristischen und stimmungsvollen musikalischen Interpretation eines Gedichtes zu geben. Das Geheimnis ber fünstlerischen Inspiration, ber Befruchtung der Phantasie des Tonkunstlers durch die Dichtung, widersett sich der groben Berührung burch die taftenden, meffenden und mägenden Sande bes Schulmeisters. Alles, was die Lehre leisten kann, beschränkt sich auf die Ausweisung von besonders ansprechenden oder auch mißfallenden Einzelheiten an fertig vorliegenden Werken und beftenfalls ben Sin= weiß auf einige allgemeine Gesete, welche bewußt oder unbewußt die produktive Thätigkeit der Phantasie leiten. Die bisherigen Ergebnisse biefes Rapitels lehren, daß wohl das Metrum eines lyrischen Gedichts einen ungefähren Anhalt für die Tattordnung einer durch dasselbe inspirierten Melodie giebt, durch welche eine dem Versbau entsprechende fummarische Regelung der musikalischen "Deklamation" festgelegt wird. Aber so wenig der Rezitator eines Gedichtes seine Aufgabe gelöst hat, wenn er nach Maßgabe des Metrums die Worte mit dem durch das= felbe gegebenen schematischen Wechsel von Haupt- und Nebenaccenten ausspricht, ebensowenig, nein noch viel weniger, hat der Komponist seine Aufgabe gelöft, wenn er eine bem Metrum entsprechende Melodie konstruiert hat, welche anderweite Merkmale nicht aufweist, als eben die Korrespondenz mit dem Metrum. Die Anläufe des 16. Jahrhunderts, burch die bloße korrekte Skansion (horazischer Oden, auch von Sonetten und anderen neueren Magen) feste Gesetze für eine Förderung der Liedtomposition zu finden, führten zu höchst unbefriedigenden und steifen Ergebnissen. Auch die massenhafte "Oben"-Komposition des 18. Jahrhunderts, mit ihren fklavisch dem Text nachgehenden Melodien lehrt, daß damit allein noch herzlich wenig erreicht ist. Erst die Zuruck= wendung zu dem undefinierbaren ursprünglichen Wesen des Volksliedes, und das Erstehen eines wildgewachsenen, von keiner schematischen Lehre mißleiteten Genies (Franz Schubert) schuf bas moderne beutsche Lied als eine ebenbürtig neben das mehrstimmige Lied des 15.—16. Jahr= hunderts tretende neue hochbedeutsame Kunstgattung. In der That ist

ein ganz ähnlicher Abstand zwischen den schematischen Stanssonen der Komponisten horazischer Oden zo. und den frisch vom Herzen ersundenen stimmungsvollen Chorliedern der deutschen und niederländischen Meister um 1500, wie zwischen den "Oden" des 18. Jahrhunderts und den Liedern seit Schubert. Bei aller prinzipiellen Wichtigkeit der metrischen Grundlagen des Gedichts ist doch eben nicht zu vergessen, daß dieselben nur Form sind, in der sich ein Inhalt ausspricht, und daß die Liedskomposition doch eine höhere Aufgabe hat, als nur Formen umzugießen. Mit der bloß korrekten Umsehung des poetisch-metrischen Schemas in ein musikalisch-metrisches ist nur etwas ganz Aeußerliches, Formales vollbracht; so wenig der Dichter seine Worte in ein metrisches Schema hinein erfindet, soll der Musiker seine Töne in ein solches hinein erfinden.

Mit diesem Schema hat es aber, wie die letten Paragraphen gezeigt haben, überhaupt doch seine eigene Bewandtnis. Dasselbe giebt noch nicht einmal eine unweigerliche effektive ober auch nur relative Zeitteilung; es bestimmt nicht einmal die Taktart, noch viel weniger bas Tempo. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß im Altertum und auch noch im Mittelalter der Liedgesang in seiner Abhängigkeit vom Texte auch ein normales Mitteltempo einhielt. Doch unterschieden schon die Griechen für feierlichere Tempelgefänge Maße, die auf die doppelte Dauer gedehnt wurden. Heute haben wir zwar auch noch den Begriff eines normalen Mitteltempo (vgl. S. 22), aber nicht sowohl für die Unterbringung der Wortsilben in der Melodie als für die Bewegung der Melodie felbst. Gin eigentliches Sprechtempo giebt es nicht; viel= mehr sprechen nicht nur verschiedene Individuen verschieden schnell, sondern auch dasselbe Individuum spricht bald schneller, bald langsamer, häuft jett Silben in schnellere Folge, hält dann inne und schaltet Paufen ein u. f. w. Aber auch beim Sprechen giebt es ein von der Silbenfolge unabhängiges Tempo, das sich vielmehr in der mehr oder minder genauen Ginhaltung gleicher Abstände der Sauptaccente ausfpricht. Starke Erregung verfürzt diese Abstände; Feierlichkeit verlängert sie und zeigt sich auch darin, daß Silben, die beim gewöhnlichen Sprechen gang leicht vorübergeben, zu Accenttragern werben. Gang ähnlich verfährt der Komponist. Bei der Einordnung der Worte in den Takt ist wohl das Metrum sein erster Kührer, sofern es ihm zunächst eine Grundlage an die Hand giebt für den zeitlichen Abstand der Hauptaccente; nichts destoweniger mahrt er sich aber die Freiheit, welche der Sprechende hat, bezüglich der Drängung von Worten oder umgekehrt der Dehnung derfelben, wodurch die Silbenzahl zwischen Accent tragenden Zeitwerten fehr variabel wird.

Schon aus den bisher mitgeteilten Beispielen ist ersichtlich, daß gelegentliche Zusammendrängungen des Textes keineswegs notwendig Unruhe und Aufregung bedingen, so wenig als gelegentliche stärkere Dehnungen einzelner Töne Keierlichkeit und Bathos bedingen. Doch

ift allerdings nicht in Abrede zu stellen, daß fortgesetzte Wiedergabe der Textsilben durch furze Notenwerte den Charafter leichter Beweglichkeit, je nach Umständen den leidenschaftlicher Erregung bedingt und die fortgesetzte Wiedergabe der Silben durch lange Töne den Sindruck von Würde, Feierlichkeit oder starrer Ruhe hervorbringt. Da tritt also doch deutlich die Verschiedenheit des Tempos der Melodiebewegung hervor, aber nicht in Abhängigkeit vom Metrum, sondern vielmehr als eine durchaus verschiedene Art der Umgießung des Metrums.

Wenn Beethoven feierlich in halben Noten einhergeht in "Die

Chre Gottes in ber Natur":



so wird gewiß niemand von einer Erzeugung der Melodie und speziell ihrer Bewegungsart durch das dithyrambische Metrum des Textes mit seinem bunten Wechsel von zweis und dreisilbigen Füßen reden wollen.

Im Gegenteil, bis auf die eine Zeile "Wer trägt der himmel unzählbare Sterne?", wo der Meister mit genialem Griff die Silbendrängung zur Stimmungsmalerei heranzieht, sind die dreisilbigen Füße dis zur Unerkennbarkeit durch die majestätische Würde der Bewegung in langen Noten verdeckt. Nicht das Metrum, sondern die Gesamtstimmung des Gedichts, sein Inhalt, nicht seine Form kommt in der Melodiessührung zum Ausdruck. Bergleicht man damit die reizende Geschwäßigkeit des Berliedten in Heines "Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne" in Schumanns Komposition:

352. Munter.



Ici = ne die Rlci = ne, die Fei = ne, die Rei = ne, die Ei = ne

mit ihrem Uebersluß an Silben im Gedicht selbst, dessen vier Füße fast ausnahmsloß dreisildig vollgepfropft sind, so hat man im Gegenteil ein Beispiel vor sich, wie der Romponist nur dem Metrum selbst zu folgen und sich um den Inhalt kaum weiter zu sorgen braucht. Freislich ist das aber ein Beispiel, wo der Dichter auch das schnelle Tempo

mit zwingender Gewalt fordert.

Absüchtlich habe ich hier zwei extreme Fälle einander gegenübergestellt; weitaus die Mehrzahl der Lieder bewegt sich mehr in einer mittleren Sphäre und mischt auch gelegentliche Dehnungen und Drängungen der Silden ein, ohne dieselbe zu verlassen. Eine gewisse Beweglichkeit der Accente oder vielmehr der Silden, um die Accente an die rechten Stellen zu rücken, wahrt sich das moderne Kunstlied gern, und nur ausnahmsweise wird eine Form der Rhythmisierung durchweg sestzgehalten, wie z. B. in Peter Cornelius', "Andenken":



Die Friedhofsstimmung dieses Meisterliedes prägt sich ebenso in den kurzen Zeilen von nur zwei Füßen aus, die aber durch den langen Stillstand zur Zweitaktigkeit ergänzt werden, wie in der fortgesetzten fallenden Tendenz der Harmonie (drei Ganztonschritte im Baß  $E\ D\ C\ B$ ); die Wirkung würde nicht entfernt dieselbe packende sein ohne die langen Unterbrechungen der Melodiebewegung, z. B. wenn Cornelius fortgehend mit dem Rhythmus:



Metrum und Taktordnung streng in Sinklang gebracht hätte. Die stille Nachdenklichkeit der Unterbrechungen wird durch solche Vergleichung erst recht klar. Und doch erzielt Schumann eine verwandte Wirkung gerade durch das Vermeiden aller Unterbrechungen in Sichendorss "Auf einer Burg", wo durch die obstinate Verzögerung der leichten Zeit durch die Punktierung . dauch für weibliche Endungen und Reime das gespenstische Bild des "auf der Lauer eingeschlasenen" Ritters, dem Bart und Haare eingewachsen und Brust und Krause versteinert sind, greisdar gezeichnet wird:



Wenn Schumann in der Notierung noch weiter das (hier ignorierte) archaistische Notenbild der Nichtworzeichnung des # vor f (phrygischer Kirchenton) heranzieht, so ist das freilich nur für den Leser, nicht für den Hörer wirksam, da das sis doch überall bei der Note erscheint.

Frgend so ein kleiner durchgeführter Spezialzug, der die Grundstimmung des Textes prägnant zum Ausdruck bringt, verleiht der Mehrzahl der besten und beliebtesten Lieder ein besonderes Gepräge und ich möchte wohl behaupten, daß darin eine Haupteigenschaft des wirk-lichen Liedes besteht. In den wenigsten Fällen ist die Melodie selbst der Träger dieser speziellen Charakteristik — auch in Fig. 353 und 355 spielt die Begleitung zum mindesten eine stark mithelsende Rolle —, doch versteht es sich, daß auch ihre Haltung wesentlich mit durch die Wahl eines solchen, die Grundstimmung seststellenden Mittels bestimmt wird.

Die Mittel zu solcher Charakteristik mit wenigen Strichen, welche schließlich mit einem Wurfe den Wert des Liedes bestimmt, lassen sich freilich nicht mit nüchternem Schematismus rubrizieren und hübsch gesordnet lehren. Es wär auch schade, wenn das möglich wäre; denn

bie heilige Shrfurcht und staunende Bewunderung, mit der auch der schaffende Künstler selbst vor den Smanationen wahren Genies sich beugt, müßte gefährdet werden, wenn sich alles fein säuberlich in Formeln bringen ließe; das aber wäre die schlimmste aller Gefahren für die Kunst. Auch der auf der Höhe stehende Meister muß sich bewußt bleiben, daß nicht nur alles Wissen, sondern auch alles Können Stückwerk ist, oder vielmehr, daß der bloße Kunstverstand, und wäre er noch so groß, nur Flick und Stückwerk zu stande bringen kann, jede ganze und wirklich sieghaste Kunstleistung aber ein Gnadengeschenk des Himmels ist.

Das einzelne Beispiel läßt sich wohl zergliebern; die musikalische Aesthetik ist ja in der Klarlegung der einzelnen Faktoren des Sindrucks soweit fortgeschritten, daß es nicht mehr an Begriffen sehlt, eine frappante Birkung einigermaßen zu erklären. Aber ein Mittel, ähnliche Wirkungen hervorzubringen, ist damit doch nicht gegeben. Nur wenn ungewollt und ungerusen ähnliche Tongebilde in der lebendigen Phantasie erstehen, ist eine ähnliche Wirkung möglich; aber selbst dann ist sie nicht verbürgt. Darum sind auch die Versuche, durch Häufung der Mittel den Ausdruck fortgesetzt zu verstärken, dem Texte Schritt sür Schritt in der Ausdeutung des Wortsinnes zu solgen, versehlt und erreichen das Gegenteil, nämlich daß eine eigentliche Wirkung überhaupt nicht zu stande kommt.

Ein burchaus nicht einwandfreies Gedicht kann durch solche glückliche Inspiration des Komponisten einem Liede von dauerndem Werte die Entstehung geben. Bei Schubert sind solche Fälle gar nicht selten; ich nenne nur das "Wirtshaus", dessen tiese Melancholie durch die ersten einleitenden Aktorde sestgestellt ist, trot der Durtonart! Es mag ja sein, daß die Oktavenführung der Melodie (aber mit füllenden Zwischentönen) und die wie dunkle Schatten in den tieseren Stimmen mitgehenden Serten oder Terzen hier ebenso wie in der B-dur-Sonate Schuberts den Eindruck bedingen — aber ist mit diesen Mitteln anderweit dieselbe Wirtung zu erzielen? Aehnlich im "Wegweiser", wo vielleicht der Uebergang des Hauptmotivs in den Baß im 3.—4. Takt und die sozusagen sestgedannte, nicht von der Stelle kommende Tonrepetition den unvergleichlichen Eindruck der Hinweisung auf Vergänglichkeit und Tod bedingen (b):

356. a) Das Wirthshaus.



## b) Der Wegweiser.



Bon ben zahlreichen sonstigen Fällen bei Schubert, wo die ersten Takte vorgespielter Begleitung sogleich ein Bildchen des Ganzen stizzieren, seien nur genannt "Die Post" (Posthornsanfare), "Halt" (Mühlrad), "Die Wettersahne", "Gefrorene Thränen", "Der Leiermann" (Leierskaften), "Der Atlas" (ächzende Bässe H), "Die Forelle", "Gretchen am Spinnrad", "Der Wanderer", "Die Stadt" (regnerische Seelandschaft), "Letzte Hossinung" (fallende Blätter), "In Dorse" (Hundegebell), "Erstarrung", "Liedesbotschaft" (Bächlein) u. s. f. Auch ein paar Beispiele aus der neueren Litteratur mögen die Bedeutung der ersten Striche für die Zeichnung des Stimmungsbildes belegen, zunächst die Schumannschen:









(vgl. auch "Der Hidalgo", "Aus alten Märchen winkt es", "Das ist ein Flöten und Geigen", "Im Rhein, im heiligen Strome", "Die alten bösen Lieder", "Walbesgespräch" u. a. m.); serner Abolf Jensens "Am Ufer des Flusses des Manzanares" (a) mit seinem Tropenhimmel und seinen im Sonnenlicht slimmernden Dunstbläschen, und desselben "Klinge, klinge, mein Pandero" (b):





und die Brahmsschen "Feldeinsamkeit" (a), "Nachtigall" (b) und "Der Tag hing regenschwer" (c):





Bei letterem Liebe vergist man ganz ben groben Konstruktionsfehler des Gedichts von Detlev von Liliencron, daß in der zweiten Strophe dasselbe Reinwort am Schluß der zweiten Zeile epigrammatische Bedeutung erlangt ("Gewesen!"), das am Schluß der zweiten Zeile der ersten Strophe ganz unbetont und accentlos steht ("ich war an manch vergessinem Grab gewesen"). Freilich hat Brahms alles gethan, das fatale — ohne Zweisel aber sogar vom Dichter beabsichtigte — Zusammentressen (sämtliche vier Reime des Gedichts stimmen überein) zu verdecken. (Bgl. auch noch die Sinleitungstakte von Brahms' "Ständchen" ["Der Mond steht über dem Berge"], "Mainacht", "Dämmrung senkte sich von oben", "Bergebliches Ständchen", "Schwalbe sag mir an" u. s. w.).

Den Fällen, wo wie hier ein kurzes einleitendes Begleitmotiv die Stimmung des Liedes vorzeichnet, stehen die weit häufigeren gegenzüber, wo gleich zu Anfang Singstimme und Begleitung zusammenwirfen. Meist fällt dabei der Begleitung die Rolle zu, tonmalerisch zu illustrieren; da aber zugleich das Wort mithelsend eintritt, so handelt es sich dann weniger um schnelle Stizzierung als vielmehr um breitere Ausmalung und Festhaltung der Grundstimmung, auch wo der Text abschweift. Die Mittel sind dann dieselben wie bei Borausschickung eines charakterisierten Motivs, aber weniger konzentriert; so z. B. überall, wo es gilt das Murmeln des Bachs, das Rauschen des Laubes, das Schnurren des Spinnrades, die intermittierenden Schläge des Rubertatts u. dergl. seizuhalten. Seltener sind solche Beispiele wie Schuberts "Der Fäger", desse geschäftiges Staccatomotiv:



vielmehr den unruhig trabenden und herumschnüffelnden Hund als den Jäger selbst zu malen scheint, aber mit seiner nervösen Haft eine vorzügliche Untermalung bes Stimmungsbildes der Eifersucht des Müller=

burschen abgiebt (auch die Singstimme hält sich durchweg in berselben Art der Führung). Sine innige Verquickung von Melodie und Besgleitung zeigt z. B. Jensens: "O laß dich halten, goldne Stunde", das durch die fortgesetzte Parallelführung der Begleitmelodie mit der Singmelodie sast zum Duett wird:



auch Brahms' "Liebestreu" mit feinen mystischen Spiegelungen:



ferner eine ganze Reihe von Nummern aus Schumanns "Frauenliebe und Leben", Mendelssohns "Auf Flügeln des Gesanges" und viele andere Lieder, in denen die Melodie alles ist und die Begleitung nur eine der Stimmung entsprechende Form der Brechung eines vollstimmigen Sazes. Direkt durch die Ansangsworte des Textes inspiriert, aber dem ganzen Liede seinen Stempel aufdrückend, ist der Ansang der Singstimme in Brahms' "Wie Melodien zieht es" (Klaus Groth):



Der "Volkston" mancher Lieder beruht in der Festhaltung eines melodischerhythmischen Motivs von prägnanter Haltung (an das Tanzelied gemahnend), in dessen Bann auch die Begleitung hineingezogen wird, wie in Adolf Jensens "Und schläfst du mein Mädchen" (Geibel); die Oberstimme der Begleitung ist zugleich die Gesangsemelodie:





Von dieser Art Satzum Chorlied ist freilich nur ein Schritt (vgl. auch Mendelssohns "Es ist bestimmt in Gottes Rat" und "Liebzlingsplätzchen", Schumanns "Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein", Franz' "Da die Stunde kam" u. s. w.). Auch Brahms' "Verzgebliches Ständchen" (Niederrheinisches Volkslied) ist zwar in der Bezgleitung noch legerer behandelt, gehört aber durchaus in diese Kategorie:





Ein in besonders inniger Beziehung zum Volksliede stehender Liederkomponist ist Robert Franz; auch seine den Volkston treffenden Lieder zeigen dieselbe Konstanz des einmal gewählten Rhythmus, so z. "Die Heide ist braun", "Ich weiß ja, warum ich so traurig bin", "In dem Dornbusch blüht ein Röslein". Aber auch sein "Denk' ich dein" ist trot eines sentimentalen Grundzugs doch durch den Verzicht auf alle Selbständigkeit der Begleitung und die Konstanz des Rhythmus, sogar unter Inkaufnahme einiger zweiselhaften Betonungen durchaus als ein Lied im Volkstone charakterisiert (die Melodie der Singstimme ist wiederum die Oberstimme der Begleitung):

366. Andantino con moto.





Es wurde ein vergebliches Bemühen sein, das Treffen der Stimmung eines Gedichtes im musikalischen Ausbruck durch allgemeine Anweisungen lehren zu wollen. Das Ergebnis könnte bestenfalls schablonenhafte Arbeit nach guten Mustern werden. Worin gewisse Uniprüche an Rorrektheit bestehen, welche das Gedicht durch feine metrische Gestaltung an die musikalische Wiedergabe zu stellen hat, haben wir genügend erörtert; dabei stellte sich erfreulicherweise heraus, daß das Metrum und die korrekte Accentuierung der Silben nach ihrer Stellung im Metrum feineswegs eine läftige Feffel, sondern vielmehr eine bequeme Hilfe für den Komponisten sind, die ihm Freiheit genug läßt und fogar Widerspruch und Korrektur nicht ausschließt. Denn thatfächlich ift bas Metrifche ber Dichtung nichts anberes als eine primitive Vorstufe, der niedrigste Grad mufikalischer Gestaltung. Deshalb ist dem Anfänger in der Liedkomposition nicht bange zu machen mit Schreckgespenstern von Verstößen gegen Kunstgesete; Hans Sachs' Antwort auf Walthers Frage "Wie fang ich's nach den Regeln an?" "Ihr stellt sie selbst und folgt ihnen bann!" ift burchaus kein Scherz; der erfahrene Meister kennt nur allzugut die Dehnbarkeit und Wandel= barkeit der Regeln. Die Hauptsache ist, daß der Komponist etwas ju fagen hat, daß ihm der mufikalische Ausdruck Bedürfnis ift. Fehlt Diese Borbedingung, so ist die Lehre machtlos; ist sie erfüllt, so wird sie vielmehr die Rolle eines Beraters als die eines Diftators über= nehmen. Das gilt zu alleroberft bezüglich der eigentlichen Erfindung, ber Hinstellung prägnanter Motive, aus denen der weitere Aufbau sich entwickelt, wie in der Instrumentalkomposition, so auch im Liede. ein Ginfall, ein spontan in der Phantasie auftauchendes Tonbild den Musgangspunkt jeder Kompositionsarbeit bilden muß, so muß auch die musikalische Einkleidung eines Gedichts in der Phantasie entstehen, nicht aber, indem man links auf den Schreibtisch ein Gedichtbuch und rechts ein Notenblatt legt und nun munter und vertrauensvoll im Bewußtsein seines Könnens an die schriftliche "Vertonung" des Textes Wenn von Schubert bekannt ift, daß er ein ihm foeben von feinen Freunden vorgelegtes Gedicht nach einem paarmaligen Durch-lesen des Textes fix und fertig aufs Papier warf, so ist das nur ein Beweis des besonders starken Eindrucks, den das Gedicht auf seine Phantasie machte, so daß der gewöhnlich doch eine längere Zeit beanspruchende Prozeß ber vollen Ausreifung einer Ibee zum fertigen

Kunstwerk ausnahmsweise abgekürzt wurde. Sanz irrig würde die Annahme sein, daß Schuberts "Routine" im Komponieren eine so große gewesen sei, daß er weiterer Vertiefung und Versenkung in den Inhalt nicht bedurft hätte. Den hohen Wert der Schulung als Mittel, die Phantasiethätigkeit vor Einseitigkeit und Veschränkung zu wahren, haben wir mehrsach betont; ersehen kann aber das bewußte Arbeiten mit

technisch geläufigen Mitteln die Phantasiethätigkeit niemals.

Deshalb ift es burchaus nicht angangig, daß der Lehrer bem Schuler einen Text ju fomponieren giebt; wohl aber ift es rationell, daß er ihm gute Gedichtsbücher empfiehlt, es seiner Individualität überlassend, welche Texte ihn speziell zur Komposition anregen. Dabei werden ihm Winke, wie wir sie gegeben, bezüg= lich der speziellen Geeignetheit kurzzeiliger Maße zu statten kommen, und auch die Untersuchungen über die Korrespondenz zwischen Metrum und Taktordnung werden Früchte tragen, ohne daß er sie als Rezepte im Bewußtsein herumträgt. Am allerwenigsten aber wird ihm vorgeschrieben werden können, was er thun foll, um die Stimmung eines speziell ausgesuchten Gedichts richtig zu treffen — das muß ihm ganz und aar überlassen bleiben. Kommt er mit dem fertigen oder doch ffizzierten Liede, so wird freilich die Kritik des Lehrers nicht hinterm Berge halten, sondern offen und ehrlich mit der Sprache herausgehen. Gelungenes und Miglungenes find dann bestimmt hervorzuheben und das Urteil zu motivieren; an Handhaben wird's so leicht nicht fehlen. Auch die im folgenden Paragraphen gegebenen Hinweise auf die Struktur des Liedes nach allgemeinen musikalisch-formalen Gesichts= punkten sind beshalb nur als kritisch orientierende anzusehen, nicht aber als bestimmte Unweisungen für die "Ginrichtung der Arbeit" im Detail.

## § 4. Anwendung der Formprinzipien auf das Lied.

Der formale Aufbau eines Liebes hängt natürlich in erster Linie von der Beschaffenheit des Textes ab. Doch bleibt der musikalischen Gestaltung immer ein sehr erheblicher Spielraum freier Entsaltung. Daß die strophische Anlage des Gedichts Vorbedingung für die volksmäßig einsache strophische Komposition ist, versteht sich von selbst; doch schließt die strenge Beibehaltung einer Strophensorm in der Dichtung nicht das "Durchkomponieren" des Liedes aus; besonders machen die Komponisten gern Gebrauch von der Möglichkeit, eine mittlere oder die abschließende Strophe abweichend zu komponieren, sei es nur mit Bechsel der Tonart oder des Tongeschlechts oder aber überhaupt mit gänzlich veränderter Melodiebildung. Für die Bahl des Sinen oder des Andern ist unter allen Umständen der Inhalt des Gedichts als maßgebend und bestimmend anzusehen; es geschieht aber

damit zugleich einem rein musikalischen Bedürfnis Genüge. Die ganglich unterschiedslose Wiederholung einer und derselben Melodie mit einer und derselben Art der Begleitung bedeutet natürlich nicht die Herstellung einer ber Gesamtbauer des Vortrags entsprechenden ausgeführten musikalischen Form; vielmehr ist die musikalische Form in foldem Falle durch die einzelne Strophe mit ihren eventuell einleiten= ben, zwischengespielten und abschließenden Begleit-Takten begrenzt. Es ift wohl begreiflich, daß darum Lieder mit mehr als drei nach der= selben Melodie zu singenden Strophen durch das durchkomponierte Lied mehr und mehr verdrängt worden find. Die "Dben" des 18. Sahrhunderts mit ihren endlosen Strophenreihen leben nur noch in den "Kommersbüchern" unserer Zeit fort und selbst Lieder wie "Des Baches Wiegenlied" (5 Strophen), "Morgengruß" und "Ungeduld" (beide je 4 Strophen) in Schuberts Müllerliedern muffen fich gewöhn= lich die Reduktion auf drei Strophen gefallen lassen, da das Interesse am Text nicht ftark genug ift, um über ben Mangel jedweder musi= falischen Entwicklung über die Grenzen der Strophe hinaus zu entschädigen. Doch ift nicht zu übersehen, daß ein fähiger Sanger ent= sprechend dem jeweiligen Inhalt des Tertes den Vortrag fo zu variieren vermag, daß das ganz streng strophisch komponierte Lied hinter bem die Strophe in Begleitungsart und Melodie nur leicht variierenden faum irgendwie zuruchteht. Bang ausdrücklich fei beshalb betont, daß die für einen künstlerischen Vortrag durchaus selbstverständliche Geltendmachung der im Tert mannigfach wechfelnden Lage ber Sinnaccente ein durchaus nicht gering zu schätzendes Mittel ber Ummandlung ift, das als vom Komponisten vorgesehen zu betrachten Gine Strophenmelodie muß fo angelegt fein, daß fie menigstens ben wichtigsten Sinnaccenten des Tertes gerecht zu werden gestattet und nicht etwa nur zur ersten Strophe eigentlich paßt. Die wichtigsten Mittel solcher Sicherstellung von Sinnaccenten auf Silben, die nicht starkes metrisches Gewicht haben, besprachen wir bereits, nämlich die Soherlegung der Melodie und die Ueberdehnung. Erstere genügt vollständig in Schuberts "Ungeduld", eine ganze Reihe Deklamationsfehler zu para= Infieren, nämlich an den Stellen bei a) und b):





hier kommt das Taktgewicht nur den Accenten "Rreffensamen". "schnell", "fäng", "Fensterscheiben", "Räber" und "Wogen" zu gute, und die hochgelegten punktierten Achtel g (bei a) und fis (bei b) muffen verhüten, daß entsprechend auch accentuiert wird: "meines Herzens", "trug es ber Duft", "jeder Atemzug", "gäbs laut" "und fie merkt". Auch die Möglichkeit, in der ersten Strophe durch die Dehnung ben Accent von "möcht ich's" auf "schreiben" zu rücken, sei nicht übersiehen. Ziemlich machtlos ist freilich ber Sänger gegenüber der dieser vorausgehenden Melodiemendung:



Es ist durchaus notwendig, daß der junge Komponist auch solche fterbliche Stellen wohl erkenne, nicht um fein Gewiffen leichter zu machen, wohl aber, um fein Urteil zu schärfen und besto ftrenger gegen sich selbst zu werden. Daß eine erste Konzeption berartige Mängel aufweist, wird kaum zu vermeiden sein; da gilt es dann aber einzu= greifen mit Meffer und Feile und nicht eher zu raften, als bis die für Berwendung zu mehrerlei Tert bestimmte Melodie eine Gestalt ershalten hat, die wenigstens alle wesentlicheren Sinnaccente zur Geltung bringt. Wenn fich dem ernftliche hinderniffe in den Weg ftellen, ift von der nur einmaligen Niederschrift der Melodie mit Unterlegung fämt= licher Tertstrophen abzusehen, zum mindesten aber das Auskunftsmittel ber beutlichen Aufzeichnung von Barianten für den verschiedenen Tert zu treffen, wie z. B. in Schumanns "O Sonn', o Meer, o Rose":





die am Sim = mel ftun = ben. 2. fich den Stro-men.



wo freilich gerade in der ersten Zeile sämtlicher Strophen das Problem der Verwandlung des fünshebigen Verses in einen vierhebigen nicht glücklich gelöst ist (der starke Accent auf "sich" ist ein entschiedener Verstoß, für den freilich der Dichter mit verantwortlich ist ["sich" ist

Reimfilbe]).

Die Beschränkung einer Liedmelodie auf den Umfang einer einzigen Strophe giebt nun aber freilich feineswegs ein bestimmtes Maß, das eine mit wenigen Worten definierbare Form vorstellt. Ganz abgesehen von der bereits erörterten verschiedenen Länge der Verse ist auch die Verszahl der Strophen sehr variabel und auch die Reimordnung spricht als formgebender Faktor ein gewichtiges Wort mit. Wir wollen bier nicht auch noch eine umständliche Verslehre einschalten; das wäre schon darum überflüffig, weil absolute Normen für die Melodiegestaltung sich aus derselben doch nicht ergeben könnten. Hält der Komponist nur die S. 244 ff. gegebenen allgemeinen Gefichtspunkte fest, so wird er in jedem konkreten Falle mit der Strophe fertig zu werden wiffen. Ru warnen ift nur immer wieder vor zu fünftlichen Reimstellungen und zu langen Strophen. So zwingend bas Wort Motive bilbet und Gliederungen bewirft, welche rein musikalisch entschieden abzulehnen wären, so wenig vermag doch der Text durch seinen Inhalt die musikalischen Formen im großen zu bestimmen. Bielmehr endet schon bei ber Bersbildung die Macht des Wortes, das sich fortan rein musikalischen Bildungen größerer Ausdehnung einordnet und nicht mehr fie souveran bestimmt. Der Umstand, daß die das Maß von vier Hebungen überschreitenden Verfe zu allerlei Ausflüchten drängen, jeden= falls außer ftande find, feste Formen zu gebieten, beweist zur Genuge, daß die vierhebigen Make selbst nur Ginordnung der Worte in musikalische Maße sind. So ift es denn nur folgerichtig, daß auch der innere Ausbau der Strophe jenen musikalischen Gesetzen unterliegen muß und daß nur Konflitte der bereits vom Dichter aufgewendeten musikalischen Mittel (Rhythmus, Reim) mit ben vom Komponisten aufzuwendenden zu vermeiden find. Der Romponist zerbricht die Strophen= form, wenn er den musikalischen Aufbau nicht so zu richten versteht, daß das Strophenende als eine notwendige größere Cafur empfunden wird; er zerbricht sie auch, wenn er ihre Reimordnung nicht respektiert und wenn er die Verse nicht geschieden halt. Nicht immer ist ihm baraus ein Vorwurf zu machen, nämlich dann nicht, wenn der Dichter es nicht verstanden hat, die Gliederung, welche er dem Gedicht gegeben, durch den Inhalt als notwendig zu erweisen. Freilich liegt dann schon ein Kardinalsehler vor, der besser den Komponisten abhalten sollte, das Lied überhaupt zu bearbeiten; ein einwandsreies Spezimen der Gattung wird er schon darum nicht mehr darauß zu machen vermögen.

Bon einem eigentlichen Uebertragen ber Formprinzipien, die wir auf dem Gebiete der instrumentalen Melodiebildung aufgewiesen haben (vgl. Fig. 37 ff.), auf die Liedkomposition kann eigentlich darum nicht gesprochen werben, weil diese Prinzipien gerade auf dem Gebiete der Liedkomposition sich zuerst bestimmt herausgebildet haben; historisch hat sich aus dem Tanzliede der instrumentale Tanz und aus diesem bas freie Instrumentalftuck entwickelt. Wir treiben aber bier nicht Musikgeschichte, sondern praktische Komposition, und da die Brinzipien. nach benen sich die Struktur des Liedes ordnet, wie betont, doch letten Endes rein musikalische sind, so war es nur rationell, die Melodie erst außerhalb ihrer Berbindung mit dem Worte zu untersuchen, die Rompli= kationen und Konflikte aber, welche diese Verbindung eventuell mit sich bringt, vorläufig aus dem Spiele zu laffen. Jett aber, wo wir es mit diesen Problemen speziell zu thun haben, ergeben sich allerdings für die mancherlei Differenzierungen des rein musikalischen Aufbaues wenn auch nicht Ursachen, so doch Analogien mannigfacher Art auf bem Gebiete des Strophenbaues. So erkennen wir die Verwandt= schaft der paarweise reimenden kurzen Zeilen mit den direkten Nachbildungen zweitaktiger Melodieglieder wie in Fig. 46, 48 u. a. und der freuzweise reimenden Zeilen mit der Nachbildung viertaftiger Halbsätze. Die formgebende Macht des Reimes offenbart sich in über= raschenoster Weise in den überlieferten Melodien der Minnefänger, 3. B. Reidhardts von Reuenthal, deffen "Maienzeit" in meifterlichster Weise ein kurzatmiges Motiv, das aus dem Zerfallen der ersten viershebigen Verse in zwei durch Binnenreime gesonderte Teile entspringt, zu einer 28 Tatte füllenden Strophe ausspinnt. Zunächst gruppieren sich die vier gleichgereimten Dreisilbler zu zwei einander antwortenden Zweitaktgruppen, dann aber bildet ein einzelner Elfsilbler in der zu Fig. 301 und 337 angemerkten Weise für sich einen viertaktigen Nachfat; durch den Schlufreim wird alsdann ein völlig gleichgebildeter zweiter achttaktiger Sat mit diesem ersten zusammengeschlossen: damit haben wir die beiden grundlegenden "Stollen" des "Bar" (der Strophe), beffen "Abgefang" zunächst mit einem neuen Elffilbler, durch den noch nicht bagemesenen Reim auf das folgende hinweift und einen viertaktigen Salbfat (Zwischenhalbsat) hinstellt, nach welchem ein dritter den beiden ersten gleich= gebildeten Stollen mit dem Schlufreim auf den des Zwischenhalbsates ant= wortet und den Bar zu Ende bringt. Wir haben also die vollständig entwickelte Form | : a a : | b a vor uns, in welcher jedes Glied einen vollständigen viertaktigen Halbsatz repräsentiert (val. dazu Fig. 95).



(vgl. meine "10 Mailieber und Winterklagen" Neibhardts von Reuenthal für gemischten Chor und für Männerchor, Leipzig, Steingräber Berlag). Daß wirklich die Reimgliederung schon in diesen alten (zwar nur in einer Niederschrift des 14. Jahrhunderts vorliegenden, aber sicher älteren) Melodien die Motivbildung beherrscht, mag die Bergleichung mit dem folgenden, ebenfalls Reidhardtschen Liedchen beweisen, "Winter, wie ist deine Kraft", dessen Stollen sich aus drei gleichreimigen Siedensilblern und einem in allen drei Stollen gleich gereimten Sechssilbler ausbauen, der Abgesang aber dem dritten Stollen einen durch kurze Reimzeilen seingliedrigen ganzen achttaktigen Zwischensatz voranstellt, so daß der Gesamtausbau ist:

$$\|: a \quad a \quad a \quad b : \|$$
 $c \ c \ d; \ e \ e \ d$ 
 $a \quad a \quad b.$ 

wo a und b zweitaktig und c, d und e eintaktig sind. Bemerkens= wert ist auch die Abänderung des Schlusses im dritten Stollen, gegen= über dem ersten und zweiten:





Da die Melodien Neidhardts thatsächlich noch heute in ihrer innigen Beziehung zum Text mustergültig sind, so solge noch ein brittes Beispiel, "Sei willsommen, Maienschein", das im Ausbau der Stollen dem vorigen entspricht, dessen Abgesang aber aus drei Langzeilen von 9, 13 und 12 Silben gebildet ist, von denen die letzte durch Reime in 3+3+6 gegliedert ist. Dadurch, daß der dritte Stollen sehlt, kommt auch der Zwischensatz in Wegsall, und wir haben vielmehr die einsache zweisätzige Form vor uns, in der aber der erste Satz wiedersholt wird und der zweite durch Vermeidung der positiven Schluswirkung einen zweiten Nachsatz ersordert. Der Gesamtausbau ist:

wo a und b zweitaktig, c viertaktig und  $[d\ d]\ c^*$  in 1+1+2 ge=gliedert ist:



gez = zen din? wan du kanst ver s swen-den pin; das sagt uns di = siu in den weg'n: wil = lik = lich gab er den seg'n, da er von hin = nen



Die Dekonomie dieser alten Stücke ist gewiß bewunderungswürdig, und die immense Popularität Neidhardts ist angesichts dieser prächtigen "Dörpertanzweisen" nur zu wohlbegreislich. Wenn sie auch heute nicht mehr einsach nachgemacht werden können, so ist doch gesunde Anregung genug aus ihnen zu holen. Was wir hauptsächlich an ihnen vermissen, ist die gewohnte moderne Harmoniebewegung. Daß aber doch auch gesunde Harmonie in ihnen steckt, mögen meine ganz schlicht nur die immanente Harmonie ausdeutenden Chorbearbeitungen belegen.

Das moberne Lieb befindet sich trot alles Rassinements in der Begleitung und auch im Eingehen der Melodie auf den Sinn der Worte doch noch auf gemeinsamem Boden mit diesen Blüten mittelalterlicher Lyrik. Mehr noch als die Dichter halten die Komponisten die altsbewährte Form: aa da fest. Heines "Aus meinen Thränen sprießen" zeigt in Schumanns Komposition deutlich die beiden Stollen, und am Ende des Abgesangs einen dritten Stollen (den endenden Halbschluß auf der Dominante verwandelt die nur die Harmonie leicht andeutende, überaus einsache Begleitung in einen Ganzschluß):

373. Richt ichnell. (2)viel blü = hen = de Blu=men her= Aus mei-nen Thra-nen fpriegen und mei = ne Geuf = ger ein Nach = ti = gal werden D D (D) bor, haft, Rind = chen, und wenn bu mich lieb dor; (0S D)[Tp]3.St.  $\mathbf{T}$ Sp ichent' ich Blumen all', und vor bei=nem Ten=fter foll bir bie



Menbelssohns genau dieselbe Ordnung zeigendes "Minnelied im Mai" (Hölty) macht im ersten Stollen einen Halbschluß, wendet den zweiten Stollen zum Ganzschluß in der Dominanttonart und hält den dritten Stollen in der Haupttonart mit Ganzschluß:



Sanz ebenso angelegt sind auch Mendelssohns "Maienlied" (op. 8 VII, Text von J. v. d. Warte), "Im Herbst" (Klingemann), Jagdlied ("Mit Lust thät ich ausreiten"), "Bas bedeutet die Bewegung?" (Goethe), "Lieblingsplätchen" (op. 99 III) und viele andere Lieder. Schumanns Komposition von Heines "Ich wandelte unter den Bäumen" giebt den Stollen die Ausdehnung ganzer 8 Takte, seitet das Lied mit einem kurzen Vorspiel ein und giebt ihm ein kleines Nachspiel, führt in den beiden ersten Stollen die Melodie nur dis zur Subdominante, so daß ein zugegebener Takt der Begleitung (sozusagen Fermate über dem e der Melodie) den Halbschluß ergänzt und ersetzt die Halbschlüße der beiden ersten Stollen im dritten durch einen Ganzschluß:



In "Mondnacht" (Eichendorff) giebt Schumann die beiden ersten Stollen zweimal (um die zweite Strophe des Gedichtes unterzubringen); im übrigen ist die Form aab a ebenfalls ganz streng durchgeführt (der lette [5.] Stollen zu positivem Ganzschluß gewendet):



Das Lied — eines der schönsten, die Schumann geschrieben — wirkt fast zu gleichen Teilen durch Melodie und Begleitung. Das Verschwebende, und trot aller Zartheit Großatmige und Weitumspannende spricht sich kaum minder packend in der Begleitung als in der Melodiestührung aus. Gleich der Anfang mit seiner über vier Oktaven hinaustangenden None wirkt zauberhaft und die nächsten Sinleitungstakte senken himmlischen Frieden auf die Erde herab; das Fig. 357 c mitgeteilte Herabsteigen setzt sich aber zu den Worten "die Erde still gestüßt" noch weiter dis zu dem tiesen H des Anfanas fort:



Fast ohne es zu bemerken, sind wir hier durch die Vermittelung der Neibhardt-Melodien zu einem ganz anderen Begriffe von der

Strophe gekommen und erkennen nun plöglich, daß, mas man bei ben kurzzeiligen Inrischen Gedichtchen Strophen zu nennen pflegt, in Wirklichkeit noch gar feine Strophen sind, sondern eigentlich Strophenteile, aus benen ber Musiker erft Strophen bauen kann. Der Unterschied dieser Pseudostrophen und der wirklichen Strophen der Minnefänger ist aus der Vergleichung der Texte von Fig. 373-76 mit benen von Fig. 370—72 leicht zu ersehen. Freilich solche Strophen, wie die von Neidhardts "Maienzeit" bedingen beinahe notwendig die Versonaleinheit von Dichter und Komponist und sehen eigentlich mehr so aus, als hätte die Melodie die Worte gezeugt und nicht umgekehrt der Text die Melodie. Wahrscheinlich sind beide zusammen entstanden.

Ich benke nicht baran, ben Dichtern bas Recht zu bestreiten, Strophen von nur vier vierhebigen Berfen, die noch obendrein gum Teil mit Paufen zu füllen find, als wirkliche Strophen zu meinen und nach ihnen Gedichte zu gliedern. Aber vom Komponisten ist nicht zu verlangen, daß er diese Miniaturstrophen als Grenzen für seine Form= gebung acceptiert, besonders wenn dieselben einem langsamen, gebehnten Vortrage widerstreben. Beispiele wie Mendelssohns Romposition bes Beineschen "Gruß" machen immer den Gindruck des nur flizzierten, nicht eigentlich ausgeführten, weil die musikalische Entwickelung gar zu geringfügig ift (sogar die Modulation zur Dominante fehlt):





Das Lied würde immer noch ein "fleines" geblieben fein, wenn ber Komponist die beiden Strophen durch Modulation zur Dominante oder wenigstens burch Halbschluß auf ber Dominante am Ende der erften gn einer gusammengezogen hatte; wie g. B. Schumann mit bem ebenso furgen Beineschen "Du bist wie eine Blume" gethan:





Gegenüber einem längeren Gedicht, das folche Strophen von vier Rurzzeilen festhält, befindet sich der Romponist in einer ähnlichen Berlegenheit, wie gegenüber Versen von mehr als vier Hebungen. Mancherlei Wege sind offen, über die Strophen des Dichters hinaus zu einer größeren Form zu gelangen und aus den kleinen Strophen größere zu bilden. Dabei läuft er aber Gefahr, daß feine größeren Strophen burch den Inhalt der Dichtung Lügen gestraft werden, bezw. daß er enger Aufammengehöriges zerreißt und im Gedicht getrenntes in eine Strophe zwängt. Am gludlichsten befindet er fich gegenüber Gedichten von nur wenigen folden fleinen Strophen, deren zwei (Fig. 373, 374, 379), drei, ja vier (Fig. 375) er in einer mufikalischen Strophe unterbringen kann, fo daß scheinbar nicht ein strophisches, fondern ein durch= komponiertes Lied entsteht. Wir sehen, daß biese übliche Unterscheidung ftark ins Wanken kommt. Es genügt, Fig. 373 und 374 miteinander zu vergleichen, von denen das lettere ein "Strophenlied", das erftere ein "durchkomponiertes" ist, die sich aber in nichts weiter unterscheiben, als barin, daß Rig. 374 außer dem hier mitgeteilten noch einen zweiten Tert hat.

Beethovens Komposition des Reißigschen Gedichtes "Sehnsucht" ist auch so ein "durchkomponiertes" Lied und zeigt nirgends doppelten Text, da der Komponist die Begleitung allmählich immer mehr belebt, daher sämtliche sechs vierzeiligen Strophen des Gedichts fortlausend bringt. Aber er schließt ihrer je zwei zu einer musikalischen Strophe zusammen, indem er am Ende der ersten nur einen Halbschluß macht und die zweite, zwar ohne motivische Kontrastierung, aber mit etwas reicherer Harmoniedewegung, zum Ganzschlusse in der Haupttonart führt, also die einsache zweisätige Form ausprägt (vgl. S. 61; bezüglich der seltssamen Taktordnung Schwer-Leicht-Schwer vgl. S. 123 ff.):



Sanz ebenso (nur ohne die rhythmische Rarität) verfährt Schumann bei der Romposition von Sichendorss "In der Fremde" ("Ich höre die Bächlein rauschen"), schließt je zwei Strophen des Gedichts zu einer musikalischen Strophe zusammen und erhält daher statt vier

nur zwei Strophen.

Eine vermittelnde Stellung zwischen ben viergliedrigen Strophen ber Ordnung a a b a (2 Stollen, Abgesang mit 3. Stollen) und ben nur zweigliedrigen durch Modulation oder Halbschluß in der Mitte ge= teilten nehmen die dreigliedrigen ein, welche deutlich zwei Parallelbildungen (zwei Stollen) als ersten Teil zeigen, im zweiten Teile (bem Abgefange) aber nicht auf die Motivbildung ber Stollen zurucktommen, fondern nur durch Wiedererreichung der Haupttonart den Abschluß erzielen. Bom Dichter vorgebildet ist diese Form überall da, wo ein sechszeiliges Maß in der ersten bis vierten Zeile Kreuzreime und für 5-6 Parallelreime hat (a b a b c c), 3. B. in Klingemanns "Sonntagelied" (Mendels= fohn). Im fleinen dreigliedrig, aber im großen zweigliedrig (nur zwei Stollen, ohne Abgefang, aber die Stollen als 1 + 1 + 2 gegliedert mit ber Reimstellung aab) find 3. B. Franz' "Da die Stunde fam" (Diterwald) und "Wafferfahrt" (Hoffmann v. Fallersleben); erfteres Lied bringt nach zwei gleichen Strophen in G-moll eine britte in G-dur und ift auch durch einige Dehnungen intereffant, durch welche schein= bar der Strophenschluß auf die zweite Taktzeit rudt; ich gebe den Stollen mit forrigierter Orthographie der betreffenden rhythmischen Anomalie:



Dieselbe Ordnung zeigt mit etwas längeren Gliebern Uhlands "Frühlingsglaube", das nicht sonderlich glücklich von Mendelssohn (op. 9, Nr. 8) aber meisterlich im strengsten Anschlusse an die Reimgliederung von Schubert komponiert wurde. Schubert hat es verstanden, dem Zerfallen des Maßes in zwei gleiche Hälften dadurch vorzubeugen, daß er bereits der ersten Hälfte einen verbreiternden Anhang giebt, die zweite motivisch selbständig (mit Abgesangcharakter) aufbaut, wesentlich gegen die erste steigert und die Anhänge vermehrt:





Feinheiten, wie im zweiten Sate die Ersetzung der zweiten Zeile durch die Wiederholung des Endes der ersten, um das tröstende "Nun armes Herze" an die bedeutsame Stelle zu Anfang des Nachsfates zu rücken, seien nicht übersehen. Dergleichen pflegt dei anderen Komponisten durch nachträgliche Ausseilung eines zunächst dem Ganzen der Dichtung glatt folgenden Entwurfs zu entstehen — dei Schubert mag's aber wohl gleich so, wie es da ist, in die Phantasie getreten sein.

Auf Grund ber mannigfachen Einblicke, die sich bei diesen Betrachtungen von Liedern ergeben haben, verstehen wir nun auch ohne sonderliche Schwierigkeit freiere Handhabungen der strophischen Komposition, wie z. B. die Einschaltung einer in eine andere Tonart transponierten oder das Tongeschlecht wechselnden Strophe in der Mitte oder am Ende, als eine Art Strophenbildung höherer Ordnung.

Beispiele, wie Robert Franz' Komposition von Lenaus "Frühlingsgebränge" und Schumanns "Er, der herrlichste von allen" sind schon durch Fig. 375 vollständig erklärt, sosern sie vier kleinen Strophen des Gedichts die Rolle von zwei Stollen und Abgesang mit drittem Stollen zuweisen; nur bringt Schumann nach dem dritten Stollen noch einen zweiten Abgesang von zwei kleinen Strophen mit einem vierten Stollen, schließt also sieben Strophen des Gedichts übersichtlich zu einer großen Strophe zusammen. Schuberts "Du bist die Ruh" (Rückert) fügt eine einzige große Strophe zusammen aus fünf Gedichtstrophen der miniaturhaften Konstruktion:

"Du bist die Ruh, Der Friede mild, Die Sehnsucht du Und was sie stillt."

Indem er zunächst aus dieser ersten Strophe zwei gleiche Stollen bildet und ihr die zweite als Abgesang gegenüberstellt, geminnt er bezreits eine Strophensorm von der Ausdehnung von Fig. 373. Die ganze Strophe wird aber durch Gegenüberstellung einer zweiten gleichzgebildeten ("Kehr bei mir ein") nun zum ersten Stollen einer Strophe

höherer Ordnung, welche als Abgesang die zweimal vorgetragene lette Originalstrophe des Gedichts erhält:

"Dies Augenzelt, Bon beinem Glanz Allein erhellt, O füll es ganz!"



An Stelle der üblichen Unterscheidung nur zweier Hauptkategorien von Liedern, nämlich Strophenliedern und durchkomponierten, erhalten wir somit eine ganze Reihe von Abstusungen, von der die kleine Strophe des vierzeiligen Gedichts wahrenden "Ode", wie sie im 18. Jahrshundert allgemein geschrieden wurde, dis zu der hier noch gänzlich aus dem Spiel gelassenen, mit der Dichtung buntgestaltig fortschreitenden Balladens und dramatischen Liedsomposition. Die ersten Stufen sind:

1. Gine Melodiestrophe für sämtliche Strophen bes Gebichts.

2. Sine Melodiestrophe wird nach dem Inhalt des Gebichts in Melodie und Begleitung leicht variiert.

3. Zwei oder mehr Tertstrophen werden zu einer Melodiestrophe zus fammengefaßt.

4. Melodiestrophen gruppieren sich zu einer Strophe höherer Ordnung. Nur bis zu dieser Grenze möchte ich das Lied als wirkliches Lieb anerkennen. Der damit gegebene Spielraum ist ein ganz außerordentlich großer; aber unter Festhaltung der damit gegebenen Formprinzipien wird auch das zu sehr großen Dimensionen ausgeführte Lied
noch eine in sich geschlossene, einem Krystall vergleichbare Bildung sein,
deren direkte Verwandtschaft mit dem einfachen Volksliede erkennbar
bleibt. Das Lied aus diesen Grenzen heraus in opernhastes Wesen
überführen, heißt einen reinen Typus vernichten und damit einen hochwertvollen Besitz aufgeben.

Wir stellen nunmehr als

# Siebente Aufgabe

bie Komposition von Liebern; vorläusig sei aber die Wahl ausschließelich auf gereimte rein lyrische Texte beschränkt. Es sei dem Schüler überlassen, ob er die Lieber als Stizzen oder fertig ausgearbeitet vorzlegt; jedenfalls beschränkte er sich aber nicht auf Melodiestizzen, sondern deute zum mindesten sogleich die Harmonie wenigstens mittels Signaturen (T, D, S) an. Versährt er recht nach unsern Mahnungen, so wird er dabei ungern stehen bleiben, denn wenn er sich intensiv mit dem Gedichte beschäftigt hat, so wird die Melodie nicht als bloße Deklamation, sondern in lebendiger Farbenwirkung in seiner Phantasie auftauchen, also auch mit bestimmten Formen der Begleitung. Diese zu fixieren, lasse er sich sehr angelegen sein. Nochmals sei aber gewarnt vor zu früher Ausarbeitung am Klavier oder Schreibtisch; nur das von Phantasie selbst erzeugte hat wirkliches Leben und keine noch so schulgerechte logische Fortspinnung kann das Weiterwachsen in der Phantasie ersehen.

## § 5. Umfang und Charafter ber Singstimmen.

Noch werden einige praktische Bemerkungen am Plate sein, wenn die Absicht, singbare Lieder zu komponieren, erreicht werden soll. Getreu dem leitenden Prinzip, bei der Komposition keinen Faktor des musikalischen Ausdrucks auszuschließen, stelle sich der angehende Liederskomponist nicht nur das Tempo und die wechselnde Tonstärke fortgeset mit voller Lebenswahrheit vor, sondern er such auch den Spezialklang der menschlichen Singstimme in ihren verschiedenen Charakteren deutlich in sein Vorstellen aufzunehmen. Er komponiere darum nicht indifferent für Singstimme überhaupt, sondern sei sich deutlich bewußt, ob er ein Lied für eine Frauenstimme oder für eine Männerstimme, und weiter, ob er für eine hell gefärbte oder für eine dunkel gefärbte Stimme schreibt oder aber für eine mittlere Stimmlage. In manchen

Fällen wird die Stimmung bes Gedichts ihn direkt auf das eine ober das andere hindrängen. Nur zu leicht verläuft fich aber der Anfänger der Liedkomposition ins Unmögliche, zum mindesten ins Unpraktische. Damit seine Lieder fingbar werben, ist es unerläßlich, daß er bem effektiven Umfange und Leistungsvermögen normaler Stimmen Rechnung trage und nicht 3. B. von einer Singstimme, die er in der Gegend des zweigestrichenen f und noch höher reichlich beschäftigt auch fräftige Accente in der tieferen Sälfte der eingestrichenen Oftave verlange. Er verfäume beshalb keine Gelegenheit, den finnlich lebendigen Klang ber einzelnen Stimmgattungen zu beobachten und denselben seinem Vorstellungsvermögen einzuverleiben. Wenn auch die Erfahrung ihn früh genug lehren wird, daß alle beliebten Lieder von allen Stimm= gattungen (natürlich von jeder in der ihr zugänglichen Tonlage) ge= fungen werden, so wird er boch, wenn er ein echter Musiker ift, fehr wohl bemerken, daß es für die Wirkung eines Liedes keineswegs gleich= gültig ist, welche Stimmgattung es singt. Der Unfug, Lieder, die einem zu hoch oder zu tief "liegen", einfach einige Töne höher oder tiefer zu singen, ift zwar verbreitet genug, verdient aber feineswegs, daß ihm das Wort geredet wird. Wenn auch wohl im allgemeinen Hoch und Tief für Singstimmen relative Begriffe sind, und eine tiefe Stimme in entsprechend tieferer Lage in der That ähnliche Wirkungen hervorbringt wie eine hohe Stimme in ihrem Gebiete, fo geht doch schon dabei viel Charafteristisches verloren, da 3. B. Alt und Bag in der Tiefe kräftiger sind als Sopran und Tenor, und die eigentlichen mittleren Stimmen (Mezzosopran und Bariton) sowohl in ber Höhe als in der Tiefe mit Vorsicht behandelt werden muffen. Vor allem ist aber nicht zu vergessen, daß die Begleitungen moderner Klavierlieder nicht felten Söhen= und Tiefenwirkungen in einer Beise ausnüten, die eine Transposition um eine halbe Oktave überhaupt gar nicht zulassen ohne ihren Effekt gänzlich zu verfehlen und mißtönig zu werden. Adolf Sensen hat einmal, als ein Berleger ohne seine Mitwirkung eins seiner Liederwerke für andere Stimmlage einfach notengetreu trans= poniert veröffentlicht hatte, die Bernichtung ber Platten gefordert, und gewiß mit Recht. Man follte viel strenger sein in der Unterscheidung von Tenorliedern und Bakliedern oder Sovranliedern und Alt= liedern, als man ift. Denn felbst für die Singstimme ift mit der Transposition in die Grenzen ihres Gesamtumfangs keineswegs eine voll= ständige Anpassung an ihre Sigenart erreicht; eine wirkliche Altstimme 3. B. hat mächtige Brufttone zur Verfügung, die ber Sopranstimme auch in entsprechend um eine halbe Oktave verschobener Lage fehlen und das Clegische, Schneidende der höheren Alttone hat die Sopran= stimme ebenfalls in entsprechend verschobener Lage nicht. ben bramatischen Romponisten eine ganz felbstverständliche Sache ift, die bewußte strenge Unterscheidung der Stimmlage, für die er schreibt, die spezielle Vorstellung ber charafteriftischen Rlangfarbe ber Stimm=

gattung, welche burchaus der Unterscheidung der Klangfarben der Flöte und der Oboe oder Klarinette oder des Horns und Fagotts oder der Baßtlarinette entspricht, das sollte auch der Liederkomponist viel mehr, als gemeinhin zu geschehen pslegt, im Auge behalten. Frappante Fälle wie Schuberts "Wanderer", "Ausenthalt" und "Kreuzzug" oder Brahms' "Ernste Gesänge" für Baß, oder Schumanns "Hidalgo" und "Flutenreicher Stro" für Tenor stehen doch ziemlich vereinzelt da; gewiß würde die Unsitte des Konzertvortrags von Opernbruchstücken in Konzerten intimeren Charakters zurückgedrängt werden, wenn die Komponisten auch auf dem Gebiete der Liedkomposition in erhöhtem Waße mit den Spezialklangfarben der einzelnen Sinastimmen rechneten.

Bur allgemeinen Orientierung über ben Umfang ber Singstimme genügen ein paar turze Sinweise. Das sogenannte Mittelregister ber Frauenstimmen Sopran und Alt erstreckt sich ungefähr von f' bis f2. unterhalb fest sich das Brustregister, oberhalb das fogenannte Kopf= register an, ersteres ist beim Alt, letteres beim Sopran reicher ent= wickelt. Die Register greifen mit wenigen Tonen ineinander über, so daß die Scheide keine absolute ift. Tiefe Altstimmen reichen bis klein f und in einzelnen Fällen noch weiter hinab, hohe Soprane bis e' ja f3 und vereinzelt noch höher hinauf, boch verzichtet ber tiefe Alt ge= meinhin ganz auf die Ropfstimme, die bei ihm fpit und scharf klingt, und der hohe Sovran macht nur von wenigen Brufttönen Gebrauch. deren Volumen bei ihm meist gering ift. Ausnahmsstimmen beherrschen aber mit dem dunklen Charakter der Altstimme oder dem hellen der Sovranstimme das Gebiet beider Stimmgattungen. Im allgemeinen geht man für Sopran im Liedgesange nicht über c<sup>1</sup> bis b<sup>2</sup> hinaus und für Alt nicht über g bis f2, legt aber für Sopran das mittlere Niveau in die obere, für Alt in die untere Hälfte des Mittelregisters. Der Mezzosopran beschränkt sich in der Hauptsache auf das Mittel= register und unterscheidet sich von den beiden anderen Stimmgattungen dadurch, daß ihm diese ganze mittlere Oftave mit ziemlich gleichmäßigem Volumen zur Verfügung steht. Besonders ift aber zu beachten, daß beim Sopran die dem Brust= und Mittelregister erreichbaren Töne um f1 besonders farblos und beim Alt die Brufttöne um klein a von be= sonderer Stärke find.

Die normale Mittellage für die Männerstimmen liegt etwas mehr als eine Oktave tiefer, nämlich etwa zwischen klein d und einzestrichen d. Die Kompositionslehre kann natürlich nicht auf die einzander widerstreitenden Registerteilungen eingehen, welche die verschiedenen Gesangspädagogen aufgestellt haben; es ist auch nicht ihre Sache, sich einer derselben anzuschließen oder eine besondere neue aufzustellen. Gegensähe so ausgesprochener Art, wie sie die Frauenstimme zwischen der Bruststimme und dem höheren mit verschiedenen Namen weiter geteilten Gebiete ausweist, zeigt die Männerstimme nicht, wenigstenssoweit nicht der hohe Tenor die Kopsstimme zur Anwendung bringt,

welche wohl berselben Funktion ber Stimmbänder ihre Entstehung verbankt, wie die mittleren und höheren Töne der Frauenstimme. Was allein den Komponisten angeht, ist der Klangcharakter der einzelnen Stimmen und die Kraft derselben in ihren verschiedenen Lagen. Aehnlich wie die Sopranstimme um f¹, ist die Tenorstimme unterhalb klein dkraftlos und ktärkerer Accente nicht fähig. Dagegen stehen ihr oberhalb der mit dem Baß gemeinsamen Mitteloktave eine stattliche Reihe höherer Töne zur Versügung, die von großem Glanze und packender Wirkung sind. Die Höhengrenze des Tenors liegt bei a¹, b¹, h¹, selten noch einen oder zwei Halbtöne höher (nur mit Kopsstimme sind unschwer höhere Töne herauszubringen, denen aber der Charakter der Männerstimme sehlt). Der Baß reicht in der Höhe bis f¹, ausnahmsweise bis sis¹, g¹, in der Tiefe dis groß F und ausnahmsweise noch ein paar Halbtöne tiefer. Es ist zweckmäßig, nicht in demselben Liede über dessonders tiefe und besonders hohe Töne zu versügen, da nur Ausnahmssftimmen Höhe und Tiefe gleich gut beherrschen.

Im allgemeinen versteht es sich für allen Gesangsausdruck von selbst, daß leidenschaftliche Erregung sich in relativ höherer Lage ausspricht, daß daher starke Accente nur ausnahmsweise tiesere Tonlagen in Anspruch nehmen werden; von diesen Gesichtspunkten aus sind daher die machtvollen Tiestöne der Kontra-Altstimme und des tieseren seriösen Basses eigentlich Anomalien, deren kunstmäßiger Gebrauch sogar eine gewisse Vorsicht heischt, da andernfalls Gesahr droht, ungewollt eine komische (groteske) Wirkung hervorzubringen. An der rechten Stelle, B. wenn es sich um den Ausdruck des sinster Drohenden, Gewaltigen, oder auch nur der beschaulichen Ruhe handelt, ist die breite Entsaltung der tiesen Töne der Bass und Altstimme von einer durch nichts zu

ersetzenden großen Wirkung.

Diese wenigen Bemerkungen mögen wenigstens dazu einige Anzegung geben, daß der Komponist das ausdruckreichste, am unmittelbarsten das Mitempsinden erregende Tonorgan, die menschliche Singstimme, in seinen verschiedenen Charakteren beobachte, und nicht nur abstrakt und allgemein "für Gesang" schreibe; ebenso wie er nicht "für Instrumente" schreiben, sondern ganz abgesehen von den Unterschieden, welche die Technik und der Umsang jedes derselben gedieterisch heischen, fortgesetzt auch die Spezialklangfarbe der einzelnen Instrumente in der Phantasie deutlich vorstellen wird, so wird in der Phantasie eines rechten Musikers auch der Gesang jederzeit spezialen Stimmcharakter tragen und es liegt durchaus im Interesse der Steigerung der schöpferischen Potenz, diese Fähigkeit lebhaften Vorstellens auch der Klangfarbe zu steigern.

Es kommt eben alles darauf an, daß das Vorstellen von Tönen beim Komponisten ein wirkliches Hören mit allen Merkmalen der sinnlichen Lebendigkeit ist; die Fähigkeit, Gehörtes in der Phantasie zu reproduzieren, wie sie auch musikalisch nicht Gebildeten eigen ist, und sich z. B. in dem Nichtloswerdenkönnen irgend einer aufdringlichen Melodie äußert, die eventuell mit dem ganzen Apparat einer lärmenden Militärmusik den Gequälten verfolgt, ist im Grunde dieselbe, wie die der

felbstthätigen Hervorbringung von Tonvorftellungen.

Einen Einwand, den diese Ueberlegung nahe legt, will ich aber nicht unterdrücken. Man könnte baraus, daß doch alle Mufik= instrumente erst haben erfunden werden muffen und in ihrer Entwickelung mancherlei Wandlungen durchgemacht haben, schließen, daß das Vor= stellen mit der sinnlichen Lebendigkeit bestimmter Klangfarben nur für benjenigen möglich fei, der die Instrumente kennen gelernt hat, daß aber doch von folcher Erfahrung unmöglich die Fähigkeit, Tone por= zustellen, abhängig gemacht werden könne. Mit anderen Worten, man fonnte schließen, daß das rein musikalische Borftellen vielleicht boch sozusagen bezüglich der Klangfarben neutral, indifferent sein könne, und daß ein Gedanke, wie der von mir oben ausgesprochene, nur die Folge der Instrumentierungs= und Klangfarbentheorie des 19. Jahrhunderts feit Weber fei. Das ist aber doch wohl ein Frrtum; felbst zugegeben, daß ein Musiker im 17. Jahrhundert mit anderen Farben vorgestellt haben wird, wie einer im 19. Jahrhundert, weil die täglich fein Ohr treffenden Klänge ber Biolen, Lauten, Zinken, Krummhörner, Bombarte, Musetten 2c. ihn an ganz andere Klänge gewöhnt hatten, als sie heute die gewöhnlichen find (Klavier, Lioline, Cello, Klarinette, Horn, Militär= blechinstrumente), muß doch die Frage offen bleiben, ob nicht der geborene Musiker so deutlich und bestimmt die Klänge auch in bestimmter Färbung vorstellt, daß er bei dem Bersuche, in der Niederschrift die= felbe Farbe zu fordern, auf ganz neue Kombinationen von Instrumenten, ja eventuell auf die Konstruktion neuer Arten von Instrumenten ge= führt wird. Jedenfalls wollen wir uns die Ueberzeugung, daß auch die Klangfarbe zur Wesenheit des Tones gehört, nicht rauben lassen, und darum allem aus dem Wege gehen, was die Empfindlichkeit für Diese Seite der Klänge zu vermindern geneigt märe.

# Siebentes Kapitel.

# Der schlichte Chorsat.

#### § 1. Chorklang.

Wenn wir nun der Romposition von Chorliedern, überhaupt bem vollstimmigen Sate für Singstimmen allein (a cappella, ohne Begleitung) unsere Aufmerksamkeit zuwenden, so thun wir scheinbar einen Schritt rudwärts, fofern wir bamit auf ben Standpunkt ber strengen Schularbeiten ber Harmonielehrfurse zurückfehren. Doch bleibt ja schon der durchgreifende Unterschied, daß weder ein bezifferter Cantus firmus noch überhaupt irgend welches Schema der Harmoniebewegung vorausbestimmt und gegeben ist, vielmehr auch hier die Phantafie durch= aus unbehindert schaffen kann. Dadurch aber, daß ein Text gegeben ift, der musikalisch eingekleidet werden foll, treten alle die Bestimmungen in Kraft, welche wir im vorigen Kapitel zu erörtern hatten; damit ift also zunächst die Berweisung der Arbeiten im streng durchgeführten vollstimmigen Sate an diese Stelle hinlänglich gerechtfertigt. das Chorlied ist in erster Linie durchaus Lied und beansprucht daher wie das Lied für eine Singstimme knappe Fassung in einer leicht übersichtlichen abgerundeten Form, die innerhalb der uns bekannten Gronzen von der metrischen Struftur des Gedichts abhängig ift. Nach diefer Seite bringt die neue Aufgabe daher kaum etwas Neues; ihre Lösung ift ohne sonderliche Schwierigkeiten möglich, wenn man eine nach den im sechsten Kapitel entwickelten Prinzipien entworfene Liedmelodie für Sopran im strengen Anschlusse an die Bestimmungen der Harmonie= lehre Note gegen Note vierstimmig (für Sopran, Alt, Tenor und Baß) aussett. Diefer Anschluß verburgt die Erzielung des wirklichen Chor= flangs, beffen Wefen barin befteht, daß die vier Stimmen fortgeset zu vollkommener Einheit verschmelzen, so daß man die einzelnen Stimmen als folche gar nicht heraustreten hört. Selbst ber Sopran, ber eigentliche Träger ber Melodie, fozusagen die Seele ober bie rebende Stimme des Gesamtklangkörpers, tritt nicht einzeln heraus, folange die in der Harmonielehre festgesetten Abstände der einander benachbarten Stimmen gewahrt bleiben:

Sovran

..... höchfter Abstand eine Oktave.

..... Abstand weniger als eine Oftave.

..... Abstand unbeschränkt.

Baß.

Daß der Alt vom Tenor ausnahmsweise eine Oktave Abstand haben kann, wenn Baß und Tenor eng zusammen liegen (mit Terz= abstand), sei erganzend in Erinnerung gebracht. Alle Bestimmungen für die Berdoppelung oder Auslaffung von Affordtonen, für die Ber= meidung übermäßiger Stimmschritte, vor allem aber die Verbote der parallelen Oftaven und Quinten gelten im schlichten Chorsate rigoros. Alle diese Gesichtspunkte entstammen gerade der eingehenden Beobachtung der Wirkungen des Chorsates, und es zeigt sich nun der hohe Wert dieser Schularbeiten darin, daß dieselben ein sicheres Gefühl für das Normale, Mittlere, Schlichte ausgebildet haben, von welchem mit fünstlerischer Absicht in der mannigfachsten Weise abgewichen werden fann. Unfere nächste Hauptaufgabe wird nun die Aufweisung solcher Abweichungen und ihre Motivierung sein.

Innerhalb der enaften Grenzen des ichulmäßig ftrengen vier= ftimmigen Sates, also ohne Herausgehen aus bem Sat Note gegen Note ohne Verminderung der Stimmenzahl, ohne Uebersteigen (Kreuzen) ber Stimmen u. f. w., find aber junachft Berfchiedenheiten ber Rlang= wirkung möglich, über welche wir nicht ftillschweigend hinweggeben können, da dieselben bedeutsame Mittel der Charakteristik sind, auf welche die Schularbeiten einzugehen keinen Anlag hatten, die aber für die Liedkomposition eine wichtige Rolle spielen. Ich meine die sehr verschiedenen Wirkungen der Tonhöhenlage. Der Gesamtumfang der vier Singstimmen von der Tiefengrenze des Baffes bis zur Soben= grenze des Sopran beträgt doch auch für den nur Normalstimmen ins Auge fassenden Chorsat mehr als drei Oktaven (nroß F bis a2). Bedenkt man dazu, daß der Sopran bis unter das Biolininstem herabfteigen, aber der Baß sich bis in die Lage der ersten Linie des Biolin= systems erheben kann, so ergiebt sich auch ohne Vertauschung der Stellung der Stimmen zu einander eine schier unerschöpfliche Fülle von Möglichkeiten, einen und denselben Aktord verschieden zu legen, fei es gang weit über den Gesamtumfang ber vier Stimmen ausgebreitet oder eng zusammengedrängt in tiefer, mittlerer oder hoher Lage:

a) Sehr weit. b) Sehr tief. c) Sehr hoch. d) Mittellagen. e) Gemischte Lagen.

Die gespreizten Lagen von a kommen immer nur ausnahmsweise vor. Besondere Wucht und Mächtigkeit darf man von denselben nicht erwarten; der Umstand, daß Sopran und Tenor in ihnen ziemlich hoch liegen, der Baß aber sehr tief liegt und der Alt in mittlerer Lage sich befindet, schließt eine Gleichartigkeit der Wirkung in allen Stimmen aus. Sanz allgemein verschmelzen allzuweite Lagen nicht vollkommen, sondern isolieren mehr oder minder die Stimmen. Für starke Accente werden deshalb lieber alle Stimmen relativ hoch, wenn auch nicht so hoch wie 384 c gelegt werden und zur Erzielung dunkler, düsterer Färbung alle Stimmen herabsteigen, wenn auch nicht so tief wie bei 384 b. Sin paar Beispiele mögen immerhin die Möglichkeit und Brauchbarkeit der sehr weiten Lage darthun, wo es sich nicht um besondere aroße Krastentfaltung handelt:



Gewöhnlich entstehen solche weite Lagen durch plögliches Ause einandertreten der Stimmen und nur ausnahmsweise werden dieselben für längere Zeit festgehalten, wie in der letzten Strophe von Mendelssohns "Jagdlied" (op. 59 VI) und "Frühzeitiger Frühling" (op. 59 II), in welchen beiden die weite Lage dadurch entsteht, daß über einem in der Tiefe stationär gewordenen Basse die Oberstimmen sich frei entstalten. Wie gesagt, sind heftige Accente durch die weite Lage nicht gut zu erzielen, wohl aber ist dieselbe geschickt, eine Weitung des Empfindens auszudrücken, besonders wenn sie auf dröhnendes Forte keinen Anspruch erhebt. Starke Erregung treibt naturgemäß die Stimme in die Höhe. Dennoch sind in der Litteratur die Fälle selten, wo alle Stimmen gleichzeitig sich emporschwingen wie in Schumanns "Ungewitter" (Chamisso):



Es scheint sast, als ob die unselige Scheu vor den verdeckten Quinten und Oktaven die Komponisten vielsach abgehalten hätte, das doch so selbstverständliche und nie versagende Mittel der Verstärkung des Ausdrucks anzuwenden. Nur bei bleibender Harmonie oder mit Unisono aller Stimmen sindet es sich häusiger. Immerhin mögen ein paar Mendelssohnsche Beispiele (mit verdeckten Quinten) hier stehen, um zu beweisen, daß die Scheu ungerechtsertigt ist:





Uebrigens ist nicht zu übersehen, daß doch auch dem Auseinandertreten der Stimmen als Verbreiterung des Raumes, den die Harmonie in Anspruch nimmt, eine steigernde Wirkung eignet, welche in geringeren und mittleren Stärkegraden das Crescendo wohl vertreten oder ersehen kann, und überall da, wo nicht die unteren Stimmen gar zu tief herabgedrängt werden, auch die Verbindung mit dem wirklichen Crescendo sehr wohl zuläßt, z. B. (Mendelssohn):



Sine strenge Durchführung der Absicht, alle Stimmen gleich zu bedenken, derart, daß jede nach Maßgabe des durch den Text bebingten Ausdruck stiege und fiele, müßte dahin führen, fortgesetzt alle Stimmen miteinander parallel mit Abständen von je etwa einer halben Oktave gehen zu lassen, d. h. etwa in der Art des Huchalbschen

Quintenorganums mit Oftavverdoppelungen, bekanntlich der seltsamsten Berirrung, welche die Musikgeschichte aufzuweisen hat. Durch die ästhetische Forderung der Selbständigkeit der Stimmen wird folche Parallelführung bestimmt abgelehnt; wenigstens kann die Quinten-parallelität ernstlich nicht in Frage kommen. Das Unisono bagegen, auch in der weiteren Bedeutung der Oktavverdoppelung ist auch dem Chorsate nicht versagt. In ber Gestalt bes successiven Vortraas berfelben Tertteile mit berfelben Art der Melodieführung werden wir aber weiterhin auch eine Möglichkeit erkennen, die Stimmen mirklich in dem angedeuteten Sinne völlig gleich zu behandeln. imitierende Sat bis zur wirklichen Fuge verdankt ohne allen Zweifel einem folden Streben seine Entstehung. Da uns derfelbe hier noch nicht beschäftigt, so mussen wir ben näheren Nachweis für den zweiten Band aufsparen. Der schlichte Chorsat hat gar nicht die Tendenz, die Stimmen ju voller Gleichberechtigung zu entwickeln, gehört vielmehr durchaus in das Bereich des homophonen Sates, d. h. er ordnet einer melodieführenden Stimme, gewöhnlich dem Sopran, die anderen Stimmen als begleitende unter. Dadurch, daß auch diese begleitenden Stimmen denfelben Text vortragen wie die melodieführende Stimme, ift freilich die Beschränfung derselben auf eine so untergeordnete Rolle, wie fie besonders bei Allegrothemen oft der Begleitung zufällt (vgl. Fig. 219 ff.) ausgeschlossen, und Runftgattungen wie das Lied für eine reicher entwickelte Solostimme mit Begleitung von mehr nur die Harmonie markierenden Chorstimmen werden mit Recht (wie auch die Instrumentalquartette oder squintette für eine Prinzipalstimme mit untergeordneten Begleitstimmen) den durchgearbeiteten eigentlichen Chorfägen nicht gleichgeachtet, sondern tiefer gestellt. In der That sind die= felben kaum viel höher zu werten als die extremen Auswüchse dieser Richtung, die (nur für Männerstimmen öfter geschriebenen) Lieber mit Bealeitung von Brummstimmen (a bocca chiusa), in benen den Begleitstimmen gar das Wort gänzlich entzogen ift; ein richtiger ästhetischer Instinkt weist folche Afterbildungen ab, weil die Herabwürdigung der Menschenstimme zum nur tönenden aber nicht mehr redenden Instrumente die Frage nahe legen muß, weshalb sie nicht lieber wirklich burch ein Instrument (Orgel, Klavier, Harmonium), oder aber ein Ensemble von Instrumenten ersetzt werde. Nicht in bem Sinne foll ber schlichte Chorfat homophon fein, daß eine Stimme fich auf Rosten ber andern breit macht und mit Virtuosenalluren vordrängt, sondern im strengeren Bortfinne (griechisch δμόφωνος = zusammenstimmend, zu gemeinsamer Tongebung vereint), wobei nur die oben aufliegende Stimme fogufagen als Blüte, als ausdrucksvolles Antlit hervortritt. Das Chor= lied in seinem einfachsten aber zugleich ansprechendsten und rührend= ften, weil die Gattung am reinsten ausprägenden Inpus scheut sogar jede stärkere Emanzipation der Oberstimme und auch auffälligere Regungen ber Selbständigkeit einer ber andern Stimme bringen etwas

Dramatisches ober Konzertierendes in die Schreibweise, das dem strengen Liedcharakter widerspricht und zu polyphonem Wesen überführt. ist wichtig, sich dies Prinzip vollkommen klar zu machen, um von ihm aus alle Uebergangsformen bis zum absolut polyphonen, alle Stimmen verfelbständigenden fugierten Bokalfate bestimmt zu werten, gang abgefeben vom bramatischen größeren Ensemble, bas nicht bie Stimmen durch Gemeinsamkeit des Textes und durch Joentität der thematischen Ibeen zusammenschließt, sondern vielmehr sie absichtlich und zielbewußt geschieden halt. Wir wollen versuchen, zunächst auf dem Boden des wirklichen Chorliedes und unter Ausschluß des im engeren Sinne imitierenden Sates an einigen Beispielen das Auftreten folcher Ab-

weichungen aufzuweisen.

389. Andante.

Mendelssohns allbekannte und allbeliebte Komposition von Beines "Tragodie" ift überschrieben "Drei Volkslieder", und in der That ift in berselben der Volkston in eminenter Weise getroffen. Wir mählen beshalb bas erfte Liedchen zum Ausgangspunkt unferer Erörterungen. Der Text zählt zwei Strophen von je vier jambischen Achtfilblern, von denen der vierte auf den zweiten reimt. Mendels= sohn giebt ganz schlicht den Jambus mit 🖊 📘 wieder und übernimmt ftreng ben burch ben Dichter vorgezeichneten paufenlosen Aufbau; die Melodiestrophe deckt sich genau mit der Textstrophe, wiederholt aber die beiden letten Zeilen, d. h. repetiert den Rachsatz und zwar die Takte 5-6 fast ganz genau, 7-8 aber mit einer Dehnung und mit Abtrennung der Unterstimmen vom Sopran. Die Harmoniebewegung ift überaus einfach, wechselt im Vordersatz überhaupt nur zwischen Tonifa und Dominante, kadenziert im 5.—6. Takt zur Parallele, an beren Stelle aber die Subdominante mit Trugschlußwirkung eintritt: T ... (S VII D 6 † ) | [Tp] S, worauf die Kadenz schlicht mit S D T zu Ende geht (ebenjo in der Wiederholung):





Das Beispiel ist so recht geeignet, unsere Definition des homophonen Chorsages zu belegen. Mit Ausnahme weniger Takte ent= behren sowohl der Tenor als der Baß und Alt einer dem Ausdrucks= gehalte des Tertes gerecht werdenden Melobif. Während die Ober= ftimme alle Sinnaccente in muftergultiger Beise burch Erhebung ber Melodie zur Geltung bringt (Entflieh, Weib, Berzen, Ferne, Baterland, Baterhaus slettere bei der Wiederholung noch gesteigert; beachte übrigens wie fowohl "Baterland" als "Baterhaus" durch die Stellung im Takte auch auf die Schlußsilbe Accent erhalten]). Die zweite Strophe kommt freilich so gut nicht weg; die Worte "nicht", "einsam", "allein" muffen sich mit der Gewichtsverstärkung begnügen, "Baterhaus" erhält nur Accent auf die Schluffilbe und im Nachjat ereignen sich mehrere melodische und metrische Accentuationen von Silben, die keine Accentträger sind (auch, in) mährend "bleibst" als leicht und tonlos behandelt wird; das schlimmfte ift aber die Zerreißung der letten Zeile in der die Unterstimme: "Wirst doch wie in [ | der Fremde sein", mahrend in der ersten Strophe die Paufe nicht ftort (dir Baterland | und Baterhaus). Jene störende Zerreißung ift natur= lich ein Berstoß, der hinter den "Brummstimmen" nicht gar zu weit zuruck fteht; alles übrige aber kommt dem Hörer des Liedchens nicht zu Bewußtsein, für den eben nur die Oberstimme als Melodie her= vortritt, mahrend die übrigen Stimmen nur die Harmonie flar stellen. Auch für die Sänger der Unterstimmen muß man ein ähnliches Ver= halten annehmen: sie skandieren gleichsam nur den Text in strengem Anschluß an das Metrum, hören aber selbst ebenfalls in der Oberstimme ihren eigentlichen Ausbruck. Die beiden Abweichungen vom

Metrum, die Mendelssohn gemacht hat ("in weiter" und "dir Bater=") läßt man sich gern gefallen, auch in der Melodie, da die erste den Accent auf "in" durch melodische Tieferstellung der Melodie abschwächt

und die zweite "dir" einen guten Accent giebt.

Faßt man die Rolle der Melodiestimme im Chorlied so auf, daß dieselbe auch für die anderen Stimmen mit spricht, so erscheint ein gelegentliches Verstummen einzelner Stimmen, daß für dieselben den Ausfall eines Teils des Textes bedingt, nicht allzu bebenklich, wenigstens wenn sich der Komponist so einrichtet, daß nicht für sich sinnlose Textsehen übrig bleiben. Mendelssohn läßt in dem zweiten und dritten der "Drei Volkslieder" mehrmals den Baß für die Dauer von zwei Takten (eine Textzeile) verstummen. Dadurch verliert für sich gelesen gleich im ersten Falle der Text der Baßstimme den Zusammenhang:

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht [Er fiel auf die bunten Blaublümelein] Sie sind verwelket, verdorret.

Nähme man hier nicht an, daß ber Bag bie anderen Stimmen für

sich mit reden läßt und zuhört, so wäre die dritte Zeile unverständlich. Das Berstummen des Basses hat sowohl in den drei Strophen dieses, als auch in den beiden Strophen des dritten Gedichtes ("Auf ihrem Grab") eine ganz eigenartige tonmalerische Wirkung, die natürlich nicht zufällig ist. Sind es in 2. I die "Blaublümelein", so heißt es 3. I und II in der vom Baß nicht mitgesungenen Zeile: "Drin pfeisen die Bögel im Abendwinde" bezw. "Die Bögel singen so füß und so traurig", in allen drei Fällen wird also die Naturbetrachtung lokalissiert und auf das Kleine gerichtet, wobei der Baß sozusagen Zuschauer wird. Im 2. II aber und 2. III sind es die unstet wandernden und nirgends Rast und Heimlat vom Hause fort" bezw. "Sie haben gehabt weder Glück noch Stern", denen gleichsam mit dem verstummenden Baß der Boden unter den Füßen entzogen wird.

Mendelssohns "Morgengebet" (Sichenborff), ebenfalls eins der bekanntesten und beliebtesten Chorlieder, ist streng strophisch komponiert, harmonisiert nur Takt 3—8 der letzten (dritten) Strophe etwas absweichend (die Melodie schwingt sich nur Takt 7—8 zur höheren Oktave, stimmt aber übrigens überein). Das Metrum wechselt zwischen jamsbischen Neuns (!) und Achtsilbsern mit gekreuzten Reimen ab ab, und ist in der einsachen Weise symmetrisch bewältigt, daß die neunte Silbe der ersten Zeile eine weibliche Endung bildet, und die zweite Zeile statt

3. "will ich ein Pilger", aber auch 1. "wie einsam ist's doch"), die neunte Silbe der dritten Zeile aber sich mit dem Auftakt der vierten in eine Zählzeit teilt:

دادل لا ال لا آم لا اذلال لا الالالالا

1. Die Wälber nur sich leise neigen, als ging der Herr durchs ftille Feld 2. Was gestern noch mich wollt erschlaffen, des scham ich mich im Morgenlicht 3. Betreten wir als eine Brücke zu dir, Herr, übern Strom der Zeit.

Auch bieses Lied zeigt nur eine Strophe vom Umfange eines einzigen achttaktigen Sates mit einem Anhange ähnlicher Art wie Fig. 389, aber nur von drei Takten Umfang, die als eine Erweiterung einer Zweitaktgruppe (Takt 7a—8a) zu verstehen sind, da nur die letzte Textzeile wiederholt wird, aber mit anfänglicher Beschränkung der Stimmenzahl auf zwei (Baß und Tenor), denen sich die andern steigend gesellen, sodaß der siedente Takt sogar dreimal vorgeschoben wird:



Eigentlich müßte also sogar an Stelle bes  $^3/_2$  Takts breimal ein punktierter aufgehobener Taktstrich geschrieben werden (Rückeutung bes 7. Taktes zum Auftakt bes 7.), da immer wieder vor Erreichung bes Schwerpunktes eine neue Stimme das Motiv der Worte "als ging der Herr" anstimmt (zuerst Baß und Tenor, dann Alt, dann abermals der sich über den Alt sehende Tenor und schließlich der Sopran):



Nachahmungen, wie die hier im Anhange gemachten, schließen wir selbstverständlich von den Uebungen dieses Kapitels nicht aus, da dieselben mit keinerlei Auswand kontrapunktischer Kunst durchgeführt sind, vielmehr für die Konzeption nichts weiter bedeuten, als ein all-mähliches Emporsteigen der Welodie mit Festhaltung eines Motivs, wie sie uns längst geläusig ist:



Daß auch hier eine tonmalerische Wirkung herausspringt, sei nicht übersehen. Ihre Anregung in der Phantasie des Komponisten erfolgte wohl durch die Textworte "die Wälder nur sich leise neigen"; denn wie eine fortschreitende Welle wirken die stufenweise erhöhten Sinsäte der Stimmen, die aber besonders zu dem Text der dritten Strophe sehr wohl passen. Daß ich Fig. 389 und 390 die Taktstriche um eine Halbe verschieden nußte, um das Taktgewicht normal durch 2, 4, 8 anzeigen zu können, würde kaum auffallen, wenn nicht der Tripeltakt im Anhange die Ausmerksamkeit auf die Taktnotierung lenkte. Allen, die sich einigermaßen mit derartigen Fragen besaßt haben, ist es längst bekannt, daß die Komponisten fast immer, wenn sie mit nicht korrekt gestellten Taktstrichen begonnen haben, gegen Ende des Stücks irgend eine kompliziertere Bildung bringen, welche wenigstens die letzte Schlußewirkung korrekt im Takt stellt.

Unfere Studien über bas Verhältnis zwischen Metrum und Takt haben uns aber gelehrt, baß keineswegs immer der jambische Achtsilbler

jo im musikalischen Metrum unterzubringen ist, daß die letzte Sebung auf den schweren Takt bezw. in zusammengesetzen Taktarten auf den Taktschwerpunkt fällt. In allen Fällen vielmehr, wo der jambische Achtsilbler mit dem jambischen Siedensilbler (mit weiblichem Reim) wechselt, bektimmt die Rotwendigkeit, die schwere (erste) Silbe des weidelichen Reims an die Stelle eines Hauptikus zu bringen die fallende (hespchastische) Ordnung für die Füße (vergl. S. 255 ff). Das gilt selbstverständlich für das Chorlied gerade so wie sür das einstimmige Lied. So z. B. in Mendelssohns "Im Walde" (Platen), dessen siellige Strophen mit der Reimstellung:

a (jamb. 8 Silben)
a " 8 "
b " 8 "
a " 7 "
b " 7 "

ein Problem für den symmetrischen Aufdau stellt, in dessen Lösung Mendelssohn nicht durchweg glücklich war. Durchaus normal ist, daß er die durch Reim auf einander bezogenen beiden ersten Zeilen gleich oder ähnlich anlegt, auch ist nichts dagegen einzuwenden, daß er die dritte Zeile wiederholt, um einen glatten achttaktigen Satzu gewinnen; freilich steht die Richtigkeit dieser Zählung in Frage, da die abgesschwächte Wiederholung (p) durch nur zwei Stimmen (Alt und Tenor) doch mehr nur eine echoartige Wirkung macht (Nachstang). Man wird darum vielmehr Grund haben, die zweite Zweitaktgruppe als eine gesteigerte Wiederholung der ersten zu verstehen (1a—2a) und erstere, den Siedensilbler, als den Vordersatz abschließende Autwortgruppe; dann repräsentiert auch die Strophe dieses Liedes wieder nur einen einzigen achttaktigen Satz mit mehrmaliger Wiederholung der letzten Zeile:





Hier wirkt ganz entschieden der erstmalige Vortrag der auf die dritte gereimten fünften Textzeile in der Melodie zunächst durchaus analog als mit der vierten korrespondierend, wie die zweite Textzeile mit der ersten korrespondiert, obgleich dem die sehlende Reimbeziehung widersspricht. Man braucht nur dieser fraglichen Zweitaktgruppe (5 a dis 6 a?) die Wiederholung des Texts der vierten Zeile unterzulegen und das Ende entsprechend zu bilden, um sich zu überzeugen, daß man wirklich so hört:



Daß Menbelssohn die Melodie dieser Zeile aber doch als Takt 7—8 gemeint hat, beweist die Fortsetzung, die nur als neuer Nachsat verständlich ist. Die Zulässigkeit der mehrmaligen Verschiesung des Hauptgewichts (8. Takt) auf die leichte Silbe des weiblichen Neims kennen wir bereits von den einstimmigen Liedern her (vergl. Fig. 325 ff.). Auch hier haben wir im zweiten Anhange wieder eine vorübergehende Zerbrechung des Chors, welche eine nochmalige Vorschiebung des sechsten Taktes durch die nachsolgenden Stimmen veranlaßt.

In Fig. 393 tritt mehrmals die in hohe Lage geführte und Melismen aufweisende Tenorstimme auffälliger hervor. Der helle Klang des Tenors in seinen höheren Lagen weckt nicht selten den Schein, daß seine Töne höher liegen, als die thatsächlich höheren von Frauenstimmen in mittlerer Tonlage. Terzen zwischen Tenor und Sopran, bei denen der Tenor in stimmkräftiger, der Sopran in klangarmer Lage sich bewegt, klingen wie Sexten. Doch sind die Täuschungen nicht so stark, daß etwa Quartenparallelen zwischen Tenor und Alt oder Sopran sich dadurch in Quintenparallelen verwandelten. Wenn sich daher neue Regeln für die Stimmführung aus dieser Beobachtung nicht ergeben, so ist es doch gut, sich bewußt zu bleiben, daß der Sopran in Gesahr kommt, nicht mehr als eigentlicher Melodieträger gehört zu werden, wo der Tenor relativ hoch liegt und stark singen darf (die Herabminderung der Tonstärke hebt die Gesahr dieser Täuschungen über die Oktavlage sast ganz auf).

Schumann hat in mehreren seiner Chorlieder, nach Art der Oftavverstärkungen einer Melodie im Orchester= oder Klaviersatz, den Sopran in Oftaven mit dem Tenor geführt, zuerst in den Solosätzen

bes Burnsichen "Sochlandmädchen":

394. Alt I und II.



Da die Tenorstimme mächtiger ist als die Sopranstimme, so ist der Esset nicht der eines Mitgehens des Tenor mit dem Sopran, sondern vielmehr der des Mitgehens des Sopran mit dem Tenor, der als eigentlicher Melodieträger erscheint; aber die ohnehin vorhandene Neigung, den Tenor zufolge seines hellen Timbres als über die Altstimme gehend zu hören, wird durch die Sopranverstärfung der Oktaven noch vergrößert. Im "König von Thule" (Goethe) ist dieselbe Parallessührung des Sopran mit dem Tenor für lange Strecken durchgeführt, die Vierstimmigkeit aber nicht durch Teilung des Alt, sondern durch Sinführung eines zweiten Tenor gerettet (der mit dem Sopran gehende ist eine eventuell mehrsach zu besetzende Solostimme):



Ich möchte diese Experimente des nach neuen Wirkungen suchenden Schumann nicht zur Nachahmung empfehlen; so überlegen er im Klavierzliede durch gewähltere und verseinerte Ausdrucksformen Mendelssohn ist, im Chorliede bleibt er trot einiger sehr schönen Wendungen hinter demselben entschieden zurück, leidet vielsach an einer gewissen Steishei.

und Bewegungsarmut besonders der Baßstimme und — experimentiert zu viel. So läßt er in dem Burnsschen "Mich zieht es nach dem Dörsschen hin" Sopran und Alt durchweg unisono gehen, sodaß der Satthatsäcklich nur dreistimmig ist:

396. Langjam.



Durch die tiefe Lage der Frauenstimme erscheint hier der Tenor entschieden als melodiesührende Stimme und klingt täuschend höher, da er durchweg in klangvoller Lage bleibt. In dem Liede "Der traurige Jäger" (Sichendorff) geht in den beiden ersten Textstrophen der Sopran mit dem 2. Alt (der Alt ist wie im "Hochlandmädchen" geteilt; vgl. Fig. 397a); in der dritten und vierten Strophe aber (pp) treten die beiden Altstimmen zusammen und der Sopran emanzipiert sich zu selbstständiger Führung, überläßt aber dem Tenor die dominierende Rolle (397b); erst nahe dem Ende tritt der Tenor in die Tiese und geht sogar zwei Takte in Oktaven mit dem Alt (397c):





In dem Liede "Der verwundete Knade" (altbeutsch) wendet der ganze zweite Teil (die Klage des Mädchens) die Oktavführung des Alt (Solo, eventuell mehrfach besetzt) mit dem Sopran an; da der Chor-Alt durchweg und streckenweise auch der Tenor zwischen diese beiden Stimmen tritt, so entstehen wieder neue Farbenmischungen:





Es bedarf nicht des Hinweises, daß alle diese Verdoppelungen dem eigentlichen Wesen des Chorsates zuwiderlausen und mit einer gewissen Aufdringlichkeit und Absichtlichkeit eine Stimme mit auffälliger Klangwirkung solistisch herausstellen. Selbst das vielleicht populärste Chorlied Schumanns "Schön Rohtraut" (Mörike) wird geschädigt durch solchen Farbenwechsel. Daß Rohtrauts Worte: "Was schaust mich an so wunniglich" einem vierstimmigen Männerchor in den Mund gelegt werden, ist doch wohl schwer als speziell tonmalerisch charakterisierend zu erweisen!

Alle die mitgeteilten Chorsäte habe ich insosern abweichend vom Usus notiert, als ich, um Raum zu sparen, dem Tenor kein besonderes System eingeräumt, ihn sogar in Fig. 395—98 mit dem Baß zusammen auf ein System mit Baßschlüssel gesett habe. Der allgemeine und durchaus wohlmotivierte Gebrauch ist aber vielmehr, den Tenor stets im Violinschlüssel zu notieren, aber eine Oktave höher als thatsächlich seine Tonlage ist. Es spricht sich auch darin wieder die Thatsache aus, daß der Tenor durch seine starken Obertöne den Anschein erweckt, als läge er höher. Die Zusammenziehung vom Sopran und Tenor in Fig. 394 und 395 entspricht daher durchaus der Gewöhnung; doch hat Schumann auch in diesen Fällen dem Tenor ein besonderes System mit Violinschlüssel an seiner Stelle zwischen Alt und Baß eingeräumt. Gegen eine Zusammenordnung von Sopran und Alt auf ein System ist natürzlich nichts einzuwenden, da beide stets im Violinschlüssel notiert werden, wenn man nicht überhaupt die vier alten Singschlüssel:



anwendet, was wenigstens für Chorlieder heute ganz abgekommen ist und auch für größere Partituren allmählich abkommt. So unsentbehrlich dem nach Vertiefung seiner Kenntnisse strebenden Musiker die geläufige Kenntnis der c-Schlüssel ist, selbst für das Lesen der Orchesterparte moderner Partituren, so ist doch aus praktischen Gründen

durchaus davon abzuraten, dieselben heute noch für Chorsätze anzuwenden; denn für die Stimmen wird ihre Anwendung immer mehr unmöglich, da sie ein schweres hindernis für sicheres Lesen derselben durch die durchschnittlich ihrer Kenntnis ganz entbehrenden Dilettanten dildet; eine Uebereinstimmung von Stimmen und Partitur in der Form der Aufzeichnung ist aber auch höchst wünschenswert. Schlichte Chorsätze notiert man daher jetzt besser auf drei Systeme, eins für Sopran und Alt, eins für Tenor und eins für Baß, kompliziertere aber, mit häusigen Stimmkreuzungen, jede Stimme auf eine besonderes System in der aus den Harmonieübungen bekannten Form: für Sopran, Alt und Tenor mit Violinschlüssel, aber für den Tenor in der höheren Ottave seines wirklichen Klanges, für Baß mit Baßschlüssel, so daß das eingestrichene ein den vier Stimmen folgende Lagen hat:



Die eigenen Uebungen des Kompositionsschülers werden am besten stets in dieser Weise notiert, um sich dem Usus anzuschließen und volle Sicherheit im Lesen so notierter Partituren zu erlangen. Wir aber werden hier auch in der Folge je nach Befund abkürzend nur zwei oder drei Systeme anwenden, um nicht durch die Beispiele allzuviel Raum in Anspruch zu nehmen, vielmehr allen versügdaren Raum lieber auf eine Vermehrung der Beispiele zu verwenden.

## § 2. Freiere Führung ber Stimmen.

Halten wir baran fest, daß bas Chorlied in feinem reinsten Typus fogusagen wie eine einzige Stimme einen Tert vorträgt, nur mit größerer harmonischer Bestimmtheit als die wirklich einstimmige unbegleitete Delodie, so basiert diese absolute Homophonie des Chorsates auf der überein= ftimmenden Rhythmifierung und ber Wahrung ber natur= lichen Lage ber Stimmen bezüglich ihrer Sohe. Wir geben nun dazu über, die Mittel zu zeigen, burch welche bie ftarre Gin= förmigkeit bes kompakten, nur bie Sopranmelobie harmonisch beutenden Sates Note gegen Note durchbrochen werden kann, ohne daß doch an Stelle des homophonen der wirklich polyphone Sat tritt. Denn es ist immer noch ein gewaltiger Unterschied, ob die den Chor zusammen= segenden Stimmen gelegentlich bald diese bald jene einzeln bemerkbar werden, gleichsam verratend, daß die icheinbare Ginheit doch im Grunde eine Mehrheit ift, ober aber die Stimmen vom Saufe aus als einzeln auftreten und fortgesett prinzipiell ihre Selbständigkeit mahren und nur durch die Identität der Harmonie zusammengeschloffen werden.

Jedes Melisma, d. h. jede an Stelle einer ausgehaltenen Note der andern Stimmen gesetzte Tonbewegung, ja selbst die einfache Tonerepetition zieht die Ausmerksamkeit auf die dieselbe aussührende Stimme und läßt dieselbe momentan hervortreten. Man vergleiche z. B. Fig. 393 Takt 6a und 6c, Fig. 385c den zweiten Takt, ja Fig. 389 den zweiten, dritten, vierten und sechsten Takt, um sich zu überzeugen, wie sehr jede Bewegung einzelner Stimmen während des Stillstands anderer die Ausmerksamkeit auf sich zieht. Wenn auch für gewöhnlich der Sopran am häusigsten aus dem Geleise der gemeinsamen Bewegung der Stimmen mit reicherer Melodie heraustritt — was ihm als dem eigentlichen Sprecher des Chors von Rechts wegen zukommt — so ist doch auch gegen gelegentliche Auszeichnung der einen oder der

andern tiefern Stimme durchaus nichts einzuwenden.

Solange die Stimmen dabei fortgesett die gleichen Textfilben gleichzeitig bringen, ift das Prinzip der ftrengsten Homophonie wirklich gewahrt. Darüber kann allerdings kein Zweifel fein, daß speziell in diesem gemeinsamen Deklamieren letten Endes die Begründung bes Sapes Note gegen Note zu suchen ist; tritt an die Stelle bes gleichzeitigen Tertvortrags auch nur in bescheibenstem Make ber successive Vortrag, so ist ein Weg betreten, der in seinen letten Konsequenzen auf Kanon und Fuge führt, d. h. der die strenge Homophonie auf= giebt und zur Polyphonie überleitet. Obgleich die Musikgeschichte ben vokalen Ursprung bes polyphonen Stils erweist, so muß boch mit Nachdruck darauf hingewiesen werben, daß der gleichzeitige Bortrag verschiedener Texteile durch die zusammenwirkenden Stimmen das Berftehen ber Worte auch bei ausgezeichneter Deklamation feitens ber einzelnen Stimmen stark gefährdet und eventuell geradezu unmöglich macht; Grund genug, wenigstens für bas Lied bas Durcheinander= fingen verschiedener Textteile im Pringip abzulehnen. geführte polyphone Gesangsstücke haben zumeist sehr kurze Terte und ziehen vielmehr aus wenigen Worten die Anregung für die breite musikalische Ausführung eines Stimmungsgemäldes; ba aber dabei fast regelmäßig die zu Grunde liegenden Textworte zuerst von einer Stimme allein vorgetragen werden, fo ift für ein Nichtverstehen der folgenden gabl= reichen Wiederholungen berfelben Worte durch die durcheinander singenden Stimmen faum irgend welche Gefahr, jedenfalls ift diefelbe belanglos. Diese Ausblicke auf den polyphonen Bokalstil, deffen eingehendere Erörterung in ben zweiten Band biefes Werkes gehört, lehrt uns aber in der eindringlichsten Beife, unter welchen Voraussetzungen auch das Chorlied vom gleichzeitigen Vortrage berselben Textworte wird un= geftraft abgehen können. Unfere Beispiele 389, 390 und 393 belegen in unzweideutiger Beife, daß ein bereits einmal von allen Stimmen Note gegen Note vorgetragenes Tertbruchstückfür nachfolgende Wiederholungen das Abgehen von der Gleichzeitigkeit, bas hinter einander her Rommen der Stimmen mit demfelben Tert verträgt, ohne daß dadurch irgendwie ein ästhetisches Mißbehagen wegen Verdunkelung des Textes hervorgerufen wird. In Nr. 393 ist die Textverschiedung am unbedeutenosten (Takt 8=5):

In Nr. 389 greifen bie Stimmen etwas ftarfer über:

Auch in Nr. 390 sind aber die Komplikationen nicht so stark, wie es zunächst scheint, da thatsächlich nur zweierlei Tert zusammen auftritt:

In allen brei Fällen ist aber berselbe Text vorher streng Note gegen Note von allen vier Stimmen gebracht worden. Uebrigens ist es möglich, zweierlei und mehr gleichzeitig vorgetragenen Text zu verstehen, wenigstens innerhalb bescheidener Grenzen; darauf beruhten ja doch die ästhetische Berechtigung des dramatischen Ensemblegesangs. Natürlich wird es immer darauf ankommen, wie weit der Komponist es versteht, durch rechtzeitiges Hervortreten einzelner Texteile solche Möglichteit zu fördern. Im Chorliede muß dergleichen immer Ausznahme bleiben. Mendelssohn geht schon sehr weit, wenn er in dem "Herbstlied" (Lenau) beinahe durch die ganze zweite Hälfte den Satzelber gegen Note aufgiebt und den Text in den Stimmen durch einander wirft, offendar in poetisch charakteristischer Absicht:





hier tritt die Textzeile "durch den Strauch, als ob er weine" nicht ein einziges Mal allein heraus, sondern sogar fortgesett mit zweierlei Textverschiebung in den anderen Stimmen. Wenn bennoch Tatt 3 bis 4a unbestreitbar ben Höhepunkt des Liedes bilben, so wird man gern zugeben, daß an der gesteigerten Wirkung hier gerade (besonders im letten Tatt) die Verfelbständigung der Stimmen wesent= lichen Anteil hat. Besonders auffällig tritt der Tenor mit dem starken Aufschwung bes den ganzen Takt füllenden Melisma auf "wei-" her-vor, natürlich wieder mit der Täuschung, daß er über Alt und Tenor hinaus geht. Nicht unbemerkt bleibe übrigens, daß das erstmalige Auftreten der Zeile "durch den Strauch" durch die große Entfernung des Sopran vom Bag leichter verständlich ift. Die lette Silbe ber porausgehenden Textzeile ("fuhr") in Alt und Tenor verwirrt nicht allzu fehr. da wir sie bereits vom Sopranvortrag her kennen; überhaupt ist aber zu konstatieren, daß lang ausgehaltene Tone oder auch Melismen auf eine Silbe badurch, daß mährend berfelben nur ein Botal fortdauert und nicht Konsonanten aufgefaßt zu werden brauchen, die Verständ= lichkeit von Worten, welche mährenddem eine andere Stimme bringt. so gut wie gar nicht behindern, es fei benn, daß fie wie Takt 3a bis 4a der Tenor durch hohe Lage und besondere Klangfülle das Interesse zu stark in Anspruch nehmen. Solche gehaltene Tone entfalten aber einen ganz eigenartigen Reiz, da sie aus dem engen Rahmen des Text= portrags heraustreten und rein musikalische Ausdrucksmittel werden. aleichsam eine instrumentale Begleitung erseten, ohne boch an bas seinem zweifelhaften Kunstwerte nach charakterisierte Auskunftmittel ber Brummftimmen zu gemahnen. Wiederum ift es Mendelsfohn, ber am reichsten die Wirkung der Haltetone auszubeuten gewußt hat und offenbar fich des afthetischen Wertes des Mittels vollauf bewußt ift. Besonders sei auf den im 2/4 Takt stehenden Mittelteil des Chorlieds "Frühzeitiger Frühling" (Goethe) aufmerksam gemacht, welcher burch feine zwischen ben Stimmen wechselnden Haltetone eine berückende Stimmungsmalerei entfaltet und die Sinne mit "fchläferndem Duft" "fummenden Bienen" und all dem Frühlingszauber umnebelt:







gemacht hat, nicht schwer fallen, ähnliche Abzweigungen zweier ober breier Stimmen, wie sie hier wiederholt sich zeigen, sehlerlos und bestriedigend zu stande zu bringen. Von der Harmoniearbeit her ist ihm hinlänglich geläusig, was zur Deutlichkeit der Harmonie gehört. Wie terzlose Harmonien wie das sis ohne als zu Anfang der von Takt 6 bzu Takt 8 führenden Takttriole entstehen können, wird ihm die Aufenahme des Tondildes in die Phantasie lehren (nämlich durch die Terzensolge des Tenor und Alt sis de dais heis die parallele Sextensverdoppelung hard zwischen Alt und Tenor von Takt 6 zu 5 a wird er als zulässig verstehen, wenn er sich klar macht, daß die beiden Oberstimmen auf de eine starke Cäsur haben, so daß das Hinausgehen des Alt nach d gar nicht in ein Motiv fällt, sondern ein totes Intervall ist, während der Tenor seine Endung von h über d nach sis verschleift. Sine ähnliche Zufälligkeit ist das Unisono der beiden Stimmpaare dei \*, da der Baß anstatt direkt von g nach sis zu gehen (sis 6) den Umweg über das durchaus sigurative sis e de macht.

Für ähnliche Wirkungen durch Haltetone in einzelnen Stimmen, während beren andere sich frei bewegen, vergleiche man noch Mendels-

sohns "Mailieb" (Hölty), "Auf bem See" (Goethe), "Jagblieb" (Eichenborff), "Hirtenlieb" (Uhland) und "Waldvögelein" (Schüt). Das lettere Lied nimmt noch besonders unser Interesse in Anspruch, weil es in der ersten hälfte der Strophe förmlich die Vierstimmigkeit in eine zweifache Zweistimmigkeit zerlegt (Frauenstimmen und Männerstimmen) und beide zweistimmige Halbchöre nur zweimal kurz zusammensaßt, in der zweiten Hälfte aber den Sopran vollständig isoliert und ihm die drei Unterstimmen als geschlossen Begleitung gegenüberstellt. Besonders frappant ist die Wirkung der letten Takte, denen man Bewunderung nicht versagen kann, obgleich sie aus dem Rahmen der strengen Chormäßigkeit entschieden herausgehen:







Die für den ersten Teil von mir vorgenommene Zurechtschiebung der Taktstriche bedarf keiner Motivierung. Nicht ganz einwandfrei ist die partielle Textwiederholung "daß Berg und Thal, und Thal erschallt", da dieselbe einen nicht beabsichtigten Nachdruck auf daß "Thal" gegenüber dem Berge legt. Die zweite und dritte Strophe haben an entsprechender Stelle: "zu der, auf die, auf die er hofst", was noch häßlicher ist, und: "aus aller Fahr, aus aller Fahr" was gut wäre, wenn es nicht an die Stelle von "und außer aller Fahr", gesetzt wäre, statt ganz unmöglich: "und außer all-, zer aller Fahr". Das Beispiel mag zur Warnung dienen. Denn trotz des vortresslichen Gesamtzesseitst bleibt doch jede solche Textverlegenheit ein "Erdenrest, zu tragen peinlich".

Viel feltener als man meinen sollte ist im Chorliebe das Ueberfteigen (Kreuzen) der Stimmen, obgleich doch dasselbe ohne Verleugnung des homophonen Prinzips eingeführt werden kann; unsere Beispiele der Teilung des Chors in nacheinander einsehende (Fig. 389 ff.) Sinzelstimmen zeigen nur einmal (Fig. 390 in dem einzigen 3/2 Takt) ein vorübergehendes Hinaufschlagen des Tenors über den Alt; selbst unter den Farbenmischungsversuchen Schumanns sinden sich nur wenige Stellen, wo der Tenor höher geht als der Alt (Fig. 397a, letzter Takt; 398b, vorletzter und letzter Takt). Der Umstand, daß der Alt starke Töne im Brustregister hat und der Tenor gern seine Höhe zeigt, sollte doch häusiger, als es geschieht, auch im Chorliede auf die Stimmfreuzung sühren, von welcher der polyphone Vokalsak, wie wir sehen werden, den ausgiedigsten Gebrauch macht. Selbst Brahms ist mit der Anwendung dieses Mittels sehr sparsam; ich sinde es z. B. in dem ersten "der Zigeunerlieder" op. 103:



Auch Robert Franz wahrt fast ausnahmslos den Stimmen ihre natürliche Lage, kaum daß einmal ein paar Töne des Tenors über den Alt hinübergreisen, wie in op. 24 V: "Empfangt den Mai mit Blumen":



Schließlich ist doch auch hier wieder Menbelssohn am reichsten und ausgiebigsten:



Es steht aber wie gesagt durchaus nichts im Wege, in mittlerer Tonlage die beiden Mittelstimmen, auch wo nicht ein besonderer Effekt beabsichtigt ist, gekreuzt zu schreiben, was gelegentlich zur Belebung des Sates gute Dienste leisten kann, z. B. wenn wie hier bei b die Stimmen bei bleibender Harmonie ihre Töne austauschen:



Früher glaubte man selbst stufenweise Oktaven- und Quintenparallelen durch Stimmenkreuzung aus der Welt zu schaffen:



Das gilt freilich heute nicht mehr als stilrein, obgleich ähnliches auch noch in der Zeit, deren Stil man für den allerreinsten ausgiebt, nämlich in der Palestrinaepoche (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts) unbedenklich geschrieben wurde. Heute gilt als Norm, daß Stimmenskreuzungen dann einwandfrei sind, wenn der Sat ohne dieselben fehlerslos sein würde, also hier bei a):



wo die geklammerte Schreibweise denselben Aktord ohne Kreuzung als korrekt verbunden erweist. Dagegen enthält bei b) der geklammerte Aktord eine durch die Kreuzung beseitigte Oktavenparallele, die man heute nicht mehr gern hinnimmt, obgleich sie wohl kaum empfunden werden wird, wenn der Tenor den Schritt a—g' als Melisma (auf dieselbe Silbe) auszuführen hat. Unter keinen Umständen zulässig ist aber eine Führung wie die bei c), welche in einen an sich reinen Sat durch die Kreuzung effektive Oktavenparallelen bringt. Also: es können wohl unter Umständen durch die Kreuzung Parallelen des ungekreuzten Sates unmerklich werden, effektive Parallelen aber sind keinesfalls zuslässig, auch wenn die resultierende Akkordsolge eigentlich gar keine enthält.

Die Chorliedkomposition hat ihre erste Hochblüte bereits im 16. Jahrhundert geseiert; nach langem Verstummen ist sie im 19. Jahrhundert wieder aufgelebt, hat aber die freie Beweglichkeit nicht wieder erlangt, welche ihr damals eigen war, wo Slemente des polyphonen Stils in reichem Maße in dieselbe übergegangen waren, ohne doch den Liedcharakter in Frage zu stellen. Sinige wenige Perlen dieses Liederfrühlings (von H. Jsak, P. Hoshaimer, B. Ducis u. a.) sindet man in meinen "Ilustration zur Musikgeschichte"; einen wahren Schat bergen aber Jahrgang 1—3 und 7—8 der "Publikationen" der Geselsschaft für Musiksprichung (R. Sitner), welche zu studieren kein Komponist versäumen sollte. Es mag als Probe nur noch ein dieser Zeit anzgehörendes Chorlied solgen, nämlich Ludwig Senfls (1492—1555) "So ich, Herzlieb, nun von dir scheid":









Der Aufbau dieses Liedes ist dadurch speziell interessant, daß der Komponist aus je zwei der sechszeiligen Strophen des Gedichts eine Melodiestrophe gebildet und so die alte Form (vgl. Fig. 371 ff.) des Bar von zwei Stellen und Abgesang gewahrt hat. Sinen gewissen Anstoß gab dazu wohl der Umstand, daß in den geradzahligen Strophen (2. 4. 6.) des Gedichts die vierte Zeile statt doppelt so lang nur ebenso lang ist wie die fünste. Die Umgießung des Metrums war übrigens keine leichte Ausgabe wegen der erheblichen Ungleichheit der Zeilen; die drei Versformen des Metrums sind:

Den Anfang macht die uns schon bekannte Umsetzung aus die in den die in der die incht der die in den Auftakt beseitigende und den Ansang mit der schweren Zeit ermöglichende Umgestaltung von:



b. h. wir haben eigentlich drei Biertel Auftakt, welche Form auch für die zweite Textzeile festgehalten ist; dagegen erfordert der weibliche Reim der britten Zeile fallende Ordnung ber Fuße, die Senfl wenig= ftens den beiden Hauptstimmen (Tenor und Sopran) giebt, nachdem er zuvor durch Bag und Alt die Cafur von drei Bierteln Dauer über= brudt hat. Die kurze vierfilbige zweite Zeile kann ohne Dehnung nicht wohl auf die doppelt so lange erste antworten, erhält vielmehr in der Melodie nur die Rolle der Wiederholung der zweiten Zweitaktgruppe (3a bis 4a), so daß erst die britte Zeile ben Nachsat bringt. Der Wechsel zwischen steigender und fallender Ordnung, bezw. zwischen langem Auftakt (brei Biertel) mit männlicher Endung und kurzem Auftakt (ein Biertel) mit langer weiblicher Endung (drei Biertel), führt für das ganze Lied ein fortgefettes Schwanken zwischen glatt im C-Takte notierbaren Verhältnissen und folden herbei, die ben leichten Takt (bie zweite Salfte bes 4/4 Tatts) elidieren (fodaß einzelne Tatte 2/4 entstehen) oder aber solchen, welche trot der langen Endung doch den langen Auftakt haben, so daß zwei leichte Takte einander folgen und in der Notierung sich 3/2 Takte ergeben. Ich habe absichtlich die Notierung im C-Tatte gewählt, um diese Wandlungen auffällig hervortreten zu laffen. Niemand wurde gegen meine Analyse etwas einwenden, wenn ich fortgefett nur 2/4 Takt, also einfache Takte notierte (die Originalnotierung der Men= furalkomponisten des 16. Jahrhunderts kennt bekanntlich den Taktstrich überhaupt nicht, rechnet aber fortgesett nach Breviswerten, die den Halben unserer verfürzten Uebertragung entsprechen). Thatsächlich verläuft das ganze Lied ohne jede Störung der glatten Folge von Einzeltakten, und wer nicht mehr zu wissen verlangt, der thut allerdings gut, nur 2/4 Tafte zu notieren. Der ganze Aufbau ift aber nach Aufweifung ber beigeschriebenen Tattzahlen:

1. und 2. Stollen: 
$$| 1-4, 3a-4a; 5-9: |$$
Ubgesang:  $1-4, 3a-4a = 3b-4b, 6-9;$ 
 $1-4 = 3a-4a, 3a-4b, 6-9, 5-8a.$ 

Gleich der Anschluß des zweiten Stollens an den ersten würde also zwei leichte Takte nacheinander bringen (9 und 1), wenn nicht das Auftaktviertel des ersten Takts auf den Wert einer Halben verlängert wäre. Daß folche den glatten Fortgang der Taktordnung durch überschüssige leichte Werte (weibliche Endungen und Auftakte) oder auch durch Sinschiebsel (Schlußanhänge, mehrmaligen Ansatz des neuen Anfangs) störende Bildungen auch der neueren Liede und Chorliede komposition nicht fremd sind, hatten wir bereits mehrsach Gelegenheit zu konstatieren. Hier sei noch eine Stelle aus Rob. Franz' op. 24 II eingeschaltet, welche dadurch die Auffassung stärker belastet, daß sie ohne Not einen glatten Anschluß durch zweimaligen Ansang der neuen Zeile (erst im Tenor, dann in den übrigen Stimmen) stört; nach den ersten zwei regelmäßig interpretierten Textzeilen: "Zwei Röslein that sie schneiden, zwei Röslein rot wie Blut" fährt Franz sort:



Um die Gesamtsaktur des Senklichen Liedes unserer Gewöhnung näher zu bringen, entkleide ich dasselbe seines reichen melismatischen Wesens und siehe da, es springt ein Liedehen heraus, das etwa der Faktur Mendelssohns oder auch Schumanns nahe steht, zugleich aber ein deutliches Bild giebt, wie unsere protestantischen Kirchenlieder zum großen Teile durch Abstreisung der Melismen direkt aus den Chorliedern der Meister des 15. dis 16. Jahrhunderts hervorgehen konnten:





Nun veraleiche aber ber Schüler Takt für Takt die reiche Ausführung in Fig. 408 mit der schlichten Grundlage in 410. Söbere Künste der Smitation sind nicht verwendet, sondern nur mit leichtem figurativen Schmuck burch biatonische Ausfüllung weiterer Schritte, Ueberbindungen, Punktierungen, Synkopen ift die Umwandlung bewirft - alles Mittel, die uns besonders durch die Nachweise der Wege ber Bariierung längft geläufig find. Besondere Beachtung beansprucht aber die Behandlung der beiden Mittelstimmen. Selbst in der Reduktion von Fig. 410 zeigt fich noch eine auffallende Beweglichkeit des Tenors, veralichen etwa mit ben ftarren Tenorstimmen der Mendelssohnschen und Schumannschen Quartette. Dafür liegt allerdings ein triftiger Grund darin vor, daß im 16. Jahrhundert der Uebergang der melodischen Führerrolle vom Tenor auf den Sopran sich erst allmählich vollzieht. Gerade dieses Lied zeigt aber den Tenor noch als entschieden führend (Takt 4a des ersten Sates ist im Sopran das d-g gewiß eine deutliche Ablehnung der Führerschaft). Für erhebliche Strecken taucht der Alt unter den Tenor (I: 4a-5, 8, II: 2-3b, III: 3b 7-9), es bedarf freilich mackerer Kontraaltstimmen für dieses Lied transponieren nütt nichts, da der Tenor ohnehin hoch genug geht.

Es sei mit diesem Beispiel genug, um das Studium dieser älteren Litteratur zwecks Erwerbung freierer Beweglichkeit anzuregen. Manche der modernen Harmonik abhanden gekommene reizvolle Harmonieswendung wird dabei den ausmerksamen Hörer überraschen; was aber etwa hie und da noch von Schlacken des älteren nach voller Abklärung ringenden modulatorischen Wesens dem Musiker von heute nicht ganz zusagt (z. B. Fig. 408, Takt 8—9 des ersten Sapes die nicht vorsbereitete Wendung nach C-dur, auch II 3b—4b der etwas gewaltsam ausgevervorste D-moll-Schluß), wird man als Archaismus vers

stehen ohne den Drang, es nachzubilden.

Von besonderen Uedungen im dreistimmigen oder gar zweistimmigen a cappella-Sat für gemischte Stimmen sehen wir hier ab, da dieselben sich implicite bei den vierstimmigen Arbeiten von selbst für Strecken ergeben, wo eine oder zwei Stimmen vorübergehend verstummen. Für ganze Lieder eine der vier Stimmgattungen auszuschließen ist ein stichhaltiger Grund nicht vorhanden; Opern und Oratorien, für welche solche Kombinationen notwendig oder erwünscht werden können, liegen einstweilen außerhalb unseres Gesichtstreises. Anders liegt aber die Frage, wenn es sich um den Sat sür Männerstimmen allein oder Frauenstimmen allein handelt; da ist die Beschränkung auf Dreistimmigkeit nicht die Ausschließung einer besonderen Stimmgattung, im Gegenteil wird da die aus anderen Gründen (Vollstlang, harmonische Deutlichkeit) doch erwünschte Vierstimmigkeit erst durch Spaltung einer Stimmgattung möglich.

Wir stellen nun die

## Meunte Aufgabe,

die Romposition von Chorliedern für Sopran, Alt, Tenor und Baß ohne Begleitung. Nach ben Auseinandersetzungen über bas Berhältnis zwischen Textmetrum und Strophenmelodie, welche wir der Rompo= fition von Rlavierliedern vorausgeschickt haben, bedarf es besonderer Unweisung nach dieser Richtung hier nicht mehr. Bezüglich der Tert= wahl fei der Schüler völlig frei. Naturstimmungsbilder, Liebeslieder werden sich immer in größter Zahl und ansprechendster Fassung bar-bieten; auch geben dieselben oft genug Anlaß, daß die Phantasie einen fühneren Schwung nimmt und tiefere Tiefen bes Empfindens erregt werden. Ein Grund, erzählende Gedichte in schlicht strophischer gereimter Form von dieser Aufgabe auszuschließen, liegt nicht vor, doch widerstehe der junge Komponist vorläufig der Bersuchung, sich dabei stärker auf das bramatische Gebiet zu verirren und naturgemäß den Liedcharafter zu verleugnen. Die strenge Geschloffenheit und Abrundung der strophischen Unlage ift vom eigentlichen Liede unzertrennlich; die Uebung, der= felben unter ben mannigfachsten Bedingungen gerecht zu werden, ift für alles freiere Schaffen eine gar nicht hoch genug anzuschlagende verläßliche Grundlage.

#### § 3. Das Chorlied für Männerstimmen allein ober für Franenftimmen allein.

Die Beschränkung auf eine der beiben Hauptgattungen der mensch= lichen Singstimmen, Mannerstimmen ober Frauenstimmen ift weniger eine Inftrumentierungs: als eine Satfrage; es geht dabei für ben Gefamt= umfang bes Chors ungefähr eine Oftave verloren, b. h. die beteiligten Stimmen verfügen anstatt über annähernd drei und eine halbe Oftave nur noch über nicht ganz zwei und eine halbe Oftave:



Diefer Verluft ist aber größer als er zunächst scheint und bedeutet etwas ganz anderes, als wenn man etwa dem gemischten Chor oben und unten je eine halbe Oktave seines Umfangs wegnehmen und ihn auf H—f2 einschränken wollte. Für starke Accente, für ein vollskräftiges Forte wird die Zusammendrängung der Männerstimmen in ziemlich enge Lagen nötig, da die tieferen Baßlagen nicht ausgiebig genug sind, um dem Glanze und der Schmetterkraft des Tenors die Wage zu halten. Für die Frauenstimmen ist das Gleiche nicht zu konstatieren, da die vollen Brustöne wirklicher Altstimmen sogar Gesahr lausen, einen grotesken Sindruck zu machen, wenn sie zu weit von dem hohen Sopran ab liegen. Jedenfalls aber ergiebt sich in beiden Fällen eine erhebliche Sinschränkung des Gebrauchs weiter Lagen, so daß man, um mit einem Worte den Unterschied zwischen dem Chorsat für gemischte Stimmen und denjenigen sür gleiche Stimmen zu bezeichnen, sagen kann, daß für ersteren weite, sür letzteren enge Lage der Harmonie das gewöhnliche ist.

Mendelksohns "Der Jäger Abschied" (Eichendorff) mag uns in einfachster Weise das Verhältnis des gemischten Chorsates zum Männerschorsate veranschaulichen, indem wir an Stelle der gedrängten Akkordslagen des Originalsates für Männerchor die weiteren für gemischten Chor setzen. Dabei kann der 2. Baß seine originale Lage behalten und der 1. Tenor ohne Veränderung als Sopran gelesen werden. Für lange Strecken wird es dann weiter nichts bedürfen als der Verstauschung der beiden Mittelstimmen, derart, daß der zweite Tenor des Originals in gleicher Tonlage vom Tenor übernommen wird, der erste Baß aber eine Oktave höher gelegt und vom Alt übernommen:









Die ganze Umschreibung für die reicheren Mittel bes gemischten Chors ergiebt sich wie von felbst, auch die Abweichungen von der oben gegebenen Anweisung brängen sich birekt auf. So ist offenbar nur im Mannerchor ber Bag im zweiten Tatt verhindert an bem Aufschwunge ber übrigen Stimmen teilzunehmen, wird baher im gemischten Chor besser Takt 3 in die höhere Oktave gehen. Das Unisono der beiden Baffe Taft 5a-6a, ein fast instrumentaler Effekt, wird beffer nicht in Unisono des zweiten Basses und des Alt (nach Art der Schumannschen Verdoppelungen, Fig. 394 ff.) verwandelt, sondern bleibt beffer Unisono der Unterstimmen, also des Basses und Tenors. Auch in Takt 3-7 des zweiten Sates unterbleibt besser die Vertauschung der Mittelstimmen und die Notierung wird ganz getreu mit verändertem Sinne beibehalten (die im Biolinschluffel notierten beiben Tenorstimmen mit realer Geltung des Schlüffels für Alt und Sopran gelesen). ähnlicher Beife laffen sich, eventuell mit geringen Modifikationen (z. B. wo Quarten zwischen Tenor und Alt bei der Vertauschung Quinten er= geben würde), die meisten Männerchore dirett für gemischten Chor arrangieren. Bur Uebung, um ben Unterschied ber beiben Setweisen ficher in das Gefühl zu bekommen, schreibe der Schüler auch die folgende erfte Strophe von Mendelssohns "Der frohe Wandersmann" (Eichen= borff) für gemischten Chor um:





3 Strophen (bie britte etwas veranbert.)

Das Unisono Takt 6a wird sich keinesfalls für Alt und Sopran konservieren lassen, darf aber noch weniger durch Unisono bes Tenors und Sopran ersett werden, vielmehr wird wohl der Tenor statt his zulett e nehmen muffen. Im übrigen sei keine weitere Anweisung hier

gegeben, wie das Arrangement am besten zu machen ist.

Die Reduktion eines gemischten Quartetts auf die gedrungenere Form des Männerquartetts ist zwar nicht so leicht, wie das aufgewiesene Verfahren. Vor allem muß dabei von der strengen Befolgung der Regel abgesehen werden, daß nicht mehrere auseinander folgende Aktorde nur drei dem Klange nach verschiedene Tone zeigen. Giner häufigeren Berringerung der Stimmenzahl, derart, daß z. B. die beiden Bäffe oder die beiden Tenöre oder gar der erste Baß und der zweite Tenor unisono gehen, möchte ich aber nicht das Wort reben; wo nicht das volle Chor-Unisono überhaupt die Mehrstimmigkeit aufhebt — mas jederzeit bei Stellen von großer Bestimmtheit und gebieterischer Saltung möglich ist — follte vielmehr das zeitweilige Verstummen einzelner Stimmen der Verschmelzung mit anderen vorgezogen werden. Der ziemlich große Unterschied der Klangfarbe der Baß- und der Tenorstimmen gestattet aber, daß mehrere breitonige Akkordbildungen nacheinander vorkommen:



Obgleich hier vier bezw. drei Afforde nacheinander nur drei der effektiven Tonhöhe nach verschiedene Tone zeigen, so bleiben doch die vier Stimmen burch ihre Bewegung als solche unterscheidbar. Trot

der Raumbeschränkung ift daher auch wenigstens für den Männerchor die Vierstimmigkeit durchaus allgemein in Aufnahme. Die 21/2 Oktaven Umfang geftatten übrigens immerhin noch mancherlei Wechfel weiter. enger, tiefer, hoher und mittlerer Lagen, wie schon ein Blick auf Fig. 411 und 412 lehrt. Biel mehr als beim gemischten Chor ist beim Männerchor zu beobachten, daß ftarke Affekte alle Stimmen in die Sohe treiben. Die posaunenartige Schmetterfraft ber Männer= ftimmen in ber oberen Sälfte ihres Umfangs (vgl. Fig. 412, Taft 6b-6c) ist freilich durchaus ohne Analogon im gemischten Chor. da der allzu verschiedene Charafter der Männer= und Frauenstimmen eine ähnliche Einheitlichkeit ber Gesamtwirkung nicht zu stande kommen läßt. Wenn Mendelssohn in Fig. 411 in Takt 5a-6a des zweiten Sates dem Baffe das tiefe statt des hohen g und as giebt, so ift offenbar der Zweck die Vermeibung biefes Schmetterklangs; gang un= willfürlich werden bei bem Hinabsteigen der Bäffe (as b g) die oberen Stimmen ihre Klangfraft eindämmen und an die Stelle des schmetternden Vollklangs wird eine gewiffe Feierlichkeit und Weihe treten, wie fie im allgemeinen ben weiten Lagen eignet. Tiefe Lagen fämtlicher Männer= stimmen klingen überaus weich und dunkel wie weit mensurierte Flöten= stimmen der Orgel; die Mittellage vermag je nach dem Stärkegrade die Gigenschaften der tiefen oder hoben Lage zu entfalten, nur natür= lich nicht den hellen Glanz der höchsten Lage.

Wie dem Sologesange, so stehen auch dem Chorliede alle Bewegungsarten zur Verfügung vom feierlich breiten Choral dis zur wortreichen virtuosen Geschwäßigkeit und dem üppig quellenden Melisma. Ein paar Beispiele mögen den Reichtum an Möglichkeiten, die auch dem Männergesange offen stehen, wenigstens ahnen lassen. Im übrigen muß natürlich auch hier das Hören die wichtigsten Dienste thun. Bei der enormen Verbreitung, welche in 19. Jahrhundert die Pflege des Männergesangs gefunden hat, sehlt es nicht an Gelegenheit dazu, und der heranwachsende Komponist wird, sei es zunächst nur als Zuhörer oder als Mitsingender, sei es als Dirigent eines kleinen Chors seiner Phantasie neue Nahrung in Fülle zuführen können. Die aktive Beteiligung als Sänger oder Dirigent ist sehr nühlich und sollte nicht versäumt werden; denn das eingehende Studium der Werke erschließt deren Wesen natürlich in ganz anderer Weise als ein gelegentliches

einmaliges Sören.

K. M. v. Weber, bessen "Leger und Schwert" (Körner) zu den ersten Anfängen der Komposition für Männergesang gehören, fordert sogleich eine erhebliche Beweglichkeit von den Männerstimmen, so in Nr. 2 ("Lütows wilde Jago"):



Hier haben wir auch Takt 2 und 4 das Austauschen der Stimmen nach Art von Fig. 413 zur Erhöhung der Beweglichkeit. Aehnliche Beispiele sind sehr häufig; es sei z. B. auch auf Rob. Franz' op. 32 III "Der weiße Hirsch" (Uhland) hingewiesen:



wo Takt 4 der erste Baß ganz ähnlich hervortritt wie im gemischten Quartett oft der Tenor. Ein prächtiges Beispiel für die farbenreiche

Charakteristik des Männerchors ist Heinrich Marschners op. 195 vi "Zigeunerleben" (Geibel), das unheimliches Waldesdunkel mit den huschenden Gestalten der Zigeuner und wilden Tanz bei Fackelschein mit greisbarer Lebendigkeit zeichnet; ich gebe nur ein paar kurze Proben daraus:





Das Unisono bes Nachsates von 416 b bilbet eine packende Steigerung der glänzenden akkordischen Wirkungen im Vordersatz. Wirschließen an dieses Beispiel gleich ein berühmtes aus neuester Zeit, das die Drastik der Tonmalerei raffiniert weiter steigert und wahrhaftiges Grausen und Entsehen erregt, nämlich Friedrich Hegars op. 17 "Totensvolk" (Widmann), das die Vernichtung eines tapferen Heeres durch die fürchterliche Macht nordischer Kälte schildert:





Diese Beispiele treten freilich aus dem Rahmen des einfachen Liedes stark heraus, zeigen aber, welche reichen Mittel auch dem Liede für Männerchor zu Gebote stehen. Kehren wir schließlich wieder zu einfacheren Bildungen zurück, so mag uns noch Rheinbergers op.  $44^{111}$  "Tragische Geschichte" (Chamisso) zeigen, wie die Isolierung der Stimmen, das Zerbröckeln des Chors überaus komisch wirken kann:





Besonderer Beispiele für den getragenen Gesang des Männerchors bedarf es nicht, da feine Litteratur auch an ftark bas Sentimentale ftreifenden Werten überreich ift. Wir schließen unsere fleine Blumenlese mit einem Bruchstück aus Franz Schuberts op. 64 1 "Wehmut":



Der Sat für Frauenstimmen allein ift, verglichen mit ber Litteratur für Männergesang, nur fehr spärlich bebaut, mas angesichts der Seltenheit von Damengesangvereinen nicht verwunderlich ift; doch macht die Tenor-Not der gemischten Chorvereine immerhin eine etwas ergiebigere Entwicklung der Litteratur des Chorliedes für Frauenstimmen erwünscht, da mancher in den Mannerstimmen schlecht besetze lebungsabend bemfelben gewidmet werden könnte. Un erfter Stelle muffen wir hier der Frauenchöre Schumanns gebenken, die zwar zum Teil ähnlich wie die Lieder für gemischten Chor Rlangfarbenerperimente aufweisen.

aber im ganzen glücklicher geraten sind als seine gemischten Chorlieder. Wir lassen uns im Sate für gleiche Stimmen das gelegentliche Zussammenschmelzen zweier Stimmen zu einer (durch Oftavenführung oder Unisono) darum eher gefallen, weil hier Vierstimmigkeit nicht in gleichem Maße durch die Natur vorgezeichnet ist; es ist also nichts einzuwenden, wenn der Komponist mit drei Stimmen sich bez gnügt und nur, wo er es für nötig erachtet, die reale Vierstimmigkeit entfaltet.

In der ersten der Romanzen für vier Frauenstimmen op. 69:





geht anfänglich (Takt 1) der erste Alt in Oktaven mit dem ersten Sopran, dann aber treten die Stimmen zur einwandsreien Vierstimmig-keit auseinander; Takt 5—6a aber vereinigen sich die beiden Altstimmen, so daß so lange wirklich der Satz nur dreistimmig ist. Beide Arten der Verschmelzung zweier Stimmen haben wir auch in Schumanns op. 91 1 "Rosmarin":





Hier haben wir Oktavenführung des ersten Sopran und ersten Alt Takt 1—4 und Takt 7, und das Zusammenschließen der beiden Alte Takt 3a-4a. Als Beispiel von Hause aus und durchgeführt dreistimmigen Sates im Chorlied für Frauenstimmen sei mir gestattet, mein op. 37 anzuführen, dessen erste Nummer "Am Mövenstein" (Geibel) Note gegen Note gesetzt ist; die erste Strophe lautet:



Das zweite Lied "Mein Falk hat sich verflogen" (Geibel) behandelt die Stimmen freier und bringt anfangs successive Stimmeneinfäte und Ueberfteigungen, faßt aber in ber zweiten Sälfte ber Strophen die Stimmen fest zusammen:





Es läßt sich ja nicht leugnen, daß der Frauenchor in weit höhe= rem Maße als der Männerchor eine instrumentale Begleitung erwünscht macht: ber Mangel eines festen Fundaments in ber gewohnten Baßlage giebt ihm etwas Luftiges, Berichwebendes, das zwar ausnahms= weise einen eigenartigen Reiz ausübt, auf die Dauer aber das Interesse ermüdet und das Verlangen nach volleren, fatteren Farben weckt. Mit der Hinzunahme einer Begleitung entfällt aber freilich mehr oder minder die Rolle der Unterstimmen, die Sopranmelodie harmonisch zu interpretieren, ba bas die Instrumentalbegleitung besorgt; ber begleitete mehrstimmige Gefang wird baber gern die absolute Homophonie auf= geben und die beteiligten Stimmen mehr verfelbständigen und in Formen übergeben, welche unfer zweiter Band ausführlicher behandelt. Das zweistimmig ober auch dreistimmig Rote gegen Rote ge= fette Lied mit Instrumentalbegleitung bildet beshalb einen Mischtnpus, dessen afthetische Berechtigung nicht ganz außer Zweifel steht. Inbessen — bie hübsche Klangwirkung z. B. ber Menbelssohn= ichen "3weistimmigen Lieber" mit ihren ewigen Terzen, die nur felten burch Sexten abgelöft werden, beren Doppelmelobie aber obendrein bas Rlavier noch getreu mitspielt (op. 63 vi):



ichlägt alle äfthetischen Bedenken siegreich aus bem Felde, und wem's so wie Mendelssohn gefund und fröhlich im Herzen singt, der wird's bann fo wie er es innerlich gehört niederschreiben, auch wenn der Lehrer vielleicht ein griesgrämiges Gesicht bazu macht. Ob er babei zwei Soprane oder einen Sopran und einen Alt oder Tenor und So= pran oder Sopran und Alt, Tenor und Alt oder gar zwei Alt- oder zwei Tenor= ober zwei Bafftimmen für ben Gefang erwählt, wird wesentlich vom Text abhängen muffen, um eine dunklere oder hellere Farbung zu erzielen. Auf jeden Fall ift aber auch hier wieder größte Bestimmtheit anzuempfehlen und die Besetzung nicht dem Zufall zu überlassen. Wenn auch gar manches Lied und Duett gegen die ausdrudliche Bestimmung bes Romponisten je nach Gelegenheit besett mer= den wird, so soll doch der Komponist niemals so ins Allgemeine bin fomponieren, fondern die Stimmen, für die er fchreibt, follen in voller Lebenswahrheit vor feinem inneren Ohr ertonen, und es mare unrecht, wollte er einen Teil ber konkreten Bestimmtheit bes geschauten Tonbildes unterdrücken und die Besetzung nicht anzeigen. Go gut die zahl= reichen Flötenquartette des 18. Jahrhunderts (für Flöte, Bioline, Biola und Cello) nicht mit erster Bioline statt Flöte besetzt werden können, ohne daß man dabei das deutliche Gefühl hat, daß der Komponist doch wohl allerlei anders gemacht hätte, wenn er nicht der Flote, fondern der Bioline den ersten Part bestimmt hätte (Doppelgriffe, Tone unter= halb c u. a.), ebensowenig sollte man ein Duett ober Terzett anders wie vorgeschrieben besetzen, ohne sich Rechenschaft zu geben, baß man etwas thut, wofür der Komponist nicht ganz verantwortlich zu machen Tenor und Sopran ergeben doch eine recht ftark abweichende ist. Wirkung von berjenigen zweier Soprane, und gar die Besetzung bes zweiten Soprans mit Alt und bes erften Soprans mit Tenor fiellt vollends die Klangwirfung auf ben Kopf. Nach diefer Richtung kann die Liedkomposition noch manche schärfere Präzisierung, manche bewußtere Ausbeutung ber Klangwirkung bringen, weniger seitens des Komponisten, für welche ich vielmehr die allerbestimmteste Vorstellung der Besetzung annehme, als seitens der Ausführenden. Wo der Komponist die Besetzung zu bestimmen unterlassen hat, ist die Ausgabe hochintersessant, zu ergründen, welche Besetzung wohl dem Komponisten bei der Komposition vorzeschwebt hat.

Wir ftellen nun die

# Behnte Aufgabe,

bie Komposition von Chorliedern für Männerstimmen allein oder Frauenstimmen allein, lassen für letztere die eventuelle Bahl der Dreistimmigskeit offen und geben auch frei, den Frauenstimmen eine stützende Klaviersbegleitung beizugeben, was nach den Uebungen in der Ausarbeitung von Klavierliedern keinerlei Schwierigkeit machen kann. Auch das zweistimmige Lied (mit Angabe der Besetzung) mit Klavierbegleitung werde hier nicht abgelehnt, komme aber nur in seinen einsachsten Formen zur Uebung.

## § 4. Die Rirchentone.

So bestimmt wir den Gedanken ablehnen mußten, daß es Aufgabe der Rompositionslehre fein konnte, den Stil vergangener, überwundener Epochen zu lehren, fo scheint doch etwas deraleichen sich als unabweisbar aufzudrängen, wenn es gilt. Melodien, die einer Sahr= hunderte gurudliegenden Beit entstammen, stilgerecht mehrstimmig gu bearbeiten. Dies gilt sowohl für weltliche als ganz besonders auch firch= liche Melodien aus dem Mittelalter, d. h. aus einer Zeit, welche nicht ausschließlich mehrstimmig musizierte, sondern etwa noch in der Weise bes Altertums fich an unbegleitetem Ginzelgesang genug fein ließ, für ben nicht in gleichem Maße wie für den mehrstimmigen Sat die pofitive Schlugbildung erforderlich schien. In unserer modernen harmonisch durchgeklärten Musik ist nicht nur ber Schluß mit dem ben Angelpunkt der Harmonik der Tonart bildenden Akkorde der Tonika eine selbstverständliche Forderung, sondern auch der Anfang zeigt nur bei einem kleinen Prozentsat eine andere Harmonie als die tonische, so daß zumeist das A-B-A auch in dem engsten Sinne der Wegwendung von und der Wiederzuruckwendung zu der Tonika in Anfang und Schluß seine Berwirklichung findet. Es ist eine bereits von mir an verschiedenen Stellen zur Sprache gebrachte Thatfache, daß die mittelalterliche und antike Monodie sich gerade badurch von der auf mehrstimmige Behandlung berechneten modernen unterscheidet. daß fie dieses absolute Bedürfnis des positiven Schlusses nicht hat.

ja demfelben sogar geflissentlich aus dem Wege geht. Mag diese Formulierung übertrieben flingen, etwas bergleichen muß fogar intuitiv die antike Kunstübung geleitet haben, denn daß gerade die unserer modernen Durtonart entsprechende Harmoniebewegung dem Altertum und frühen Mittelalter fremd ift, macht eine ähnliche Unnahme zur Notwendiakeit. Wenn ich hier einige Bemerkungen über das Wesen der Rirchentone fowie der altgriechischen Tonarten einschalte, fo sehe ich mich bazu ge= zwungen durch die Notwendigkeit, wenigstens einigermaßen das Berftand= nis folder alten Melodien zu erschließen, die fich der modernen Sarmoni= sierung entweder geradezu widerseten oder doch auf ganz eigenartige Widersprüche stoßen, welche ihre volle Belebung in der Phantafie fast zur Unmöglichkeit machen, wenn nicht der Schüler schon durch häufiges Soren mehrstimmiger Bearbeitungen derartiger Melodien ohne theoretische Vorbereitung sich in den Geist derfelben hineingefunden hat. Immer wieder ift aber baran festzuhalten, daß mas gelernt werden muß, ins Gebiet der Theorie, also auch der Kompositionslehre gehört, die auch hier fürzere Wege zu weisen wissen wird, als den der allmählichen Gewöhnung und Reproduktion aus den gefammelten Fonds des Ge= bächtnisses. Welche bedeutsame Rolle das sich der Durdominante enthaltende reine Moll in der älteren Melodik spielt, ist bereits gelegentlich angebeutet worden. Saben wir aber bisher vermieben, das reine Moll gegenüber dem heute allgemein üblichen gemischten besonders zu betonen, so ist hier der rechte Dit, diese Reserve aufzugeben und vor allem erst einmal den natürlichen Schlüffel für die eigenartige Konftruktion und Schlufbildung vieler alten Kirchenmelobien wie auch schottischer, ffandinavischer und flavischer Weisen zu geben in dem hinweis auf die unserer von Prim zu Prim der Durtonika laufenden Durtonleiter gegen= fähliche von Prim zu Prim der Molltonika laufende Tonleiter:

# e'd'c'h a g f e

also die "Moltonleiter mit kleiner Sekunde", für welche gerade die Schlußbildungen mit der kleinen Sekunde (von oben) charakteristisch sind. Wie dergleichen in reinem Mollsinne ersundene Melodien zu harmonisseren sind, kann ja freilich nach unserer Darstellung nicht zweiselschaft sein. Gerade für die sich damit ergebende Harmonisserung trifft aber auch das nicht zu, was ich als Hauptunterschied älterer und neuerer Melodik bezeichnete, das Fehlen des positiv abschließenden Zurücklausens der Melodie in die tonische Harmonie. Denn es ist eine bereits durch die geschichtliche Forschung erhärtete Thatsache, daß die Gewöhnung an den mehrstimmigen Tonsat in alte Melodien einen Sinn hineingetragen hat, der ihnen ursprünglich gar nicht eignet. Gegen Ende des Mittelalters bricht allgemein eine harmonische Auffassungsweise durch, welche für den abschließenden Ton einer Melodie Grundston be deut ung annimmt, d. h. auf demselben einen Dreiklang aufsbaut. Wir haben daher zweierlei Standpunkte auseinanderzuhalten,

ben natürlichen, der ber immanenten harmonie ber alten Melodien gerecht wird und ben hiftorischen, welcher mit der Deutung einer Beit rechnet, welche die Stilpringipe zweier Berioden durcheinander wirrte. Es wurde g. B. grundfalich fein, antike griechische Melodien, beren wir ja dank den neueren Funden der Archäologen eine Anzahl aus vordriftlicher Zeit besitzen, in einer Beife zu harmonisieren, welche für Melodien ähnlichen Umfangs und ähnlicher Schlußbildung aus dem

16. oder 17. Jahrhundert erforderlich ift.

Allerdings follten ja eigentlich Melodien, die dem Zeitalter der Herrschaft ber absoluten Monodie angehören, überhaupt nicht mehrftimmig gefett werden. Die neuerdings öfter versuchten Chor= oder gar Orchesterbearbeitungen altgriechischer Hymnen sind und bleiben an sich ein ungerechtfertigtes Unterfangen, sofern die Griechen felbst bei fest= lich-feierlichem Vortrag gang bestimmt nichts weiter mit diesen Melodien angefangen haben, als sie mit Manner= und Frauenstimmen und viel= leicht auch mit allerlei Instrumenten unisono vorzutragen. Tropdem bleibt aber das Bestreben, der Gegenwart, die harmonische Bedeutung zu enthüllen, welche das Altertum diesen Melodien beilegte, ehrenwert, und es steht außer Frage, daß jemand, der einmal eine dorische Melodie in reiner Mollharmonisierung gehört hat, fortan dieselbe auch ähn= lich hören wird, wenn der Apparat der Mehrstimmigkeit weggelassen wird, während er ohne folche Ginführung in ihren eigentlichen Sinn leicht dazu neigt, bunt wechselnde moderne Deutungen anzuwenden. Um Die Rirchentone mit der eigenartigen schwankenden Sarmonik ihrer späteren mehrstimmigen Behandlung zu begreifen, muß man vorerst die antiken Stalen richtig auffassen, weil erst badurch die feltsame historische Rom= plikation der Harmonik der Kirchentone verständlich wird.

Die Griechen unterschieden vier Haupttonarten, d. h. Tonleitern (águoríai), Melodieschemata, nämlich die mit Tönen der Grundskala

in folgender Art auszudrückenden:

sowie die ihren Namen nach von diesen abgeleiteten:

Wie die Bögen für die Halbtone ausweisen, find nur 1 und 8 (dorisch und hypomirolydisch) in ihrer Intervallfolge identisch. Die ariechischen Theoretiker betrachten aber alle biese Skalen nur als verschieden begrenzte Ausschnitte einer borischen Stala, d. h. eigentlich hörte der Grieche, wie es scheint, stets im Sinne der Mollauffassung der Grundsfala (vergl. S. 16), so daß nur die von Prim zu Prim der Molltonika verlaufende dorische Skala ihnen als eigentlich positive, normale erscheinen konnte. Es ist daher wohl begreiflich, daß allgemein von Plato, Ariftoteles und den fpeziellen Daufittheoretikern des Altertums der dorischen Tonart die erste Stelle angewiesen wird, so wie wir heute unzweifelhaft alle Tonartencharakteristik ausgehend von dem zentralen C-dur entwickeln. Aber die Berfchiebung der Oftavausschnitte (Ottavengattungen) hatte doch noch einen anderen Sinn, als etwa heute unsere Transpositionen durch Ginführung erhöhter oder erniedrigter Töne; denn diese Transpositionen hatten die Griechen eben= falls gerade so wie wir. Der Umstand, daß die Transpositionen der Grundskala mit denselben Namen belegt wurden, wie die Oktaven: gattungen, hat es verschuldet, daß das Tonartenwesen der griechischen Musik etwas schwer übersichtlich wurde. Wie nämlich die Griechen alle theoretischen Erörterungen an die Oktave e'-e anknupften (3. B. bie Untersuchung über den Bau der Stala, die Unterscheidung bes biatonischen, dromatischen und enharmonischen Tongeschlechts u. f. w.), fo entwickelten fich auch die transponierten Stalen durch Ginführung von Kreuzen und Been in diese Normaloktave und dann ergab fich für die= felbe bei jeder Transposition eine veränderte Lage der Halbtone, d. h. die zwischen e' und e laufende Stala nahm nacheinander alle die oben verzeichneten Formen der Oftavengattungen an und die Transpositionen erhielten beren Namen, nämlich mit:

1 #: e' d' c' h a g fis e = 5. Hypoborisch.

2 #: e' d' cis' h a g fis e = 2. Phrygisch.

3 #: e' d' cis' h a gis fis e = 6. Hypophrygisch.

4 #: e' dis' cis' h a gis fis e = 3. Lybisch.

5 #: e' dis' cis' h ais gis fis e = 7. Hypolybisch.

1 b = e' d' c b a g f e = 4. Mirolybisch.

Sehen wir von noch weiteren, erst in späterer Zeit auch von den Griechen angenommenen Transpositionen ab, welche e selbst in es verwandeln (bis zu 6 \pm und 6 \pm), so haben wir in diesen einschließlich der dorischen Grundstala sieben Formen der Stala gerade so wie in den S. 382 mitgeteilten sieben Oktavengattungen die sieben denkbaren Bezgrenzungen einer Melodie durch eine der sieben Stusen der Stala vor uns, nämlich (je nach dem harmonischen Sinne des Ansang und Ende bildenden Tons):

I der °T: Dorisch; V der °T: Hypodorisch; III der °T: Lydisch. [I der °S: Hypodorisch]; V der °S: Phrygisch; III der °S: Hypoglydisch. I der °D: Miyolydisch; [V der °D: Dorisch]; III der °D: Hypophrygisch.

Somit ift die dorische Tonart die von Prim zu Prim der Tonika, also allein mit positivem Anfang und Schluß verlaufende, und nächst ihr mussen die von Quint zu Quint der Tonika laufende hppodorische und die von Terz zu Terz laufende lydische Skala im Sinne ber Mollbeutung ber Grundftala ben bestimmtesten Charafter haben, während die mit einem Tone einer der beiden Dominanten beginnenden und schließenden Stalen: Phrygisch (V ber OS), Sypolydisch (III der °S), Mirolydisch (I der °D) und Hypophrygisch (III der °D) notwendig durch die mangelnde Bestimmtheit von Anfang und Schluß etwas eigenartig Schwebendes, einer Frage ähnliches erhalten muffen. Ein ganz ähnliches Refultat wurde sich auch ergeben, wenn wir die Deutung der Grundstala im Durfinne mit in Frage gogen; wenn auch schwerwiegende Gründe verbieten, diese Art der Deutung für das Alter= tum anzuwenden, fo hat es immerhin einen gewiffen Sinn und praktischen Nugen, auch die damit sich ergebenden Melodiebildungen zu prüfen, da gewisse neueste Strömungen darauf drängen, die mit der Brim (der Moll= oder Durtonika) beginnenden und endenden Skalen wieder aus ihrer Alleinherrschaft zu verdrängen. Zugleich gewinnen wir damit wertvolles Material für die Beurteilung der fpateren Kirchen= Die Möglichkeiten der Stalenbegrenzung im Durfinne find:

1. von Prim zu Prim ber T = c d e f g a h c'.

2. von Quint zu Quint der T = g a h c' d' e' f' g'.

3. von Terz zu Terz der T = e f g a h c' d' e'.

4. von Prim zu Prim der D = g a h c' d' e' f' g' (= 2).

5. von Quint zu Quint der D = d e f g a h c' d'.

6. von Terz zu Terz ber D = H c d e f g a h.
7. von Prim zu Prim ber S = F G A H c d e f.

[8. von Quint zu Quint der S = c d e f g a h c = 1].

9. von Terz zu Terz der S = A H c d e f g a.

Gerade der Umstand, daß die antike Monodie des Apparats der effektiven Mehrstimmigkeit gänzlich entbehrte, macht es gewiß sehr wohl begreislich, daß die Ausbeutung der verschiedenartigen Ausdruckswerte, welche solchem Beginnen und Enden (natürlich auch dei Stellen stärkerer Gliederung innerhalb der Melodie) notwendig eignet, eine große Rolle sür die Melodieersindung spielte. Nur ein kurzes Beispiel, nämlich die 1883 in Kleinasien aufgefundene Grabschrift des Seikilos, mag eine konkrete Vorstellung von diesen dem Zeitalter der Harmonie abhanden gekommenen Formen der Melodik geben:



Andere Beispiele antiker Melodik siehe im Anhange von C. von Jans "Musici scriptores graeci" (1895, Anhang verbessert 1899), sowie in Gevaerts "Mélopée antique" 2c. (1895) und den gangbaren Gefchichtswerten, einen Versuch ber Garmonisierung eines antiken Symnus im reinen Mollfinne in meiner Studie "Notenschrift und Notenbruck" (1896). Es ist hier nicht ber Ort, barauf näher einzugehen, wohl aber ift es wünschenswert, daß das Wefen des Unterschieds ber Standpunkte begriffen werde; derfelbe beruht darin, daß die antike Melodie= bildung jede Stufe der Skala zum Ausgangs-, End- und überhaupt Stuppunkt maden kann, fo bag man - furz und gut vom modernen Durstandpunkte aus - auf der Prim, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte ja Septime der Durskala oder aber — der Auffassung des Alter-tums besser entsprechend, auf der Prim, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte, Sexte, Septime der Mollgrundskala basierte Melodien unterscheiben kann. Helmholt hat in der "Lehre von den Tonempfindungen" (4. Aufl., S. 476 u. m.) die Benennungen Quartengeschlecht, Gerten= geschlecht 2c. im ähnlichen Sinne gebraucht, aber babei wohl nicht eben gludlich der Benennung das Intervall zu Grunde gelegt, welches bie Tonikaprim zum Ausgangstone ber Skala bilbet (z. B. g a h c d e f g ift Quartengeschlecht, weil die Tonikaprim Quarte ber Skala ift).

Das hier entwickelte Prinzip der Melodiebildung hielt sich tief in das Mittelalter hinein und ist z. B. noch in vielen Troubadour= und Minnesängerliedern deutlich erkennbar. Doch übertrug man mit der Entwicklung der mehrstimmigen Musik im späteren Mittelalter allmählich mehr und mehr Anschauungen, welche mehr unserer modernen Praxis entsprechen, auf altüberkommene und natürlich dann auch auf neuerfundene Weisen. Der Schlußton einer Melodie erhielt darum, weil die junge Mehrstimmigkeit dem Tenor im Diskant und Kontratenor höhere Stimmen gegenüberstellte, mehr und mehr die Bedeutung eines Grundtons im Sinne der heutigen Harmonielehre. Das gab freilich eine starke Wandlung der Bedeutung der alten Skalen, welche mit einer mißverständlichen Verschiedung der Namen in die theoretischen Werse des Mittelalters übergegangen waren. Am stärksten hatte die Favoritskala des Altertums, die von Prim zu Prim der Molltonika lausende dorische der Griechen, welche wir unter den "Kirchentönen" als "phrygische" wiedersinden:

e' d' c'h a g f e

unter dieser Umwandlung zu leiden. Der in so vielen alten Melodien anzutreffende Schluß mit dem Halbtonschritt nach unten (f e) blieb in seinem alten Sinne  $\binom{III}{S}$  noch deutlich und wohlerhalten, solange nur ein Diskant dem f e ein d' e' gegenüberstellte, wurde aber ganz verwischt, als eine Mittelstimme zwischen die beiden e ein h einschob. Machen wir uns durch eine schematische Uedersicht so schnell und so einfach als möglich klar, welche harmonische Deutungen durch solches Auflagern eines Dreiklangs auf den Grenzton der Skala sich ergeben, so wird die weitere Geschichte der Kirchenstöne wohl verständlich. Als Haupttonarten definieren die mittelalterslichen Theorien nicht mehr die auf e d C und H basierten, sondern die auf d e f und g ausgebauten:

- 1. d e f g a h c d = Dorisch (antik: Phrygisch) I. Kirchenton.
- 2. e f g a h c d e = Phrygisch (antik: Dorisch) III. Kirchenton.
- 3. fg a h c d e f = Lydisch (antik: Hypolydisch) V. Kirchenton.
- 4. g a h c d e f g = Myrolydisch (antik: Hypophrygisch) VII. Kirchenton

leiten aber von diesen "authentischen" je eine um eine Quarte (!) tiefer liegende "plagale" Nebenform ab, wie das Altertum die eine Quinte tiefer liegende als Nebenform behandelte:

- 1a. A H c d e f g a = Hypodorisch (antik ebenso) II. Kirchenton.
- 2ª. Hodefgah= Hoppophrygisch (antik: Mixolydisch) IV. Kirchenton.
- 3ª. c d e f g a h c = Hypolybijch (antif: Lybijch) VI. Kirchenton.
- 4ª. d e f g a h c d = Hypomizolydisch (= 1) VIII. Kirchenton.

Diese vier "plagalen" Töne waren aber nun in viel stärkerem Maße von den Haupttönen abhängig, da sie nicht andere, sondern diesselben Schlußtöne hatten wie die authentischen und sich nur durch den Umfang der Melodiebewegung von denselben unterschieden:

A H c d e f g a h c' d': Dorisch und H c d e f g a h c' d' e': Phrygisch und H c d e f g a h c' d' e': Phrygisch und H c d e f g a h c' d' e' f': Lydisch und H c d e f g a h c' d' e' f': Lydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d' e' f' g' g': Migolydisch und H c d e f g a h c' d

Die auf die Finaltöne aufgebauten Dreiklänge geben dem ersten und zweiten authentischen Tone nebst ihren plagalen Mollbedeutung und bem dritten und vierten mit ihren plagalen Durbedeutung. Von den fämtlichen von uns oben (S. 384) entwickelten Möglichkeiten ber Besbeutung bes Anfangstons kamen also nur mehr in Frage:

d als V ber  ${}^{o}S$  e als V ber  ${}^{o}D$  (nicht als I ber  ${}^{o}T!$ ) f als I ber  $S^{+}$  g als I ber  $D^{+}$ .

Wir stehen also vor der merkwürdigen Thatsache, daß die Kombinationen, welche die Vertretung einer Dur= oder Molltonika durch den Schlußton repräsentieren, gänzlich sehlen, so daß für sämtliche Kirchentöne eigentlich positive, vollbefriedigende Schlußbildungen außegeschlossen sind. Die Kette von drei Moll= oder drei Duraktorden, welche der Grundskala entspricht, erhält also den sonderbaren Zwittersfinn, daß nicht der centrale, sondern einer der beiden Außenklänge als dominierend verstanden werden soll:



Der unserem modernen harmonischen Wesen widerstreitende Charakter der mehrstimmig behandelten Kirchentöne beruht nun thatsächlich darauf, daß der Akkord, der in dieser Tabelle mit dem Namen des Kirchenztones versehen ist, zu Ansang und Sode ganzer Säte oder ihrer Teile gebracht und auch sonst möglichst in den Bordergrund gestellt wird, so daß das Borwiegen einer Dominante an Stelle der centralen Tonika stark bemerkdar ist. Das durch die Mehrstimmigkeit immer bestimmter sich herausdildende Verlangen nach wirklicher Schlußbildung führte aber für die Hauptruhepunkte bildenden "Klauseln" zu allerlei Abweichungen von der strengen Festhaltung der Grundskald bezw. einer ihrer Transpositionen; diese Abweichungen, die sogenannten "Lizenzen", bestanden aber in nichts anderem als der Sinsührung chromatischer Töne, welche in diesen Klauseln den betressenden Akkousen. Dem Dorischen wurde in den Klauseln die Sinsührung von eis, auch von des statt h gestattet:

ghbd fac# e

wodurch es ganz und gar zu unserem D-moll wurde; selbst bei mög= Lichster Vermeibung von b, die besonders nach Herausbildung der modernen Tonarten als Charakteristikum des Dorischen sestgehalten wurde, ist doch das Dorische in dieser Gestalt für das moderne Musiksgefühl kein Rätsel mehr. Dem Lydischen wurde ebenfalls b statt h für die Klauseln freigegeben (unser modernes Dur hat sich in der Gestalt der Lydischen mit b schon sehr früh stark zwischen die Kirchenstöne eingenistet):

Dem Migolybischen gestattete man wie dem Dorischen die Ginsführung des Leittons zur Finalis (fis), wodurch es zu G-dur wurde:

Nur für das Phrygische erwies sich die Einführung des Subsemitoniums (dis als Leitton zu e) als gänzlich unthunlich, da die altzüberkommene Schlußbildung mit der fallenden kleinen Sekunde f e die übermäßige Sexte f dis ergeben haben würde. So behalf man sich denn in einer anderen Weise, die ebenfalls dem modernen Harmoniegefühl gerecht wird, indem man an Stelle des E-moll-Akkords beim Schluß den E-dur-Akkord einführte:

Der "phrygische Schluß" ist daher thatsächlich ein Halbschluß auf der Durdominante. Es bedarf nicht der Darstellung, die auch nicht hierher gehört, wie nun aus diesen Anfängen schnell die modernen Tonarten herauswuchsen; das 16. Jahrhundert gab denselben bereits volles Bürgerrecht durch Aufstellung zweier neuen Kirchentöne nebst ihren plagalen, des IX—XII:

Ein nicht unwesentlicher Umschwung kam übrigens noch im Laufe bes 16. Jahrhunderts in die Behandlung der Kirchentöne durch den Nebergang der Führerrolle vom Tenor auf den Sopran. Das häusige Vorkommen von Melodien, die beim Fehlen jeglicher Vorzeichnung die E-moll-Harmonie stark ausprägen, ist ganz entschieden darauf zurückzusühren, daß dieselben als Diskante einer im älteren Sinne dorischen Tenormelodie entstanden sind. Ganz mit Unrecht glaubt man in solchen Melodien "hypophrygische" sehen zu müssen.

Dieser etwas weit ausholende Exkurs war unvermeiblich, um das Schlußfazit zu ziehen, daß die Ausprägung eines der eigentlichen Kirchentöne (des 1.—8.) das möglichste Vermeiden der die Kirchentöne mit dem modernen Dur und Woll identisizierenden Lizenzen bedingt. Eine spezisisch "dorische" Wirkung kann nur entstehen, wenn in D-moll h eingesührt wird, ohne daß ein direkt anschließendes eis dassselbe in der uns geläusigen Weise rechtsertigt; "lydische" Wirkungen beruhen auf der Einführung von h in F-dur, ohne daß dadurch die Modulation nach C-dur erfolgt; "mirolydisch" ist die Benutzung des fin G-dur ohne Modulation nach C-dur und "phrygisch" erscheint ein Tonsat nur dann, wenn er ein E-moll ausprägt ohne dis und sizu benutzen. Also auch der "phrygische" Schluß ist nicht eigentlich eine phrygische Wirkung, sondern im Gegenteil ein Herausweichen aus der charakteristischen Färbung des Kirchentons wie alle anderen den Wea

in die modernen Tonarten weisenden Lizenzen.

Wesentlichen Anteil an dem Zustandekommen solcher den Geist einer vergangenen Zeit atmenden Wirkung hat aber die möglichfte Beidrantung auf die leitereigenen tonsonanten Sarmonien, zwischen benen Dissonanzen nur in der Gestalt vorbereiteter und normal aufgelöster Vorhalte sich einschieben. Mischungen von Durund Mollakforden, wie sie sich leitereigen ergeben, sind dabei nicht zu meiden, sondern wirken speziell charakteristisch (3. B. im Dorischen die unvermittelte Folge der Harmonien D-moll und G-dur, im Mirolydischen ebenso die von G-dur und D-moll, im Lydischen die von F-dur und E-moll, im Phrygischen die von E-moll und F-dur u. f. w.). Diese Winke sind aber wiederum feine Rezepte, sondern follen nur die schnellere Gewinnung von Resultaten der Beobachtung praktischer Beispiele vermitteln; es versteht sich, daß auf dem heikeln Gebiete solcher besonderen Harmoniewirkungen erst recht die Phantasie mit ihrer immanenten Logif die Führung behalt. So gewiß die abfichtliche Nachbildung bes Stiles vergangener Zeiten fünstlerisch verwerflich ift, so gewiß ist doch die Würdigung der packenden Ausnahmswirkungen, welche feinen Schöpfungen eignen und Aufnahme ihrer Bedingungen in den heutigen Vorstellungsfreis zu billigen und anzustreben; den Weg dazu haben wir gezeigt, er führt über die deutliche Berausstellung und Festhaltung von Dominantwirkungen, und die Berallgemeinerung der Begriffe Halbschluß und Trugschluß, wie sie in meiner Harmonielehre ausführlich dargelegt ist (Vereinf. Harm. S. 106 ff.). Ein wenig Emanzipation von dem fortgefett stereotypen Radenzieren mit T-S-D-T gehört vor allem dazu, wenn man älteren Choral= melodien gerecht werden will. Der Anfang des Chorals "Es wolle Gott uns gnäbig fein" tann wohl von einem mit bem Wefen ber Kirchentone nicht vertrauten kurz und gut in reinem G-dur gesetzt werben (Fig. 426 a), geht dann aber seines altertumlichen Gepräges gang verluftig:



Das G-dur wird freilich überhaupt durch den weiteren Verlauf Lügen gestraft und müßte dem Choral seine innere Logik rauben. Ein paar Bruchstücke älterer Tonsätze mögen für die

# Elfte Aufgabe,

bie Ausarbeitung einiger Choralfäte in Kirchentonarten, als Anregung hier stehen. Es sei aber dem Schüler unbenommen, daß er diese Sätze, anstatt sie ganz schlicht Note gegen Note zu halten, mit Einführung durchgehender Tone und gelegentlichem Borhalten ausschmuckt; auch fei gelegentliches Uebersteigen ber Stimmen durchaus frei ge= geben. Neben der Komposition deutscher Rirchenlieder, sei es mit Beibehaltung ihrer alten Melodien oder auch mit freier felbständiger Erfindung von neuen, werde auch die Komposition Lateinischer Symnen als in das Bereich der Aufgabe fallend angesehen. Die Vertiefung in den Geist der Kirchentone wird dann vielleicht auch Anlaß werden, die mehrstimmige Bearbeitung älterer weltlicher Melodien zu versuchen (nach Art meiner Neibhardt-Chore ober von Alb. Beders Minneliedern). Melobien und Texte sind auß bem vierten Bande von v. d. Hagens "Minnefänger" zu entnehmen ober aus Runges "Sangesweisen ber Colmarer Sanbichrift" 2c., auch aus Mayer und Rietschs "Mondsee Wiener Liederhandschrift" (1898); doch verweise ich bezüglich der Benutung ber letteren auf meinen Auffat "Die Melodik der Minnesänger" im "Musikalischen Wochenblatt" 1897, welcher auch noch eine Fülle unsbearbeiteter prächtiger Neidhardt-Melodien und Nachweise anderer Quellen enthält.

427. Aus Joh. Walthers Wittenbergischem Gesangbuch (1524 ff). Melodie im Tenor. a) Phrhysisch.







## § 5. Anfangsgründe der Chorbearbeitung von Prosategten.

Einer ganz eigenartigen neuen Aufgabe steht der Komponist gegenüber, wenn er es unternimmt, auf einen nicht gereimten und auch nicht gemessenn Prosatext einen Chorsat aufzubauen. Denn da läßt ihn die Hilfe des Dickters, der als Metriker schon ein halber Musikus ist, gänzlich im Stich und weist ihn selbst darauf an, mit seiner Musik zugleich ein metrisches Gerüft zu schaffen, das geeignet ist, den Text nicht nur willig und ohne Gefährdung seines Verständnisses zu tragen, sondern ihm die metrischen Sigenschaften zu geben, die dem Prosatext gegenüber einem gemessenen und gereimten Gedicht mangeln, also den Text formal in die Sphäre der Poesse zu erheben und damit seinen Inhalt mit höheren ästhetischen Wirkungen zur Geltung zu bringen. Daß ein solches Vorgehen nur wenig gemein hat mit dem mehr nur beklamierenden Vortrage des Rezitativs, leuchtet ohne weiteres ein. Das Rezitativ, bessen Behandlung nicht zu den Aufgaben des ersten Teils der Kompositionslehre gehört, verfolgt vielmehr eine antimusikalische und antimetrische Tendenz, zerdricht gern die vom Dichter vorgebildeten Formen des Verses oder gar der Strophe und löst somit Poesie in Prosa auf. Das Rezitativ könnte daher höchstens durch Argumentation a contrario auf Gesichtspunkte hinleiten, wie die Aufgabe der metrisch-musikalischen Behandlung von Prosatezten zu lösen ist; dagegen vermögen wir aus unseren Ersahrungen an der einstimmigen und mehrsstimmigen Liedkomposition nügliche Lehren zu ziehen, welche darauf hinleiten, die Kätsel und Schwierigkeiten der Aufgabe zu überwinden.

Erinnern wir uns zunächst, daß zwar seitens des Komponisten ein Janorieren und Verläugnen der vom Dichter vorgebildeten metri= ichen Struktur die Gefahr der Erregung ästhetischer Unlust mit sich bringt, daß aber diefe metrische Struktur auch bei ftrengem Anschlusse ber Musik noch ziemlich viel freien Spielraum läßt (S. 249 ff.); erinnern wir uns ferner, daß ftartere Unterschiede in der Lange der eine Strophe bildenden Verse den Komponisten gewöhnlich zur Vereinfachung des metrischen Schemas Anlaß geben, berart, daß filbenärmere Zeilen burch Dehnungen ober auch Wortwiederholungen und filbenreichere burch Drängung auf ein beibehaltenes Normalmaß gebracht werden (S. 257 ff.). daß im allgemeinen dieses Normalmaß der durchgeführten Symmetrie des Aufbaues in Votenzierung der Zweizahl entspricht, in welche nur vierhebige Verse sich ohne Anwendung fünstlicher Mittel von selbst glatt einfügen, mährend längere Verse auf die mannigfaltigsten Wege ber Anpassung an die Normalgrundlage hindrängen (S. 273 ff.): fo er= scheint ein Prosatert schließlich nur als eine mehr ober minder starke weitere Steigerung ber Abweichungen von der Vierhebigkeit der Beilen, die von gang demfelben Gesichtspunkte aus zu betrachten und in analoger Weise musikalisch zu behandeln sein wird. Das dem Musiker im Profatert zunächst am meisten fehlende ift ber Reim, ba berfelbe am gebieterischsten seine für die Musik formbildende Rraft geltend macht und fein Tehlen dem Komponisten eine Hauptstütze für seinen Aufbau wegzieht. Andererseits haben wir aber auch gesehen, daß der Reim unter Umftänden eine läftige Fessel sein kann und dem Romponisten etwas zur Pflicht macht, was er mit bestem Willen nur schwer erfüllen Solche störende Wirkungen des Reims find g. B. Strophen= bildungen, welche in weiten Abständen, benen die Musik nicht leicht adäguaten Ausdruck geben kann, Reimbeziehungen aufweisen; störend ift aber auch oft ein Reim, der nicht zugleich Cafur bildet, dem viel= mehr noch in der nächsten Zeile ein den Satsinn vervollständigendes Wort folgt, oder dem umgekehrt die Cafur unmittelbar vorausacht. Berse wie biese aus Freiligraths "Der weiße Glefant":

"Auf Seibe wirkt zu Dakka Ein Blumenparadies ——> Der Weber; auf Malakka Schwirrt der langschaftige Spieß. Der Jäger auf dem scheuen——— Noß folgt der Spur des Leuen" u. s. w.

zwingen gewiß nicht nur ben Komponisten (ber hier schwerlich in Frage kommt), sondern auch ben Deklamator zu einer Gliederung, die den Reim möglichst verdeckt; aber selbst wo der Reim sehlt, kann die Bersteilung in hohem Grade störend werden, wenn sie der Sinnsgliederung widerspricht wie in Heines "Reiselied" die berühmte Stelle:

über welche Mendelssohn ungeniert hinwegkomponierte. Solche fatale Fußangeln giebt es in einem Prosaterte natürlich überhaupt nicht.

Reimlose Gebichte mit künstlichem metrischen Schema, wie z. B. viele Oben Klopstocks stehen für den Komponisten etwa in der Mitte zwischen gereimten lyrischen Gedichten und Prosa, sosern in den meisten Fällen eine wirkliche Wiedergabe des poetischen Metrums dabei ausgeschlossen ist und der Komponist die Versbildung ignorierend eine nur durch die Diktion und den Inhalt gehobene Prosa übernimmt. So führt Klopstocks "Die Sommernacht" das musikalisch gänzlich rätselshafte Schema

Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab In die Thäler sich ergießet, und Gerüche Wit den Düsten von der Linde In den Kühlungen wehn.

in allen drei Strophen streng durch. Beethovens Lehrer, Christian Gottlob Neefe, hat die Ode komponiert, dabei aber den Text in Zeilen ganz anderer Begrenzung zerlegt:

ı.

Wenn der Schimmer von dem Monde (Takt 1—2) Nun herab in die Thäler sich ergießet (Takt 3—4) Und Gerüche mit den Düsten (Takt 5—6) Von der Linde (Takt 5a—6a) In den Kühlungen wehn. (Takt 7—8)

 $^{2.}$ 

So umschatten mich Gedanken (1-2)An das Grab der Geliebten (3-4)Und ich sehe in dem Walde (5-6)[In dem Walde] nur es dämmern (7-8)Und es weht mir von der Blüte (1-2)[Bon der Blüte] nicht her (3-4) [Und es weht mir von der Blüte, (5—6) Von der Blüte nicht her.] (7—8)

3.

Ich genoß einst, o ihr Toten (1—2)
[Ich genoß einst ihr Toten] es mit euch, (3—4)
Wie umwehte uns der Duft (5—6)
[Wie umwehte uns die Kühlung] (5a—6a)
[Der Duft] und die Kühlung (7—8)
Wie verschönt warst von dem Monde (1—2)
Du, o schöne Natur (3—4)
[Von dem Monde wie verschönt, (5—6)
Wie verschönt warst du Natur.] (7—8)

Bei der Aufweisung des musikalischen Periodenbaues, in welchen Neefe den Text gebracht hat, habe ich die geringfügigen weiteren Sinschaltungen nicht berücksichtigt, welche die Begleitung macht. Es sind in der ersten Strophe 4a, 8a und 8b; nach der zweiten Periode der zweiten Strophe: 5a—8a; ganz dieselben Sinschaltungen zeigt die zweite Dälfte — denn hier ist die Mitte, da es Neese verstanden hat, durch vermehrte Textwiederholungen die letzte Strophe des Gedichts auf den gleichen Umfang auszudehnen, wie die beiden ersten Strophen zusammengenommen. Er hat also an die Stelle der Strophensorm der Dichtung eine größere musikalische gesetzt, die getreu wiederholt wird. Das ganze Lied sieht mit Weglassung des Textes, der nach obiger Analyse leicht unterzulegen ist, so auß:







Da ist freilich von Klopstocks Metrum nicht viel übrig geblieben. im Grunde nichts weiter, als das rhythmische Hauptmotiv 1.3 bas natürlich durch den seltenen Bersfuß — – erzeugt wurde, dem es freilich mit seiner Dehnung der Schlußkürze ein wenig widersspricht. Jedenfalls kann das Lied passend den Uebergang zur Kom= position wirklicher Prosaterte vermitteln, bei denen der Komponist nicht erst ihm unbequeme Teilungen des Textes durch mehr dem Sinn ent= sprechende ersetzen muß, die vielmehr gleich mit dem Anspruche an ihn herantreten, daß er ihnen eine folichte und natürliche Gliederung gebe. Um also einen Profatert musikalisch zu bearbeiten, ist bas erste, daß man ihn in seine einzelne Sate und weiter diese in die für sich geschlossene Ginheiten bildenden Teile zerlegt. Die einzelnen Teile (Zeilen) werden dann durch ihren immanenten Rhythmus und durch ihre Sinnaccente zu melobischen Bildungen anregen, die natürlich je nach der Gefamtstimmung des Textes und der Gestaltungstraft des Kom= ponisten fehr verschieben ausfallen werden, deren Abhängigkeit vom Texte aber außer Frage steht. Nur für die ersten Zeilen ist aber eine völlige Freiheit und unendliche Bielgestaltigkeit der Motivbildung anzunehmen; ist erst ein Anfang gemacht, so wird das weitere Gestalten

fich unweigerlich nach benfelben Gefeten richten, welche für bas instrumentale Schaffen maßgebend find, b. h. es wird nicht angeben, baß immer neue und wieder neue Motive erscheinen, sondern es wird eine motivische Ginheitlichkeit Blat greifen muffen, welche die fernere Entwickelung zu einem normalen, in fich logischen Berlaufe macht. Das Berlangen nach folder Ginheitlichkeit brangt bei Prosaterten, wo nicht direkte Parallelbildungen durch gleiches Metrum und Reim auf Nachahmung hinweisen, auf Textwiederholungen und letten Endes auf den imitatorischen Sat bis zur Fuge. Jedenfalls find durchkomponierte Profaterte ohne Textwiederholungen mit Recht felten und follten eigent= lich gar nicht vorkommen. Gang allgemein ift beshalb zunächst zu tonftatieren, daß Profaterte auch langausgeführter Gefänge gewöhnlich nur furz sind und gewöhnlich mit einem in sich geschlossenen Textteile längere Zeit auskommen. Wir haben aber bereits bei der einstimmigen Liedkomposition (S. 300 ff.) Gelegenheit gehabt, zu bemerken, daß eine für mehrere Strophen beibehaltene Melodie sich durch leichte Modifi= kationen den jedesmaligen Anforderungen des Textes akkomodieren fann, ohne dadurch ihre Identität einzubüßen. Es wird daher auch möglich sein, bei der Komposition von Prosaterten den allgemeinen musikalischen Formprinzipen dadurch gerecht zu werden, daß man z. B. in einem späteren Teile eines Pfalmtertes auf die für die Anfangs= zeilen gewählte Melodie zuruckfommt, ober auch bei wortreicherem Text schon in ein und demselben Teile der Romposition mehrerlei Text einführt, ohne darum schon die Anfangsmotive aufzugeben. Gine durch ihre Einfachheit und Einheitlichkeit merkwürdige vierstimmige Messe von Heinrich Ifaac, die sich (angeblich autograph) in dem Berliner Mensuraltoder Mus. Z. 21, befindet, geht soweit, famtliche Sate ber Messe mit denselben Motiven zu bestreiten und zwar nicht in der auch sonst oft vorkommenden Form der Beibehaltung eines Cantus firmus, fondern thatsächlich in der gesamten musikalischen Behandlung, besonders auffällig (was für die Zeit von ca. 1480 boppelt merkwürdig ift) in ber Melodiebildung des Soprans. Die folgenden Anfange mogen bies belegen:





Die Kontrapunkte der übrigen Stimmen kehren zwar teilweise auch ähnlich wieder, sind aber doch mehr variiert, sodaß einer ermüdenden Monotonie vorgebeugt ist. Am stärksten verschieden sind sie für 428 1 und 4283.



In diesem Uebermaße möchte ich freilich die Festhaltung derselben Motive für größere Werke nicht empfehlen; ich wies nur darauf hin, um die Möglichkeit der Anpassung derselben Melodie an verschiedene Texte zu belegen. Der gesamte gregorianische Choral mit seinen mannigfachen Textunterlegungen unter dieselbe (freilich zum Teil im Laufe der Zeit fehr ftarken Veränderungen unterworfene) Melodie fann übrigens das betonte Pringip befräftigen. Das, worauf es uns hier zunächst ankommt, ist nun aber die Entwickelung eines musikalisch befriedigenden symmetrischen Aufbaues auf Grund eines durch den An= fang eines Brofatertes eingegebenen Melodieteils. Morit Sauptmanns Motette op. 43 III, über Vers 1-8 und 13-17 des 103. Pfalms mag unseren weiteren Bemerkungen als Unterlage bienen. Der Pfalm hat, soweit ihn Hauptmann zu Grunde leat, fast durchweg in Luthers Nebersetzung annähernd gleichlange zweigliedrige Verse, die fast rhyth= misiert scheinen; bas hat Sauptmann verleitet, sie als wirklich rhythmisiert zu behandeln und in dem ersten Allegro-Teile der Motette acht ganze Berje zu verbrauchen, was eine gewisse Haft und Unruhe erzeugt, gegen welche die Wiederholung des ersten Berfes nach dem fünften und die geringe Erweiterung des achten kein genügendes Gegengewicht bilben. Weiter wirft erschwerend für die Auffassung, daß der erste und zweite Bers, die musikalisch gleich behandelt sind, nur je 5 Takte bezw. ein= schließlich der Borpause (I) 6 Takte füllen, die eine fühlbare Casur haben, wenn man sie als nach dem Typus Schwer-Leicht-Schwer (S. 123) verlaufend auffaßt. Natürlich ist eine folche Bildung gleich zu Anfang, noch dazu in bewegtem Tempo (Allegro), einigermaßen verwirrend:



Sie ist nichts anderes als eine Berkürzung der vollständigen acht= taktigen (mit dem zweiten Takte beginnenden und in den neunten hin= überragenden) Form:



Nur das Bewußtsein, daß sie das ist, also das Hören in diesem Sinne (nicht das Bewußtsein dieses theoretisch desinierten Sachverhaltes, sondern die bestimmte Empfindung des größern Gewichts auf "Seéle" und "in") verhütet ein lästiges Schwanken der rhythmischen Empfinzdung. Bis hierher ist der Satz streng Note gegen Note, das "Lobe den Herrn" sogar beide Male Unisono aller vier Stimmen. Nun treten wechselnd Alt und Tenor (in Oktaven) und während der Altz außhält, Tenor, Sopran (diese beiden in Oktaven) und Baß mit je einem Halbvers heraus.



Weiterer Text: "Der bein Leben vom Verderben erlöft Und dich frönt mit Gnad' und Barmherzigkeit, Der beinen Mund fröhlich macht Daß du wieder jung wirft wie ein Abler",

worauf ber erste Bers wieder einsetzt, gunächst mit anderen Motiven und alternierenden Stimmen:





dann aber getreu in der Form von Fig. 430, aber um zwei Takte verlängert (7a—8a) mit Ganzschluß in Es-dur, der noch vier eintaktige Bestätigungen mit den Motiven des Ansangs sindet (ff). Obgleich noch 19 Takte Allegro solgen (gegen Ende ritardierend), so beginnt doch nun schon der zweite Teil, zunächst eine über F-moll, C-moll und G-moll modulierende Uebergangspartie ohne prägnante neue Motive mit freier Berwendung der Manieren von Fig. 431 und 432 und Schluß in F-dur, wobei aber die Berse 6—8 des Psalms (ohne wesentliche Wiedersholungen) zur Erledigung kommen. Der in B-dur stehende, auch durch Beränderung der Taktart ( $^9_s$ ) und des Tempo (Andante) abstechende Mitteleteil, der die Verse 13—17 des Psalms in Musik setz, ist für vier Solostimmen (gemisches Duartett) geschrieben, denen weiterhin der Chor nur mit einigen Wiederholungen gegenübertritt, welche Pausen des Duartetts überbrücken, also in einer Art Doppelchörigkeit einsachster Art. Den 13. Vers trägt zunächst das Soloquartett allein vor:





und nur vor die sich nach G-moll wendende Wiederholung schiebt sich mit  $(8=7\,\mathrm{a})$  eine zweitaktige Ablösung durch den Chor (notensetreue Wiederholung von 7-8). Dagegen erhält für Vers 14-16 der Chor (pp unisono) die Führung, um die traurige Wahrheit von der Vergänglichkeit des Menschenlebens zu verkünden:



Der tröstliche 17. Vers "Die Gnade des Herrn aber mähret in Ewigkeit" ergreift wieder das freudige B-dur, läßt Soli und Chöre in kurzem Abstande alternieren und schließt in B-dur bestimmt ab, worauf der Schlußteil (Chor) auf Tonart (Es-dur) und Tempo des ersten Teils zurückgreift, aber nicht gleich mit dem Anfangsthema, sondern zunächst 20 Takte lang in strenger Nachbildung der Ueberleitung zum zweiten Teil die Tonart mehrmals in Frage stellend und Textteile aus Vers 1—6 frei zusammenstellend:

"Lobe den Herrn meine Seele, Der dir alle beine Sünden vergiebt, Der dein Leben vom Berderben erlöset, Der dich frönet mit Barmherzigkeit; Er schaffet allen Gerechtigkeit Die Unrecht leiden."

Endlich sett nach vier Takten der Solostimmen, die einen Halbschluß in G-moll machen (mit Fermate), das Anfangsthema wieder ein (nur Chor) und wiederholt Bers 1 in breiter Ausführung mit mehrsfachen Anhängen.

Das Beispiel ift wie gesagt nicht speziell als Mufter zu empfehlen, weil die Häufung neuer Tertzeilen annähernd aber nicht ganz gleicher Struftur die Reime vermissen läßt. Soweit der Tert aufmerkjam verfolgt wird, das heißt für Stellen ohne Tertwiederholungen durchweg, macht diefer Mangel des Reims sich empfindlich fühlbar als ein Defizit an festeren Beziehungen, an Einheitlichkeit des Mannigfaltigen. die kleinen Abweichungen, welche ein nicht wirklich metrischer Text in feinen verschiedenen Einteilungen in Zweitaktgruppen zeigt, fallen auf und verraten das Fehlen eines wirklichen Metrums, wenn nicht Reim= beziehungen den Schein strenger Meffung verstärken. Derartige Mängel werden aber durch Textwiederholungen vollkommen beseitigt, besonders wenn bieselben nicht als abgeschloffene Melodieglieder nebeneinander treten, fondern Ende und Wiederanfang verschränken. In Fig. 431 und seiner Fortsetzung stehen sechsmal die Schluffilben der Zeilen viel zu erponiert da, als daß nicht das Fehlen von Reimbeziehungen un= angenehm zum Bewußtsein kommen mußte; diese Wirkung fiele weg, wenn die antwortenden Stimmen bereits einen Takt früher mit der Wiederholung desselben Textes anstatt mit neuem Texte einfielen und es den ersten Stimmen überließen, neuen Text zu bringen. Text ift eben immer ein Mangel in Kompositionen von Profavorlagen. Schließlich find boch in Liedern auf gemeffene und gereimte Verse die Gleichbildungen von Melodiezeilen nur Verstärkungen ber bereits durch die Reime veranlaßten Täuschung der Identität ber Zeilen, der absoluten Parallelität, welche durch die effektive Berschiedenheit des Wortinhalts einen besonderen Reiz erhält; an Stelle diefer Täuschung tritt aber bei Prosaterten mit stetig fortrückendem Text bestenfalls das Gefühl ber versuchten Identifizierung, des Beftrebens, eine Analogie herzustellen, mährend deren Richteristenz zu offen zu Tage liegt. Auch die pure Repetition ohne Verdeckung der Enden kann eben darum hier keinen befriedigenden Ersat schaffen, weil sie des täuschenden Scheins entbehrt und an seine Stelle plump die wirkliche Identität sett. Das ift der Grund, warum mit zwingender Gewalt die Romposition von Prosaterten auf ein wechselndes Pausieren und Wiedereinsetzen ber Stimmen hindrängt. Der 121. Bfalm 3. B. würde ein Chenmaß zwischen der fürzeren und längeren Sälfte bes ersten Verses nicht sowohl durch zweimaligen kompletten Vortrag der ersteren erzielen:

"Ich | hebe meine | Augen auf, ich | hebe meine | Augen auf Zu den | Bergen, von | welchen mir | Hilfe | kommt"

als vielmehr durch eine Verschränkung jenes zweimaligen Vortrags etwa in der Form

Ich | hebe meine | Augen auf Ich | hebe meine | Augen | auf Zu den | Bergen, von | welchen mir | Hilfe | kommt.

Die Wirkung wird babei die eines a a b sein, bei bem die beiden a zusammen der Dauer von b entsprechen; wir haben bereits die Erfahrung gemacht, die auch durch die große Form der zwei Stollen und des Abgesangs bestätigt wird, daß wir auf eine Reimbeziehung des b in foldem Kalle nicht reflektieren und auf diefelbe, wenn fie effektiv vorhanden ift, in der Melodiebildung gewöhnlich nicht Bezug nehmen. Alles kommt aber auf die klare Berständlichkeit einer folchen ersten Beriodenbildung an. Daß diefelbe durch Anhänge von beliebiger Ausbehnung erweitert werden kann, wissen wir ja; es würde daher einer ganzen ober teilweisen Wiederholung auch der zweiten Zeile nichts im Weae stehen, biefelbe würde aber nicht mehr bas Zustandekommen bes Sabes bedingen, sondern denfelben nur erweitern und verlängern, ift alfo nicht nötig. Die Möglichkeit, die kurze Zeile "Ich hebe meine Augen auf" als vierhebigen Bers zu behandeln, ist zwar auch vorshanden und beshalb eine birekte Gegenüberstellung der zweiten mit gleicher Dauer möglich: "Zu ben | Bergen, von | welchen mir | Hilfe | fommt"; aber eine folche Behandlung murde, besonders wenn fie weiter fortgesett würde:

> "Méine | Hilfe | kommt von dem | Herrn, "Der | Himmel und | Erde ge | macht | hat"

oder beffer:

"Meine | Hilfe | kommt von dem | Herrn [`]"

boch immer nur wieder das unliebsame Resultat ergeben, daß die mancherlei verschiedenen Rhythmen, welche die wechselnde Silbenzahl bedingt, unangenehm bemerkt würden und das Fehlen der Reime auffiele. Selbst Mozarts "De profundis clamavi", ein überaus schlicht Note gegen Note gesetzes vierstimmiges Stück, erzeugt durch das rastzlose Fortschreiten des Textes, bei dem auch nicht in einer Zeile wiederholt wird, trotz der ausgezeichnet gelungenen Unterbringung der korrekt deklamierten Silben im Takt diese Unruhe und das undefriedigte Suchen nach Anhaltspunkten für die Struktur der Melodie im großen auch im Text:





Man vergleiche nun mit berartigen textreichen Säten solche, die einen in sich geschlossenen Textteil zunächst mit successiven Stimmeneinsäten und mannigsachen Wiederholungen breit musikalisch darlegen: die Ruhe, die Bestimmtheit und zwingende Logik, die sich da unter den Händen guter Meister offenbart, reden eine deutliche Sprache und zeigen, daß es für die Komposition von Prosatexten keine irrigere Maxime geben kann, als die, Textwiederholungen und Textverschiedungen zu vermeiden. Was sür das Lied als stilgefährlich erschien, wird hier zum Stilprinzip. Das Lied hat Anspruch darauf, daß die metrische Struktur der Dichtung nicht verdunkelt oder gar zerstört wird; der Psalmvers und jeder sonstige Spruch hat im Gegenteil Anspruch darauf, daß das Fehlen einer solchen metrischen Grundlage der Auffassung entrückt wird.

Mendelssohns Komposition des "Canticum Simeonis" entwickelt zunächst einen ergreisenden Sat von 48 Takten in langsamem Tempo. Dabei hat er das Bibelwort so glücklich deklamiert, daß die Oberstimme in Takt 5—20 Note gegen Note gesett zwei achttaktige Säte hinstellen würde, deren zweiter durch zweimaligen Vortrag der kurzen Zeile "wie du verheißen hast" zu stande kommt; hätte Mendelssohn so gesetzt und dann den weiteren Text gebracht "Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehen" 2c., so würde dieselbe Unruhe in dieser Motette herrschen wie in der Fig. 430 ff. mitgeteilten Hauptmannschen. Nun vergleiche man die Wirkung des breiten Ausbaues, den Mendelssohn statt dessen giebt, allerdings mit Auswand einiger kontrapunktischen Kunst, die wir einste weilen unerörtert hinnehmen wollen:





Durch Wendung zur Parallele C-moll (crescendo bis f) und Wiederrücksehr zur Haupttonart (diminuendo) dehnt der Komponist den Teil bis auf 48 Takte aus, ohne weiteren Text zu benötigen als die beiden Zeilen von Fig. 436. Der nach Ganzschluß in Es-dur (mit Fermate) ansehende Mittelteil, dessen erste 16 Takte Solostimmen übertragen sind, die dann wieder verschwinden, bringt neuen Text und zwar etwas reichlicher:

"Denn mein Auge hat beinen Heiland gesehen, Den du bereitet vor allen Bölfern, Daß er ein Licht sei den Heiden Und zu Preis und Ehre deines Volkes."

Aber auch diese vier Zeilen erfordern wieder 37 Takte zu ihrer breiten Entfaltung. Wie der erste Teil mit den durch die beiden ersten Textzeilen inspirierten Motiven gearbeitet ist:



von denen das dritte (c) auch in der Umkehrung verwendet wird, so ist auch der zweite Teil mit den Motiven gearbeitet, welche die vier neuen Textzeilen eingeben:



von benen aber c, d und e offenbar mit absichtlicher Sparsamkeit einander ähnlich gebildet sind. Durch wechselndes Eingreisen der Stimmen sind die reimlosen Zeilenenden verdeckt und ist vielmehr das Interesse immer wieder auf die Zeilenanfänge gelenkt, und durch reichliche Textwiedersholungen Gelegenheit zu rein musikalischem Ausbau erzielt, z. B.:





Die Abrundung des ganzen Stücks zu einem Ganzen von leicht übersichtlicher Form erzielt aber Mendelssohn durch Wiederzurücksommen auf den Anfang, sowohl tonartlich (Es-dur) als motivisch und textlich; doch setzt er an die Stelle einer einfachen Wiederholung des ersten Teils eine Ineinanderarbeitung des ersten und zweiten Teils derart, daß zunächst durch zwölf Takte der erste Teil kurz repetiert, dann in abermals zwölf Takten der gesamte Text des Mittelteils Note gegen Note ohne Wiederholungen wiederkehrt und eine Coda von elf Takten abermals Text und Motive des ersten Teils bringt. Der Textdrängung im Schluskeile eignet die früher für solche Bildungen aufgewiesene Unruhe nicht, da es sich nicht mehr um neuen Text, sondern nur um zusammenfassende Wiederandeutung des bereits vorher breit Dargelegten handelt, wobei auch sogar im Liede allerlei Verstümmlungen in den Kauf genommen werden.

Wenn auch die Chorkomposition von Prosaterten letzten Endes auf die höheren kontrapunktischen Formen hindrängt, welche wir erft im zweiten Bande eingehender behandeln können, so dürfen wir doch

schon jetzt als

# Bwölfte Aufgabe

die Jnangriffnahme von Motettensäten verlangen, einerlei ob auf Grund beutscher oder lateinischer Prosatexte. Die gelegentliche Durchsbrechung der Massivität des Sates Note gegen Note ist dem Schüler sogar schon vom Chorliede her geläusig; es wird ihm daher nicht nur keine Schwierigkeiten machen, sondern im Gegenteil als Erleichsterung und Bequemlichkeit empfunden werden, wenn er die Cäsuren des Textes durch früheres Wiedereinsetzen oder Weitersührung einzelner Stimmen überdrücken kann. Bei diesem ersten Versuche wird ein Text von zwei oder drei Psalmenversen sich schon sür eine ziemlich ausgebehnte Komposition als ausreichend erweisen. Die spezielle Anlage kann vollständig frei gegeben werden, vorausgesetzt nur, daß eine logisch vernünstige Entwickelung ersolgt, wie sie alle Musik fordert, ein A-B-A im großen wie im kleinen. Z. B. kann der erste Ansang Note gegen Note (mit demselben Text) vollstimmig sein und eine Sonderung der Stimmen sich in der Mitte einstellen; oder umgekehrt die Stimmen treten

zuerst nacheinander ein und werden dann zeitweilig zum Satz Note gegen Note zusammengefaßt. Dieser Wechsel kann auch in den einzelnen Hauptteilen mehrmals angewandt werden, wenn durch andere Mittel (Tonart, Tempo, Stimmung) für deren Kontrastierung gesorgt ist.

Es versteht sich, daß auch für diese Arbeiten das Studium auter Litteratur als natürliche Erganzung der Lehre angenommen wird. Gefangsaufführungen von Rirchen- und Schulchoren find wiederum in erster Linie als durch den lebendigen Klang die Phantasie am stärksten befruchtend besonders zu empfehlen. Hören, wieder hören und immer wieder hören! Das ift das wichtigste Rezept, welches die Rompositions= lehre dem Schüler geben kann. Alles Lefen oder Durchspielen guter Kompositionen hat nur den halben Wert, wenn nicht durch Steigerung ber Hörfähigkeit, ber Uebung im Auffassen und Fesihalten lebendig ertonender Musik dafür gesorgt wird, daß das Musikvorstellen die volle finnliche Lebendigkeit des leiblichen Hörers erreicht, die aber anders als auf dem Wege über das wirkliche Hören schlechterdings nicht erreich= bar ift. Der Reiz, welcher in dem Aushalten von Tönen durch einzelne Stimmen liegen kann, mahrend andere sich bewegen, die packende Bewalt des Anschwellens oder Hinschmelzens der Klangmasse des Chors, alle die taufenbfältigen, durch harmonische, rhythmische, bynamische und agogische Mittel zuftande kommenden Spezialwirkungen sind nicht zu fpezifizieren und zu schematisieren, sondern muffen durch lebendiges Hören in ben Schat ber Erinnerung aufgenommen werben, um ber eigenen produktiven Phantafiethätigkeit geläufig zu werden und sich zu rechter Beit und am rechten Orte ungezwungen in die Rette einzufügen. Gang besonders gilt das natürlich auch von den durch Prosatexte ange= regten Reimen polyphonen Bildens, wenn fich's bald bier bald dort in einer Einzelstimme mit neuer Anfangsbedeutung regt, während die anderen Stimmen ein Melodie- und Textstuck zu Ende bringen; die Konzeption solcher zwar aus dem Rahmen der eigentlichen Homophonie heraustreten= ben Sage wird junachst durchaus fo ju benten fein, daß die thematischen Elemente, welche wechselnd in den Stimmen auftauchen, der eigentliche rote Kaden, die eigentliche melodische Erfindung sind und zuerst bestimmt in ber Phantafie entstehen, mahrend die Beiterführung ber Stimmen nur eine jedesmal anders verteilte harmonische Begleitung bildet, 3. B. gegen Ende des ersten Teils der Fig. 436 ff. besprochenen Mendelssohnschen Motette:





Auf ähnliche Bildungen find wir bereits in unseren Entwürfen instrumentaler Melodien gestoßen (vergl. Fig. 225 und 228) und werden im folgenden Kapitel uns gang fpeziell mit denfelben zu beschäftigen haben; der Chorjat über Projaterte ist deshalb zugleich eine por= treffliche Vorstudie für die sogenannte "thematische Arbeit" mit ihrer freieren Berfügung über die an einem Tonfat beteiligten Stimmen gur Erzielung der für den modernen Stil feit der Mitte des 18. Sahrhunderts charafteristischen Art der Homophonie, deren Unterschied von der ganz ähnlich erscheinenden wirklichen Polyphonie erst das nähere Gingehen auf die Prinzipien des polyphonen Stils völlig klarstellen kann. Die freiere Beweglichkeit, welche die thematische Arbeit auf instrumentalem Gebiete erfordert, macht Vorübungen auf dem Gebiete des im allgemeinen gemessenen und ruhigen Vokalsates erwünscht; bei letterem giebt zu= gleich der Tert die Motivierung solcher Bildweise und festigt das Gefühl für innere Logif bes Berumfpringens motivifcher Elemente zwischen den Stimmen. Der Ausblick auf die künftige gesteigerte Anwendung derfelben Schreibweise in ber Instrumentalkomposition (nämlich in den sogenannten Durchführungen und Uebergangspartien, Gin= leitungen und Coden) und fernerhin ihre Umbildung zur wirklichen durchgeführten Polyphonie wird das Interesse an diesen Uebungen beleben und ihre Bedeutung in das rechte Licht setzen. Es sei aber gerade darum hier nochmals darauf hingewiesen, daß eine Gleichbe= rechtigung, ein Wettstreit mehrerer Stimmen durchaus außerhalb ber Absichten und Ziele dieser Stilgattung liegt, daß daher die angedeutete Art der Erfindung eines durch die Stimmen laufenden Melodiefadens nicht nur zulässig, sondern normal und auch für die erste Stizzierung folder Cape burchaus die felbstverständliche Form der Riederschrift ift. Daß damit aber immerhin ein fehr bedeutsamer Schritt geschieht von der bloken Erfindung einer durchweg als Melodie dominierenden Oberstimme, der die anderen Stimmen nur als Harmonie eine feste Stüte geben, nach Seite der wirklichen Polyphonie bin, ift freilich nicht zu perfennen.

## Achtes Kapitel.

Die thematische Urbeit in den größeren Formen der Instrumentalmusik.

### § 1. Der moderne Themabegriff.

Mit der Gegenüberstellung eines vom ersten im Charakter ver= ichiebenen zweiten Themas (vgl. S. 74 ff.) sahen wir eine Form ihren Abichluß finden, welche eine große Bahl von Tonftuden einhalten, besonders Tanze, Märsche, auch fantable und lebhafter bewegte Sate aller Art. Zwar ist eine abermalige Erweiterung der aus dem vier= gliedrigen Sate der Struktur aaba (wo a und b Zweitaktgruppen find) durch Vergrößerung der Proportionen gebildeten Liedform A: || BA. wo sowohl A als B vollständige Sape sind, keineswegs ausgeschloffen; wir werden weiterhin in der That Formen konstatieren, die im wesent= lichen auf der abermaligen Erweiterung diefes Schemas bafieren. Doch ift nicht zu verkennen, daß eine Säufung von Themen, wie fie eine folche erneuete Kontraftierung bedingt, entweder die Gefahr zu starker Verwandtschaft einzelner der Themen untereinander bringen oder aber, um diefe Klippe zu vermeiben, außer dem Wechfel der Tonart und des Charafters auch den von Tempo und Taktart heranziehen muß, fo daß die Ginheitlichkeit des Ganzen ins Wanken kommt. Das Zeitalter bes imponierendsten Aufschwungs der Instrumentalmusik, das 18. Jahrhundert, hat aber ein Mittel gewaltiger Erweiterung der Formen gefunden, welches folche Buntichectigkeit der thematischen Er= findung vermeidet und die Beschränkung auf nur zwei Themen gestattet, und zwar in der sogenannten thematischen Arbeit oder Durch= Die eingehende Erörterung dieses für die gesamte neuere Musik seit der Epoche der Klassiker Handn-Mozart-Beethoven charakteristischen Beariffs wird uns langere Zeit aufhalten; aber sie bedeutet auch nichts Geringeres als den Abschluß der Lehre vom homophonen Tonsake, und damit die lette Aufaabe des vorliegenden ersten Bandes der Kompositionslehre.

Was ist thematische Arbeit? Versteht man darunter die Beschränkung auf eine kleine Anzahl prägnanter Motive, aus denen Sätze und Reihen von Sätzen entwickelt werden? wenn ja, wieso kann da die thematische Arbeit einen neuen Begriff bedeuten, der in Gegensat träte gegen die bisher geübte Art der Themenbildung?

Diese Frage ist gewiß berechtigt, und wir werden weit ausholen mussen, um das in ihr ausgesprochene Problem befriedigend zu lösen. Zunächst wird es einiger neuen Bemerkungen über den Unterschied des polyphonen und des homophonen Stils bedürfen, um überhaupt erst den modernen Begriff des Themas zu gewinnen, aus dem allein sich

eine Definition der "thematischen Arbeit" ergeben kann.

"Thematische Arbeit" ist gewiß dem polyphonen Stile, besonders bem imitierenden in feiner ichonften Blute, ber Fuge, eigen; beruht boch deren Wesen auf der fortgesetten Festhaltung eines meist mir furzen, prägnanten Themas, welches wechselnd durch alle beteiligten Stimmen geführt wird. Aber der moderne Stil, der Stil der Rlaffifer ber Instrumentalmusik, hat gerade diesen Begriff des Themas aufgegeben und durch einen neuen ersett, und das Thema dieser neuen Urt wird eben für gewöhnlich nicht durch die Stimmen geführt, fo daß für die moderne Art der Fortspinnung gerade die fugenartige Fortfpinnung in erster Linie in Wegfall kommt. Dennoch ist eine gewisse Bermandtschaft der modernen thematischen Arbeit mit der Fugenarbeit nicht in Abrede zu stellen; aber diese Berwandtschaft ift nicht eine direkte sondern eine mittelbare: fie ift ein Wiederzuruckkommen auf die prinzipiell aufgegebene alte Art der Fortspinnung, aber nicht für thematifche Sauptpartien, sondern für fekundare Bildungen, im Gegenfak zu ben Themen.

Mühfam hat fich im Laufe des 17. Jahrhunderts die inftrumentale Homophonie zu freieren Formen durchgerungen, indem sie zuerst in den Solosonaten für Violine, ausgehend von dem Versuche, eine Art Fugierung in einer einzigen Stimme durchzuführen, die motivtreue Weitersvinnung und Kontraftierung fand, also die beiden Faktoren, welche wir als die maßgebenden auch für die moderne Melodiebildung erkannten und dauernd schätzen lernten (Kap. 2-4). So entstand mittels absichtlicher Kontrastierung der als Thema im alten (Fugen-) Sinne gemeinten Motive durch im Charafter abstechende gang all= mählich, besonders nach Rückübertragung der neuen Art der Fort= fpinnung auch auf ein Ensemble von Instrumenten, bem eine wirkliche Fugierung fehr wohl möglich war aber nun nicht mehr übertragen wurde, der moderne Themabegriff mit seiner Bereinigung einer größeren Ungahl verichiedener Motive gu einem größeren Ginheits= gebilbe. Das moderne Thema ift nicht mehr nur ein Melodiefragment, sondern vielmehr eine in sich mehr oder minder abgeschlossene ganze Melo= die, die aus einer aanzen Reihe einzelner Motive zusammengesett ist, die auch wesentlich durch die Art der Beteiligung der Begleitstimmen gegeneinander

kontrastiert sind, sei es daß wuchtigen Forte-Harmonien einschmeichelnde weiche Melodiephrasen mit nur angedeuteter Harmonie gegenübertreten, oder flüchtige Gänge und Läuse mit gedehnten Seuszern u. dgl. wechseln, so daß dynamische Kontraste, gegensätzliche Artikulation (legato und staccato), rhythmische Mittel aller Art u. s. w. in bunter Mischung

an der Aufstellung des Themas beteiligt find.

Ich benke hier in erster Linie an Allegrothemen, welche so recht eigentlich den neuen Stil vom älteren unterscheiden, während wohlzgebildete ruhige Kantilenen mit einer sich gleich bleibenden Art der harmonischen Begleitung weiter zurückreichen und auf einsache Nachbildung schlichter Liedsätz zurückzusühren sind. Auch an die Tänze denke ich hierbei nicht, welchen freilich unzweiselhaft auch ein großer Anteil an dem Zustandekommen des modernen Themas beizumessen ist; aber die gekennzeichneten Kontrastierungen sind denselben zunächst ebenfalls fremd und sie spinnen sich (waren sie doch von Hause aus Tanzelieder) ebenfalls mehr liedmäßig ab. Höchstens in den Tokkaten der Wende des 16./17. Jahrhunderts könnte man ebenfalls erste Ansätzur Herausbildung des modernen komplexiven Themadegriffs ausweisen, da dieselben zwischen Aktordarissen und Vassagaenwerk wechseln, doch

ftets nach turzer Zeit in den fugierten Stil übergeben.

Mit anderen Worten: das eigentlich Charafteristische des modernen Themabegriffs ist seine Mehrgliedrigkeit, die Unterscheidbarkeit einer Anzahl fich ftarker gegen einander abhebender Clemente. Die Tutti ber italienischen Biolinkonzerte zu Anfang des 18. Sahrhunderts, bie dieselben fortbildenden Klavierkonzerte J. S. Bachs zeigen bereits beutlich diese Merkmale; auch in den italienischen Symphonien dieser Zeit bilden sich die Elemente allmählich vor, und nicht an letzter Stelle wollen wir auch der Mithilfe der frangösischen Duverture, besonders burch ihre deutschen Pfleger gedenken. Gine besonders bedeutsame Rolle fällt dabei jedenfalls Joh. Friedr. Fasch zu, der nicht nur in den Grave= Einleitungen seiner Duvertüren, sondern auch in den eigentlichen "Themen" der Allegrosätze das moderne Thema mitschaffen half und auch zu wirklicher thematischen Arbeit bereits fräftige Anfabe zeigt. Seine B-dur-Duverture mag uns den lebergang aus dem fugierten Stil in die moderne Themenbildung veranschaulichen. Nach einer fraftvollen Gin= leitung, die selbst ein ganz respektvolles Thema in modernem Sinne ist:





sett nach Halbschluß auf den F-dur-Akkord anstatt einer regulären Fuge, wie sie die Zeitgenossen Bach, Telemann, Heinichen, Förster u. a. für die Ouwertüre nach Lullys Borgange festhalten, ein richtiges modernes Thema und zwar eines von frappanter harmonischer Kühnheit ein, das zwar noch Ueberreste der Eierschalen der Fugierung zeigt, die aber nur noch humoristisch wirken, wie ein Spott auf die strenge Form der Fuge (die aber Fasch anderweit gar prächtig zu traktieren weiß):





Eine Fuge ist das gewiß nicht, obgleich in kurzen Abständen sich ein (freilich sehr frei behandeltes) auffallendes Motiv in verschiedenen Tonlagen wiederholt, das wohl auch ein Fugenthema vorstellen könnte; aber zu diesem Thema gehört nicht nur die originelle Begleitung,

sondern auch die Fortsetzung durch das Tutti, und zwar weniger im Sinne einer notengetreuen Wieberholung auch weiterhin, fondern vielmehr nur in ihrer allgemeinen Wirkung. Aber bamit nicht genug; nicht nur die Takte 1-4 oder bis 4a oder 4b find "das Thema", fondern dasselbe reicht soweit, als diese Urt des Wechselfpiels zwischen den beiden Hauptelementen:



dauert und tritt wieder ein, sooft dasselbe wieder beginnt. Freilich — eine getreue Wiederkehr dieses Themas, b. h. eines größeren Stückes seiner Entwickelung bringt ber Sat nicht, sonbern wirklich mehr nach Fugenart ein Auftreten bes Hauptmotivs (443 a) auf verschiebenen Tonstufen, stets in Gesellschaft von freien Nachbildungen seiner Fort= setzung (443 b), aber nirgends in buchstäblicher lebereinstimmung mit dem Anfange des Presto. Dazwischen aber schieben sich ziemlich aus-geführte Partien, die sich der beiden Hauptmotive enthalten und durchaus einigen anderen die Bedeutung von Nebenideen verleihen, die nicht eigentlich am Thema-Aufbau beteiligt sind, sondern mehr eine überleitende Rolle fpielen. Zunächst sind bas die Motive:





Diesen Motiven und ihrer mehr ober minder modifizierten Wiederstehr eignet eine sequenzartige Anlage, die sie ohne weiteres zu unruhig weitertreibenden Elementen stempelt, selbst das orgelpunktartige 444 c, das mit seinen Umgestaltungen (auch in absteigender Richtung) besonders frappierende, ein durchaus modernes Gesicht zeigende Bildungen ergiebt. Als reizendes Zöpschen sei auch das Motiv der kleinen Triosepisoden (2 Oboen und Fagott) notiert, welche mit entschieden beruhigender Tendenz zweimal dicht vor Wiedereintritt des Hauptthemas erscheinen:



Der ganze Presto-Teil (nach welchem gemäß der Gepslogenheit der französischen Duvertüre das Grave der Einleitung als Abschluß wiederstehrt) hat aber nach heutigem Begriffe doch mehr das Aussehen einer "Durchführung", d. h. es besteht eigentlich von Ansang dis zu Ende aus thematischer Arbeit in dem Sinne, nach dessen Erklärung wir hier streben, und es sehlt ihm also doch eigentlich das ausgesprochene Thema im modernen Sinne, welches sich eben nur durch notengetreue Wiederstehr als solches legitimieren würde. Dadurch bekommt der Sat eine gewisse Unruhe und Hast, wie sie für "Durchführungsteile" charakteristisch ist. Diese Unruhe spricht sich auch aus in dem Ueberwiegen anderer

Tonarten als der Haupttonart (B-dur) in den eigentlich thematischen Partien; fo kommt es, daß das straffe Grave-Thema sozusagen als das eigentliche Thema erscheint und der ganze Presto-Teil als eine Art Wegwendung von demfelben, nach welchen die Wiederkehr afthetische Forderung ift. In welchem Maße Fasch wirklich nur "thematische Arbeit" bringt anstatt breit aufgebauter Themen, die als feste Pfeiler ben Gesamtbau bes Sates tragen, mag nur noch ber Hinweis auf die Formen zeigen. in denen die beiden Hauptmotive wiederkehren:





Um 1750 wurde die französische Duverture durch die Sym= phonie verdrängt, deren erster Sat sein tokkatenartiges, arabesken= haftes, eines eigentlichen Kerns entbehrendes Wefen aufgab und die zweiteilige Liedform annahm. Hatte man vorher in der Symphonie bas ftarke Bathos, bas ber Ginleitung ber Duverture eigen ift, ge= fliffentlich gemieden, da man dasselbe eben als in die Duverture aehörig betrachtete, fo tauchte nun dasselbe auch in ber Symphonie, befonders zu Anfang auf, aber nur um schnell flüssigeren Bildungen bas Weld zu räumen. Es ist aber wohl zu beachten, daß gerade durch die Aufnahme biefer Ausbrucksmittel auch in die Symphonie die Duverture mehr und mehr als einseitige Raprizierung auf eine Manier zurück= treten mußte, wie andererseits die Symphonie durch Aufnahme der Mittel der Ouvertüre ganz gewaltig bereichert und vertieft wurde. Da die Opernfinfonie die Fugierung schon früher aufgegeben hatte (doch ohne für sie einen vollwichtigen Ersatzu finden), so kann man bestimmt sagen, daß die Annahme der Liedform für den ersten Satz der Symphonie und die Absorption der Ausdrucksmittel der Duverture die eigentliche Schaffung des modernen Stils bedeutet.

Wenn Johann Stamit (1717—1757), ohne allen Zweifel der bedeutenoste Vorläuser Handns und Bahnbrecher des modernen Stils,

seine B-dur-Symphonie großzügig also anhebt:





so stehen wir in diesem ersten Sate unzweiselhaft einem Kernthema gegenüber, dessen Wiederaufnahme nicht unbemerkt vorübergehen kann. Obgleich, wie die Taktzahlen ausweisen, das Herabsteigen im B-dur-Akkord noch nicht zum Aufbau der ersten Periode gehört, vielmehr durch Borausschickung eines in höherer Ordnung schweren Wertes (8. Takt) eine Art breiten Fundaments bildet, auf welchem das eigentliche Thema sich

von p aus wirfungsvoll entwickeln kann, so wird doch gerade solche auffällige Voranstellung zu einem wesentlichen Bestandteile, zu einem Hauptkennzeichen des "Themas". Unzählige Themen späterer Komponisten dis zur Gegenwart zeigen ähnliche kraftvolle akkordische Anfänge, seien es vorangestellte oder den Ausbau selbst beginnende. Aber auch das Motiv der Schlußbestätigungen dieses ersten Saßes (7 a ff.) mit seinem gezackten Staccato-Herabgehen von einer größeren Höhe aus im B-dur-Akkord sundamentiert noch in ähnlicher Weise das Werk, so daß troß der Kadenzierung in der ersten Periode doch die ersten 28 Takte (bis zur Fermate) im weiteren Sinne wieder dieselbe Rolle spielen, wie die ersten beiden Takte im engeren, d. h. ein zweiter Saß, der daran anschließt, erscheint nochmals als der Ansang des eigentlichen Themas, richtiger als eine Andersformulierung des Themas, die stärkere Keime zum Weiterwachsen in sich birgt:



Hier ist die Regsamkeit der Baßtimme sehr bemerkenswert; obsgleich die Oberstimme als Träger der Melodie gemeint ist, wird doch gleichsam während der Takte 2—4 deren Entsaltung künftlich gehemmt und die Bewegung der Unterstimme erzeugt daher eine starke Spannung, als deren natürliche Folge das Emportreiben der Violinen im 5.—8. empfunden wird. Diese starke Beteiligung der anderen Stimmen an den Wirkungen des noch so homophonen Themas müssen wir von nun ab allgemein im Auge behalten. Die Fortsetung von Fig. 448, eine Reihe Bestätigungen des B-durzSchlusses, steigert diese Teilnahme der Unterstimmen ganz wesentlich, da die Oberstimme sich zunächst auf dem erreichten f sessses und erst zuletzt gleichsals die Melodiebewegung der Unterstimmen annimmt:





Auch hier haben wir wieder die Unterscheidung eigentlich entwickelnder und nur bestätigender, füllender Partien der Melodiebildung und

Harmoniebewegung.

Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten die Grundlage der Formenlehre von Ab. Bernh. Mary (in feiner "Kompositionslehre") schroff verurteilt, nämlich die Unterscheidung der drei Elemente: Gang, Sat, Periode. Es gilt nun eine Chrenfculd einzulöfen, und an beren Stelle etwas Befferes zu fegen, das dem Kompositionsschüler nicht nur Erfat für den Verluft ber brei Margichen Zauberformeln leistet, sondern auch vor den Verlegenheiten bewahrt, welche jene gelegentlich bereiten. Gegen Marr' Sat und Periode habe ich natürlich nichts einzuwenden, verschmelze aber beibe insofern in Gins, als ich bas rein Formale über den achttaktigen Sat hinaus nicht verfolge (vgl. S. 50), so daß die Unterscheidung, welche Mary zwischen Satz und Periode macht, in meiner Darstellung sich als Lehre von der Ber- tettung von Sägen wiederfindet, die aber durchaus vom Inhalt der Säte, also vom Thematischen, abhängt. Gänzlich ablehnen muß ich ben Maryfchen Begriff bes Ganges als eines außerhalb ber Sat= bildung stehenden Formelements. Marx' Gang ist nichts weiter als eine Notlüge, ein Berfuch, mit längeren Strecken ber Fortspinnung fertig zu werden, auf welche das Schema der achttaktigen Satbilbung nicht recht paffen will. Meine, mit berjenigen S. Chr. Rochs zusammen= fallende Methode der Taktzählung, die Lehre von dem verschiedenen Gewicht der Takte, von der Umdeutung schwerer Takte zu leichten (Zusammenschiebung von Säten oder Halbsäten), von der Elision leichter Takte, von der Takttriolenbildung u. f. w., ist freilich nicht einfach, aber sie bedeutet eine wirkliche Zurückführung alles musikalischen Geftaltens auf die Normalgrundlage des durchaus symmetrisch aufgebauten achttaktigen Sates. Die wichtigste Erganzung ber neuen Fassung ber Formenlehre bildet nun aber die durchgeführte Unterscheidung von eigentlich den Aufbau konstituierenden, entwickelnden Partien und von Ginschaltungen. Nicht Sequenzen und fortschreitende Modulationen (wie Mary will, der gerade für diese den Gangbegriff benötigt), sondern vielmehr in der Harmoniebewegung ftaanierende Partien treten aus dem Rahmen ber Cat bildung heraus, natürlich aber ohne ihre Rugehörigkeit zu Säten als Ginschiebsel oder Anhänge einzubüßen.

Der hohe ästhetische Wert dieser Unterscheidung liegt auf der Sand. Derfelbe ift keineswegs nur für Theoretiker, für Aefthetiker und Philosophen von Bedeutung; vielmehr ift (wenn auch nur in der fünst= lerischen Anschauung) die bewußte Unterscheidung entwickelnder Bartien und einen Stillstand bilbender Einschaltungen gerade für den Komponisten von der allergrößten Wichtigkeit. Die Beherrschung größerer Formen ift ohne ein deutliches Gefühl für den verschiedenen Wert dieser beiden Elemente wohl überhaupt nicht möglich. Daß bergleichen bisber nicht eigentlich in Formeln gebracht wurde, beweist durchaus nicht, daß die Romponisten ohne die Unterscheidung ausgekommen wären. Gerade in Bezug auf das rein Inhaltliche ist selbstverständlich die Praxis der Romponisten ber mit dem Ausdruck ringenden Theorie jederzeit ganz gewaltig voraus. Die innere Notwendigkeit, mit welcher fich die thematischen Bildungen in der Phantasie auseinander entwickeln, gegeneinander differenzieren und in größeren Proportionen sich gruppieren, beruht eben auf folchen beutlichen Unterschieden des Wesentlichen und des Beiwerks, des fest Geformten und des lofer Gefügten, des eigentlichen musikalischen Geschehens und der zwischen deffen Hauptphasen sich einschaltenden Mo-

Daß ein begriffliches Verstehen dieses Sachverhaltes die Ausreifung des Kompositionstalents nur fördern kann, daß es den Prozeß der Assimilierung, der Einwerleibung auch seltenerer Anwendungen dieser Prinzipien in das eigene Können beschleunigen muß, kann nach unseren bisherigen Erfahrungen nicht zweiselhaft sein. Nicht ohne Verwunderung hat wohl der Anfänger in der Komposition in Fig. 119 ff. längere Tonstüde auf eine kleine Zahl deutlich unterscheidbarer Säbe zusammen-

mente beschaulichen Verweilens.

schrumpfen sehen, als er erstmalig auf die Unterscheidung von Anhangen und Ginschiebseln aller Art hingeleitet murbe. Sicher hat er bereits dort den hohen Wert solches, die Haft des ununterbrochenen Weiter= bildens und stetigen Fortschreitens aufhebenden Anhaltens und Berweilens schätzen lernen. Ganz ähnliche Erfahrungen brachte uns auch die Betrachtung der Komposition von Prosaterten, bei ber auch die Häufung immer neuen Inhalts ohne folches beschauliche Verweilen äfthetische Unluft erzeugte und zur Ginschaltung von Wiederholungen zwang, die, obzwar fie dort erft zur eigentlichen Satbildung führten.

boch im Grunde auf etwas ganz Berwandtes hinauslaufen.

Wir kommen nun zu der letten Erweiterung der das musikalische Formenwesen beherrschenden Grundbegriffe, wenn wir die Unterscheidung von Thema und Nichtthema ins Auge fassen. Diese Unterscheidung fällt keineswegs zusammen mit der im vorigen erörterten Unterscheidung von den Satbau fonstituierenden und benfelben er= ganzenden und erweiternden Clementen. Denn ichon für Fig. 447 mußte die Zugehörigkeit der Anhänge (Takt 7a ff.) zum Thema felbst, besgleichen die durchaus thematische Bedeutung der vorangestellten beiden Takte betont werden. Das Nichtthematische hat zunächst ganz allgemein fein Wesen in der Unterscheidung vom Thema, also in dem Bewußt= werden der Nichtidentität mit dem Thema, d. h. es ist zunächst durch= aus Folie für das Thema felbst und hat vor allen Dingen Eigenschaft, den Wiedereintritt des Themas deutlich zu machen. biefem allgemeinen Sinne ift alfo fogar bas viertattige 3 mifchen= halbfätchen (b) der Beispiele 65 und 66 durch feine Berschieden= heit von den drei eigentlichen thematischen Halbsätzen (a) nichtthematisch. Die Erweiterung des Zwischenhalbsätchens zum thematisch und tonartlich kontrastierenden Trio verschärft diesen Unterschied wesentlich, sett aber zugleich, da das Trio in sich wieder thematische Konstruktion zeigt, an die Stelle des Nichtthemas ein neues Thema, ein Gegenthema. Da biefes aber in Tonstücken ber einfachen Liedform A-B-A wesentlich auch nur dem Zwecke dient, das Hauptthema zu kontrastieren, seinem Wieder= eintritt neue Frische ber Wirkung zu geben, fo wird feine Gigenschaft, selbst ein Thema zu sein (das oft genug durch größeren Reiz das Sauptthema aussticht), doch immerhin den Vergleich mit dem Zwischen= halbsätzchen (dem ja ebenfalls solche besondere Reize oft zukommen) zulaffen. In ganz eigenartiger Weise mandelt sich nun aber der Begriff des Nichtthemas in den großen Formen, welche über die Kon= traftierung eines Themas durch ein anderes, zweites Thema hinaus= geben und dem "Thematischen" im weiteren Sinne, bem Inbegriff ber beiden Themen, das "Nichtthematische" als ein B in einem A-B-A noch höherer Ordnung gegenüberftellen. Mit einem dritten Thema, bas gegen das erste und gegen das zweite kontrastiert, aber in sich wiederum die Merkmale selbständiger Konstruktion aufwiese, ist das nicht zu er= reichen — die Rondoform, der wir bald näher treten, wird bas

belegen —, vielmehr beruht das Nichtthematische, die Eigenschaft, nicht selbst ein neues Thema vorzustellen, für das damit sich ergebende neue Formglied gerade darauf, daß es nicht neue Motive bringt, sondern einzelne Motive der Themen ausnimmt, aber unter Vermeidung der in denselben eingehaltenen Ordnung ihrer Folge, so daß nicht ein Wiederseintritt der Themen selbst verstanden werden kann. Wie das möglich ist, werden wir an einigen praktischen Beispielen ausweisen, welche in der sogenannten Sonatensorm von dem neuen Mittel Gebrauch machen.

## § 2. Die Sonatenform.

Allzu bestimmt schreibt man die Ausbildung der sogenannten Sonatenform, d. h. ber Form, welche feit der Periode der großen Wiener Rlaffifer regelmäßig die ersten Sate ber Rlaviersonaten, ber Streichquartette, Trios, Violinsonaten 2c. und ber Symphonien haben, Joseph Sandn zu, allenfalls mit Sinweis auf vorbereitende Berbienfte Ph. Emanuel Bachs. Die Sichtung ber noch fo gut wie ganz unerforschten Litteratur ber Zeitgenoffen Bachs und handels wird Sandn biefen Ruhmestitel absprechen muffen und auch Ph. E. Bach nur einen bescheidenen Anteil an der bedeutsamen Stilreform belaffen können. Thatsächlich vollzieht sich der Umschwung in der Formgebung der ersten Sate ber cyflischen (aus mehreren felbständigen Saten verschiebenen Tempos bestehenden) Werke gang allmählich im Laufe ber ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und zwar haben an demfelben eine große Zahl besonders italienischer und deutscher Komponisten Anteil. Schon das etwa 1715 gedruckte op. 3 von Ev. Fel. dall'Abaco (XII Sonata a tre) enthält als Nr. 6 einen prächtigen Beleg für diese Behauptung. Der erfte Sat dieser in E-moll stehenden dreifätzigen Sonate für zwei Biolinen mit Cello und Kontinuo (abgedruckt im 1. Bd. der "Denk-mäler der Tonkunft in Bayern" S. 107 ff.) hat die fast voll ent-wickelte Sonatenform, nämlich eine durch : markierte Zweiteiligkeit: im ersten Teile zunächst ein Kernthema in der Haupttonart (zweite Bioline mit Kontinuo), das zwar seine erfte Fortspinnung nach Fugenart durch transponierte Wiederholung in einer anderen Stimme (ber ersten Bioline) findet, dann aber den Fugenstil verläßt und in fegueng= artigen Führungen weiterwächft, bis es einen Gangichluß zur Barallele macht, der zweitaftig mit dem Anfangsmotiv bestätigt wird; dann aber tritt ein wirkliches zweites Thema auf, das über E-moll (g6=S6) nach D-dur tritt und sich in H-moll (°D) festsett. Nach ber Reprise (:||) folgt fodann zunächst eine wirkliche kleine Durchführung, b. h. ein wenig thematische Arbeit, die von H-moll über G-dur nach C-dur führt und in A-moll (°S) das Hauptthema bringt; eine fugenartige Beantwortung erfolgt nicht wieder, fondern nur eine furze Weiter-

führung in der Art des ersten Teils, mit Wiedergewinnung der Haupt= tonart E-moll; das ganze zweite Thema, das durch fein Trillerchen äußerst charakteristisch ist, erscheint nun notengetreu in die tiefere Quinte transponiert wieder, so daß der Schluß des zweiten Teils normal in der Haupttonart erfolgt. Was an der vollen Sonatensorm noch fehlt, ift nur eine martiertere Wiederkehr bes erften Anfangs, und zwar in ber Haupttonart. Ich gebe ben nicht langen Sat im Auszuge (nur den Melodiefaden mit Signierung der Harmonie):









Wie gesagt, ber Wiedereintritt bes Sauptthemas nach ber Durch= führung ift noch nicht eklatant, vielmehr erscheint dasselbe, abgesehen bavon, daß es in der Subdominante A-moll ftatt in E-moll fteht, nur in ähnlicher Rolle wie gulett im erften Teil, bireft vor bem zweiten Thema; sind boch die letten Takte ber Durchführung bereits eine transponierte Reproduktion ber Fortführung des ersten Themas vom erften achten Tatte ab. Immerhin ift bas Auftreten eines fo geftalteten erften Sonatenfages in fo früher Zeit höchft merkwürdig. Bielleicht hat Abaco — ohne Zweifel einer der allergediegensten Zeitgenoffen von Corelli, Bach und Bandel - zuerft ben bedeutsamen Schritt gethan, ben ersten Sat einer Sonate in ber zweiteiligen Liedform mit Reprise anzulegen. Borbereitet wurde biefer Schritt burch die Ausbildung ber Form in leicht gearbeiteten Folgefähen der Sonaten und Suiten (Partiten, Duverturen), besonders ben langiamen Spielarien, aber auch ben allmählich von ben Tangtypen fich logringenden schnelleren Studen. Den Ausgangspunkt bilbet die Form, daß ein mit pragnanten Motiven einsetendes Thema sich zur Dominante oder von Moll aus zur Parallele wendet und in biefer einen Gangichluß macht; ber zweite Teil (auch in biefer ben Tangen eigenen Uriprungsform findet fich ichon bie Reprise beiber Teile) fest in ber neuen Tonart mit bem trans: ponierten Thema des ersten Teils an, wendet aber die Modulation umgekehrt gur Wiedererreichung ber Saupttonart. Das fpeziell für Die fernere Entwickelung Bedeutsame biefer Gestaltungsweise ift, daß ber zweite Teil nicht mit gegen ben ersten kontraftierenden Motiven ansett, wie das junächft für die zweisätige Form felbstverständlich icheint, fondern vielmehr mit dem nur durch die Transposition unterschiedenen Sauptgebanken. Die unumgängliche Notwendigkeit ber Wiebergewinnung ber Haupttonart im zweiten Teil zwang bazu, früher oder später bem junächst gang getreu in ber gesteigerten Tonart aufgenommenen Thema bes ersten Teils eine andere Wendung zu geben, da die Fortsetzung ber gleichen Form ber Transposition anstatt gur Saupttonart gurud, gu einer noch ferner abliegenden Tonart führen mußte. Diefe Not= wendigkeit der Abanderung führte naturgemäß je nach dem Fluge ber Phantafie ju überraichenden neuen Bildungen mannigfacher Art, die fich aber burchaus in bescheibenen Grenzen hielten, um nicht bie

Korrespondenz der beiden Teile in Frage zu stellen. Vor allem ergab fich dabei für ben ganzen erften Teil die Bedeutung positiven Bilbens, ber Borwärtsbewegung, des Aufschwungs, für den zweiten Teil aber bie der negativen Bilbung, des Rückgangs, der Spannungslösung, der Beimtehr. Die effettive Wirtung bes Rudganges hangt aber ichließlich, wie man schnell bemerken mußte, immer an wenigen Takten bezw. Harmonien, und es war baher nur natürlich, daß man biefen Moment ber Spannungslöfung durch längeres Berweilen in fremben Tonarten hinauszuschieben suchte. So kam es, daß bald die zweiten Teile länger ausfielen als die ersten, indem man statt der nächstliegenden Rückmodulation Umwege zu machen vorzog. Der nächste Schritt aber wurde die abermalige Einführung des Hauptthemas in dem Moment des Wiedereintritts der Saupttonart; besonders in Fällen glücklicher Artung dieses Hauptgedankens lag es nur allzunahe, die eigenartige Wirkung der Rückfehr auch diesem zu Gute kommen zu lassen. Gefahr ber Ermudung aber beugte man nun vor durch immer ftartere Umwandlungen des Hauptgebankens bei seinem mittleren Auftreten in fremder Tonart, bis ichließlich an die Stelle der transponierten Bieder= holung die nur bruchstückweise Andeutung trat, womit die wirkliche Durchführung, die thematische Arbeit gefunden war. Besonders bei ber allmählich immer mehr erweiterten Ausdehnung des ersten Teils (vor der Reprise) machte sich diese stärkere Veränderung der mittleren Partien immer mehr notwendig. Diese Erweiterung des ersten Teils bringt aber als bedeutsames Neue den Begriff des zweiten Themas. Es kann nicht ausbleiben, daß ein behagliches fich Ausbreiten in der neuen Tonart nach erfolgter Modulation noch im ersten Teile zu Wirkungen führt, welche gegen die des ersten Themas kontraftieren und als gleichfalls thematische neben dasselbe treten. In Fig. 450 ift diefe Wirkung unleugbar vorhanden, obgleich die erste Hälfte des zweiten Themas noch die Tonart weiter verschiebt und an die Stelle der Parallele die Molldominante fest. Da ursprünglich nach der Reprife bas erste Thema in der neuen Tonart wiederkehren foll, so ist es aus= geschlossen, daß die der Reprise vorausgehende Festsetzung in der neuen Tonart mit den Motiven des Hauptthemas erfolgt; damit aber ist die Entstehung eines aus neuen Motiven gebildeten neuen Themas gegeben.

Einer der fruchtbarsten Komponisten der Uebergangszeit von dem herben, kraftvollen Stile der Bach-Händel-Spoche zu der mehr heiteren und verdindlichen Manier der Wiener Klassiker, ist der längst vergessene Christoph Graupner (1683—1760), der von 1709 durch eine Reihe von Jahrzehnten Darmstadt zu einer Hauptpslegestätte der Instrumental-komposition machte. Graupner zeigt in seinen Symphonien (die zum Teil schon für ein überraschend großes Ensemble geschrieben sind), daß Abacos Borgang bald allgemeine Nachsolge gefunden haben muß. Der erste Sat einer Symphonie in G-dur (Streichorchester und zwei Hörner), deren Entstehungszeit zwar nicht nachweisdar ist, aber

sicher spätestens um 1740 gesetzt werden muß, zeigt bereits die vollständige Emanzipation von dem phrasenhaften Passagenwesen der italienischen Opernsymphonien und das deutliche Heraustreten zweier Themen. Sind dieselben auch nicht von hervorragender Noblesse und auch nur von bescheibener Ausbruckstraft, fo find fie boch geeignet, ben Umschwung zu verdeutlichen, der fich im Stile zu vollziehen begonnen Der Melodiefaden bis zur Reprise ift: hat.





Da haben wir ein Beispiel ber Erweiterung des ersten Teils auf vier noch durch Anhänge bereicherte Säte, der erste die Haupttonart aufstellend (mit Halbschluß), der zweite Motive des Nachsates des ersten aufnehmend und zur Dominanttonart vordringend (mit Gangschluß in dieser), der dritte und vierte ein zweites Thema von unterschiedlicher Physiognomie vorstellend, beide mit Halbschluß, so daß Anhänge not= wendig werden, welche in ihrer kleingliedrigen Achttaktigkeit wie ein selbständig klares Schlußthema sich ausnehmen. Da 1712 Joh. Friedr. Fasch zu dem bereits als Komponist renommierten Graupner nach Darm= stadt pilgerte, um sein Schüler zu werden (1707-1709 maren bereits in Hamburg fechs Opern Graupners zur Aufführung gekommen), fo habe ich vielleicht oben seine Symphonie schon zu weit vordatiert. Jebenfalls zeigt diefelbe eine auffallend flare thematische Struktur bes ersten Teils und noch überraschender ist der Verlauf des zweiten Teils. Derfelbe bringt zunächst eine 24 Tatte lange Arbeit mit Clementen bes ersten Teils, die teils dem ersten, teils dem zweiten Thema ent= nommen find. Ginige Proben mögen bas belegen:





Dann folgt die Wieberkehr der Themen, das erste tritt auffallend (nach Pausen über zurückleitenden Baß) mit seinem Anfangsmotiv (Takt 1—2) auf, zersließt aber in Sechzehntelgängen, die dem zweiten Saße des ersten Teils entnommen sind, sett nochmals in der höheren Sekunde mit dem Hauptmotiv an, um ebenso zu zerstieden; die Verquickung des Materials der beiden Säße des 1. Themas ist darum durch aus motiviert, weil ja der zweite für die Modulation nicht benötigt wird. Auch das zweite Thema erscheint nur wieder angedeutet, nämlich durch das Wechselspiel zwischen erster Violine und den Hörnern:



Nur die Schlußanhänge kehren ganz getreu nach G-dur transponiert wieder. Auch hier kehlt also noch immer die deutliche Wieder= herausktellung der Themen in ihrem vollen Umfange mit dem deutlichen Bewußtsein ihrer Einheitsbedeutung,

gegenüber dem zerftuckelten Wefen ber Durchführung.

Das dreimalige Auftreten des ersten Themas (nach der Keprise in der Dominante und nach der Durchführung in der Haupttonart) zeigt eine D-dur-Symphonie von J. Fr. Fasch (1688—1758), die im Manustript in Darmstadt erhalten ist. Der fansarenartige Ansang Takt 1—8 markiert sich sehr deutlich beim Wiedereintritt nach der 33 Takte C langen interessanten Durchführung; zwar ist die Ausspinnung des ersten Themas vom Nachsate des ersten Sates ab nach der Durchführung ganz abweichend, aber da solcher Fortsetzung doch immerhin mehr Uederleitungscharakter eignet, so wird das als Mangel kaum empfunden. Das zweite Thema, das sich deutlich abhebt, kehrt im ganzen Umfange mitsamt den Schlußanhängen transponiert wieder. Der erste Teil hat folgenden Ausbau:









Das Auftreten bes ersten Halbsages bes ersten Themas als Un= fang ber Durchführung (in A-dur) verrät wie gesagt ben Entwickelungs= prozeß ber Sonatenform von ber einfachen zweifätigen Liebform aus; biefe Entwickelung hat nicht verhindert, daß die unentwickelten Formen fich bis in die Zeit Mozarts neben ben entwickelten gehalten haben. Man kann aber weiter gehen und fogar behaupten, daß diese Bor= und Zwischenstadien Typen repräsentieren, denen auch noch heute Lebensfähigkeit nicht abgesprochen werden kann. Die Hauptstufen find also:

1. Zwei durch Reprife geschiedene Teile, von denen der erfte bie Modulation zu einer nächstverwandten Tonart (von Dur aus D, auch wohl Dp, von Moll aus Parallele oder D) vollzieht; ber zweite Teil beginnt in der neuen Tonart und schließt in der Haupttonart. die fleinste Form dieses Typus, die wirklich nur zweisätzige oder boch nur wenig erweiterte, ift ber Unfang bes zweiten Teils mit ben transponierten Motiven des ersten nicht zu empfehlen, vielmehr eine ftarfere Abweichung erwünscht; doch wird besonders die Radenzierung bei der Rückfehr zur haupttonart auch in der kleinsten Form gern berjenigen der Modulation im ersten Teil analog gebildet werden, so daß die Busammengehörigkeit ber beiben Teile nicht nur in ber Gesamthaltung und der Beschränkung auf die Verarbeitung weniger Motive, sondern auch bereits in der Nebereinstimmung größerer Streden fich ju er= fennen giebt.

2. Erweiterung beider Teile durch Ausführung zum Umfange mehrerer Sage, eventuell mit Ginschaltungen, besonders aber mit Schluß= anhängen. Zeigt ber Anfang bes erften Teils prägnante thematische Physiognomie (in bem angedeuteten Sinne mit ftarter gegeneinander kontrastierten Motiven), so wird seine Fortspinnung gern einen Zug ins Große annehmen, b. h. sequenzartige, nicht fo ftark gegliederte Bilbungen treiben, die erst wieder verschwinden, sobald die neue Ton=

art erreicht ist. Etwaige Schlußbestätigungen in der neuen Tonart zeigen dagegen wieder gern schärfer umrissene kleine Glieder, die aber von denen des Anfangs verschieden sind. Der zweite Teil kann daher ohne Gefahr der Wonotonie mit der Transposition des Anfangs ansheben, schlägt in der Fortsührung wegen der veränderten Modulationserichtung auf alle Fälle Wege ein, welche nicht genau mit denen der Modulation im ersten Teile übereinstimmen; aber mit Wiedererreichung der Haupttonart werden die Schlußanhänge des ersten Teils, die mit neuer Wirfung transponiert in der Haupttonart wiederkehren können, nach Befund vermehrt aber auch eventuell verkürzt. Hier sind bereits die Keime der Gegenüberstellung zweier Themen deutlich erweisbar, nämlich in den schürfer gegliederten Anfangse und Schlußpartien beider Teile.

3. Die Abweichungen, welche der zweite Teil bringt, werden trot ber Verarbeitung der Motive des ersten Teils stärker; dadurch erscheint ein abermaliges Zurudtommen auf das Hauptthema mit ber Wieder= erreichung der Haupttonart wirkungsvoll möglich. Natürlich muß dann aber der modulatorische Aufschwung, den die Fortspinnung im ersten Teil genommen, durch eine andere harmonische Führung ersett werden, bie wieder anders ausfallen muß, als die Rückwärtswendung zur Haupt= tonart im zweiten Teil, da es nun gilt, die Haupttonart festzuhalten, nicht sie zu verlaffen oder wiederzugewinnen. Die stärkere Aehnlichkeit mit dem ersten Teile wird bei solchen dreiteiligen Anlagen nicht der mittleren, sondern der abschließenden Partei zukommen, da nur in folder Entwickelung ein A-B-A einleuchtenoster Art sich aussprechen wird, d. h. die mittlere (Durchführungs=) Bartie wird, je größer die Proportionen sind, desto mehr aus einer Nachbildung des ersten Teils viel= mehr zu einem Gegensate desfelben werden, aber mit dem nur anders gruppierten motivischen Material des ersten Teils. Schließlich erscheint auch die Eröffnung des mittleren Teils mit dem Hauptmotip gar nicht durchaus notwendig und z. B. auch ein Weitergehen mit dem Motive des Abschlusses des ersten Teils keineswegs ausgeschlossen. Nur die Einführung ganz neuer Motive kann eigentlich nicht in Frage kommen, da dieselben ein neues Thema bedeuten und daher eine andere Form ergeben murden, die sich von der S. 74 ff. entwickelten (mit Trio) dadurch unterschiede, daß der erste Hauptteil nicht in der Haupttonart abschlösse, sondern die Tonart des Trios modulierte.

4. Die voll entwickelte Sonatenform endlich ergiebt sich, sobald nach der Modulation im ersten Teil ein gegen das Anfangsthema deutlich kontrastiertes zweites Thema in der neuen Tonart aufgestellt wird, welches im Schlußteil (nach der Durchführung) in der Haupttonart transponiert wiederkehrt. Die Gestaltung des Durchführungsteils unterliegt keinerlei schematischer Sinschrüng, sämtliche Motive des ersten Teils, auch die des zweiten Themas und seiner Anhänge, können in demselben zur Verarbeitung kommen; ausgeschlossen ist nur wieder im Prinzip,

bie Arbeit mit neuen Motiven. Richt felten erscheint die Bahl ber Themen, welche ber erfte Teil aufstellt und die Durchführung und ber Schlußteil weiter verwerten, größer als zwei, z. B. wenn die Fortspinnung des ersten Themas, bezw. die Uebergangspartie zur Tonart bes zweiten Themas auffallende Motivbildungen zeigt, welche mit bem bes ersten Sates des ersten Themas nichts gemein haben, ober aber wenn die Schlufanhänge bes zweiten Themas größere Dimenfionen annehmen und zu wirklicher selbständiger Satbildung kommen. gegenüber folden besonders reich entwickelten Typen der Sonatenform ist aber durchaus an dem Dualismus der Thematik festzuhalten; man kann wohl einen erften und zweiten Teil bes ersten und auch bes zweiten Themas annehmen, nicht aber drei oder gar vier Themen: andernfalls murbe die Form durchaus ihre Uebersichtlichkeit und logische Motiviertheit einbugen. Man wird sich auch durch die kompliziertesten Fälle hindurchfinden, wenn man festhält, daß bas Bereich bes erften Themas bis zur Erreichung ber neuen Tonart geht, alles aber, was in dieser sich vorstellt, dem zweiten Thema zuzurechnen ift.

Die gesondert zu unterscheidenden Elemente der Sonatenform find also, ganz abgesehen von ihrer effektiven Ausbehnung, die außer-

orbentlich ftark variieren fann:

## A. Erster Teil (vor ber Reprise):

a) ber durch prägnante Motive markierte erste Einsatz des ersten Themas, sein "Kopf", sozusagen die Façade des ganzen Sates;

b) die zur neuen Tonart überführende Fortspinnung des ersten

Themas;

c) der nach dem unruhigeren Wesen dieser Fortspinnung wieder durch einsachere Gruppierung neuer Motive auffallende "Kopf" des zweiten Themas, sowie eventuell

c2) weiter ausholende breitere Darlegungen des Gehalts des zweiten

Themas;

d) epilogisierende Schlußanhänge zum zweiten Thema.

## B. Zweiter Teil (nach ber Reprife):

e) die Durchführung;

f) die veränderte Wiederholung des Themateils (a—d) und zwar a) gewöhnlich ganz getreu, b) mit starken harmonischen Berzänderungen, aber möglichst mit demselben motivischen Material in gleicher Folge, c) in der Haupttonart oder doch einer dieser möglichst nahestehenden Tonart, jedenfalls einer, die ihr näher steht als die Tonart, in welcher das zweite Thema im ersten Teile auftrat. In den Fällen, wo nicht die Haupttonart selbst für den Kopf des zweiten Themas möglich wurde, wird die vers

änderte Wiederkehr von c2 die Haupttonart felbst wieder herstellen, .

in welcher d) eventuell erweitert sich anschließt.

Die Fig. 447—449 verzeichneten Motive der B-dur-Symphonie von Joh. Stamit, gehören sämtlich in den Bannkreis des ersten Themas, ja sie repräsentieren sogar erst den die Haupttonart sesthaltens den ersten Teil desselben; erst der an 449 anschließende Sat:



vollzieht die Modulation zur Dominanttonart F-dur, d. h. er entspricht dem d. unserer obigen Aufstellung. Das mit Umdeutung des achten Taktes zum ersten direkt anschließende zweite Thema ist nur ein achttaktiger Sat (456 a):





seine Schlufanhänge (456 b) betragen elf Takte (4+4, +1+1+1). Die Durchführung sett, wie die in Faschs D-dur-Symphonie, mit dem Kopfe des ersten Themas in der Dominanttonart ein, klingt dann an den Anfang von 448 an und arbeitet mit dem zweiten Thema in leicht kenntlicher Umgestaltung (457 a):



weiterhin auch in der Verlängerung (457 b), vorher aber mit einem aus dem ersten Thema frei kombinierten Motiv:



und füllt zwischendurch mit nicht direkt in den Themen nachweisbaren, aber auch kein thematisches Gepräge tragenden harmonischen Schiedungen, wie sie auch die späteren Symphoniker zur Foliierung des Thematischen nicht entbehren können. Die Wiederkehr der Themen nach der 82 Takte langen Durchführung setzt regulär mit dem Kopse des ersten Themas ein (boch nur durch acht Takte), übergeht die Themateile von Fig. 448—449 ganz und bringt statt deren eine neue Verarbeitung von Fig. 458, welche geradeswegs in die transponierten Schluftakte von 455 hineinsührt (P) D. Das zweite Thema und die Schlufanhänge schließen in strenger Transposition den Sat ab.

Zu den allerbedeutendsten Vorarbeitern Handns gehört auch der einst hochberühmte, jett vergessene Franz Laver Richter (1709—1789), der 1747—69 der Mannheimer Hofmusik als Violinist, Bahsänger und Kammerkomponist angehörte. Nichters starke Seite ist gediegene thematische Arbeit, er beherrscht den gebundenen Stil vollkommen, ist aber sicher neben Joh. Stamit und Anton Filt einer der Mitschöpfer des modernen Stils. Die fünste seiner sechs Symphonien op. 4 (mit Hörnern und

Oboen) mag das mit ihrem Themateil belegen; dieselbe ist auch dadurch merkwürdig, daß sie die Sätze des Werkes nicht selbständig gegeneinander abschließt, sondern den wohl vorbereiteten letzten Abschluß zur Ueberleitung in den folgenden abbiegt. Sollte Ph. Em. Bach vielleicht gar diese Wanier von Richter übernommen haben, dessen Werke in Pariser, Amstersdamer und Londoner Drucken schon um 1760 verbreitet waren?

459. Allegro con brio.



Die Durchführung gerade dieser Symphonie ist besonders kurz. Sehr lehrreich aber ist die Wiederkehr der Themen. Der Kopf des ersten Themas zeigt sich nach deutlichem Rückgange getreu mit allen Zügen dis zu Takt 8a; dann aber setzt statt des zur Ueberleitung zur Dominante bestimmten deine motivtreuere, die Haupttonart sestigende Weitersührung an, die zugleich den ersten Satz des zweiten Themas mit seinen wichtigsten Elementen zur Geltung bringt und in den eigentlichen Kern des zweiten Themas (Oboen und Violine) überführt:





Meine Auswahl von Symphonien der älteren Mannheimer Komponisten (Richter, Stamit, Holzbauer, Filt) für die Denkmäler der Tonkunst in Bayern giebt Gelegenheit, diese und die anderen angezogenen Mannheimer Symphonien genauer kennen zu lernen. Die später geschriebenen ersten Handuschen Symphonien stehen hinter denselben nicht unerheblich zurück. Darüber ist wenigstens fernerhin ein Zweisel nicht mehr möglich, daß die Sonatensorm vor Haydn bereits von einer ganzen Reihe bedeutender Komponisten ausgebaut worden ist, und auch die thematische Arbeit bereits mit Umsicht und Geschick geshandhabt wurde. Nicht Formen sollten die Klassiker schaffen, sondern die sertig vorgesundenen Formen mit bedeutendem Inhalte füllen.

## § 3. Das Jutime im modernen Stil.

Wenn auch wiederholt langsame Cape in Sonatenform geschrieben worden find, fo ift doch vorzugsweise für den erften Allegrosat ber Symphonien, Sonaten, Quartette und anderen Ensembles biefe ent= wickelteste aller musikalischen Formen seit ber Mitte des 18. Jahr= hunderts allgemein in Aufnahme gekommen. Daß auch andere Allegro= fate ichon in jener Zeit der ersten Ausbildung diefer Form denfelben mehr ober minder vollständig ausprägen, erwähnte ich bereits. Es ift weber Zufall noch Willfür, daß gerade bas Allegro zuerst biese streng logische Gliederung einer langgestreckten Entwickelung musikalischer Ideen gefunden hat. Denn ihm blieb bei beabsichtigter weiterer Ausbehnung des Umfangs nur die Wahl zwischen einer Anhäufung verschiedener Themen oder ermüdenden Wiederholungen (eventuell transponierten) berfelben Themen, wie wir sie befonders in den alteren Rondos antreffen. Ein mehr pathetisch ober boch auf großen Ausdruck an= gelegter Sat, wie er allmählich gegen 1750 immer mehr als Eröff= nungsstück cyklischer Werke angestrebt wird, zeitigt bas Bedürfnis der Konzentration, ber Vertiefung und ausgiebigen Ausbeutung weniger bedeutsamer Ibeen, und scheut die bunte Jagd allzuschnell wechselnder

Bilber, schon barum, weil bas moderne Thema, wie es gerade solchen wuchtigen Sägen eignet, bereits aus stark von einander verschiedenen

Kontraftelementen zusammengesetzt ift (vgl. S. 413).

Die unzweifelhaft logisch wohlmotivierte fünstlerische Absicht, an die Spite eines mehrsätigen weitschichtigen Werkes ein Tonstück von ernsterem Gehalt und fräftigerer Wirkung zu setzen, bedingt nun aber für das zweite Thema, wenn dasselbe gegenüber bem ersten als ein wefentlicher Kaktor zur Geltung kommen foll, gang besondere Eigen= schaften. Ausgeschlossen ist, daß auch das zweite Thema in sich so schroffe Kontrafte birat wie das erfte. Dadurch, daß fein Gintritt nach der unruhigeren, modulierenden Partie des ersten Themas zu er= folgen hat, fällt ihm die Aufgabe zu, die Wogen zu glätten, die Stimmung zu beruhigen. Selbst in Fig. 459 ist diese Aufgabe ge= löst, obgleich der kantable Charakter des ersten Sapes des ersten Themas ein eigentliches "Gesangsthema" als zweites nicht wohl zuläßt. Es bedarf fehr der energischen Haltung des zweiten Sages, um erst ftarkere Erregung zu bewirken, die das zweite Thema zu beschwichtigen hat; aber - ein seltener Kall - ber erfte Sat bes zweiten Themas bringt diese Beruhigung noch nicht, sondern vielmehr gesteigerte Erregung, welche erst der zweite achttaktige Sat mit seinem auffälligen Stocken ber Bewegung (Oboen über in Terzschritten herabtretendem Baß) bringt. Die eigentliche Lösung ber Svannung bildet aber der mahr= hafte Beethovenisch erfundene Nachsatz mit seinem Anhange, der als brittes neben die kantable Art des ersten Anfangs und das straffere Wesen der folgenden Sätze volksmäßige Naivität mit einem allerliebsten Unfluge von schalkhaftem Humor sett. Den eigentlichen Kern bes zweiten Themas bildet deshalb zweifellos dieses Trio der Oboen und Biolinen.

Das Rührenbe, Innige folder eigentlichen Kernpartien ber zweiten Themen ift etwas gang Neues in der Musiklitteratur des 18. Jahr= hunderts. Es taucht ungefähr gleichzeitig mit dem kantabeln Allegro auf und mag wohl wie dieses aus der italienischen Oper in die Instrumentalmusik gekommen sein, wobei wohl J. Ad. Hasse und die Brüder Graun eine Vermittlerrolle spielten. Die Kompositionen von Joh. Stamit und das hohe Ansehen, welches derfelbe mahrend feiner furzen Laufbahn erlangte, legen aber den Gedanken nahe, daß speziell die Erfindung im Geifte einzelner Inftrumente, gunachft die erft= malige Hinlentung bes Interesses auf den Sonderklang und die Ausdrucksfähigkeit der Bioline hier einen entscheidenden Ginfluß ausgeübt haben. Der Bach-Bandel-Epoche ift ein folcher Gedanke noch fremd; so sehr auch ältere Meister die technischen Mittel der Bioline studiert und auszubeuten verstanden haben, so ist doch die Erfindung auch der schönsten Säte bei Beracini, Corelli, Abaco u. a. noch fozusagen bezüglich der Instrumentierung neutral, die Wirkungen sind rein musi= kalische und nicht an die Ausführung durch bestimmte Instrumente ge=

bundene; Johann Stamit ist vielleicht der erste, der die Seele der Bioline jum Reden gebracht hat. Wirkungen, wie fie feine in mehr als einer Sinsicht merkwürdigen, dem Lord Bittenween (feit 1756 Garl Relly) gewidmeten Streichtrios op. 1 in großer Bahl aufweisen, find vor ihm etwas durchaus Unerhörtes. Ich glaube, daß man bislang ben Schöpfer bes neuen Stils, ben geistigen Bater Sandns, barum nicht hat finden können, weil man ihn mit einer falschen Fragestellung fuchte. Richt banach hatte man forschen follen, wer handns Formen vor Handn vorgebildet hat, sondern wer vor Handn bas Berginnige, bireft die Seele gefangen nehmende eines naiv fich aussprechenden Gemuts, mit einem Worte: bas Intime in die Dufit gebracht hat. Gine folche Fragestellung wurde die Aufmerksamkeit auf gang andere Leute gelenkt haben, als den geistreichen und glänzenden, aber eigentlicher Innerlichkeit entbehrenden Domenico Scarlatti, und den manchmal wohl trodenen Sumor entwidelnden, aber im ganzen boch pedantischen und stereotypen Ph. Emanuel Bach. Bereinzelte Züge einer romantisch angehauchten Sensibilität zeigt Friedemann Bach (1710-84), wie man besonders aus seinen von mir herausgegebenen Klavierkonzerten erseben fann. Der jungste von S. Bachs Sohnen, ber mit Unrecht viel geschmähte Joh. Chriftian Bach, hat seines Bruders Emanuel fich berfelben Vorwürfe zu erfreuen gehabt, welche die Zeitgenoffen auch Anton Filt, Leopold Hoffmann, Karl Ditters (von Dittersdorf) und - Joseph Haydn gemacht haben, daß er in seiner Musik kindlichen Tand gebe! Nun, diese Kindereien und Tändeleien waren die Anfänge des modernen Stils, welchen die an strengere Rost gewöhnten Zeitgenoffen junächst verdutt und zweifelnd gegenüberstanden. Der älteste Bertreter dieses neuen Elements ift aber Johann Stamig. Das Andante der ersten Triosonate op. 1 genügt allein vollständig, Stamit einen Ehrenplat in der Musikgeschichte zu sichern; es ist vielleicht das erste Spezimen ber reinen Durchführung bes intimen Stils in bem angedeuteten Sinne durch ein ganzes zweiteiliges Tonstück von 37+43 Takten, und tritt völlig ebenbürtig neben Handns berühmte "Serenade". Das ganze Stud ist durchaus homophon konzipiert; die Melodie liegt fast aus= schließlich in der ersten Violine, die zweite Violine akkompagniert in einer überaus einfachen Weise in Sechzehntel-Akkordfiguration, aber mit gelegentlichem rührend naiven Anschmiegen in Terzen, Serten ober Dezimen an die Melodie, mährend der Baß zwar schlicht, aber mit feinem Anstand und frei von der Monotonie der Trommelbässe sonstiger Andantes ber Uebergangezeit ben Sat fundamentiert. Ich gebe ben ben ersten Teil bis zur Reprise vollständig (461, a), nur die letten Tatte ohne die Begleitstimmen, vom zweiten Teile aber meistens ein paar durch verstärkte Intensität des Ausdrucks sich heraushebende Takte (b):





Das ist echte Violinmusik, gesungen aus dem Serzen des Instruments heraus, vorgestellt mit der ganzen sinnlichen Lebendigkeit des Violinklanges, wie denn auch Daniel Schubert (Aesth. d. Tonkunsk, S. 140) von J. Stamit speziell sagt "Er hat die Natur der Violine tief studiert". Joh. Ab. Siller (Wöchentl. Nachr. III., S. 98) rühmt an Stamit Arbeiten Kunst, Ersindung und Gründlichkeit und nennt ihn "einen Mann, dessen Name zu allen Zeiten heilig sein wird". Ich habe dieses Beispiel eines langsamen Saxes hier eingeschaltet,

Ich habe dieses Beispiel eines langsamen Sates hier eingeschaltet, um keinen Zweisel darüber zu lassen, was ich unter dem "Intimen" verstanden wissen möchte, das für das zweite Thema von Allegrosätzen charakteristisch ist. Wenn wir schon für das Trio eines Menuetts (S. 79) im allgemeinen eine gegen dessen Kraft und Energie abstechende, mehr weich melodische oder zierliche und graziöse Haltung als das Gewöhnliche hinstellen mußten, so ergiebt sich nun ein ganz ähn-

licher Gegensat für das zweite Thema in Allegrosätzen; beibe laufen darauf hinaus, daß einem kraft- und schwungvollen, aus sich herauszgehenden (!) ersten, ein mehr in sich gekehrtes, sensitiveres "intimes" Thema gegenübertritt, sozusagen dem Männlichen das Weibliche. Densselben Gegensat sinden wir aber in größeren Proportionen wieder in der Kontrastierung eines Allegrosatzes durch einen Andante- oder Adagiossatz. Das eigentliche singende Andante oder Adagio ist darum eine Errungenschaft des Stils der Klassischer, weil es die Momente tiesinnerlichsten Empfindens, welche im Allegro nur vorübergehend und kontrastierend auftauchen, zu breiten Gemälden aussührt. Was dasselbe von dem pathetischeren Largo der Bach-Epoche unterscheidet, ist aber eben wieder das Intime, das herzliche Aussprechen der Subjektivität.

Das, worauf es mir bei dieser Ausstührung besonders ankommt, ist aber die Erweckung der Ueberzeugung, daß es nicht einer aufdring- lichen breiten Kantilene bedarf, um die Wirkung zu stande zu bringen, welche die Aufgabe des zweiten Themas in der Sonatensorm ist, sondern daß das Hervorbrechen dieses Empfindungselementes, das Hinschmelzen des männlichen Ansturmes im innerlichen Erbeben und beglückten Anschauen sich unbeschadet der Nachdrücklichkeit seiner Wirkung auf wenige Motive beschränken kann. Das ist z. B. der Fall in dem ersten Saze desselben Trios von Stamit, dessen zweiten Saz das mitgeteilte Andante bildet. Der ganze Sat wächst in der natürlichsten Weise aus dem schlichten Motiv heraus, mit dem das Stück unisono debütiert:



Das Anfangsmotiv (Takt 1—2) tritt schon im nächsten Sate in die bescheidene Rolle eines Figurationsmotivs der Baßführung,



über ber sich eine reizvollere Gegenmelobie entwickelt (Fig. 463); die hocheinteressante Arbeit spinnt sich noch 20 Takte weiter fort, unter steter Mithilse des Ansangsmotivs, bis endlich mit Nachsacharakter der Kerngedanke des zweiten Themas Sinhalt gebietet und den Konslikt zur Ruhe bringt:



Dieses op. 1 von Johann Stamit ist auch badurch interessant, daß es den Beweis erbringt, daß man Triosonaten auch mit orchestraler Besetung aussührte. Die französische Ausgabe (gravée par Mlle. Vendôme) trägt auf dem Titel die Anweisung: "à trois parties concertantes qui sont faites pour exécuter ou à trois ou avec toutes (1) l'orchestre", die Londoner Ausgabe (Bremner) aber gar: "Grand Orchestra-Trios, proper for small or great concerts".

Ein hübsches Beispiel für den intimen Charafter der Kernpartie des zweiten Themas ist der erste Sat der Es-dur-Symphonie op. 7<sup>1</sup> (1773 in Paris gestochen) von Dittersdorf. Schon der Anfang des Sates ist intimen Charafters; anstatt wie sonst üblich, mit einem forte-Motiv einzuseten, schickt Dittersdorf ein zierliches piano-staccato-Unisono voraus, das später als Schlußanhang des zweiten Themas wiederkehrt (Fig. 465, Takt 1—4); erst dann setzt das kräftige Kopsmotiv des ersten Themas ein:



bas schon mit dem achten Takte den Halbschluß in der Dominante erreicht, der mehrsach bestätigt wird. Alles folgende dis zur Reprise steht in der Dominanttonart, gehört also in den Bannkreis des zweiten Themas; doch treten aus diesen 35 Takten nur vier Takte mit der

spezifischen Wirkung des zweiten Themas durch ihre gegen den im übrigen ziemlich heftigen und prunkenden Charakter abstechende intime Artung hervor:



Mit der Vorausschickung der Piano-Jdee vor dem Kernsate des ersten Themas folgte wohl Dittersdorf dem Beispiele von Anton Filt, des allzufrüh gestorbenen jüngeren Genossen von Johann Stamit, der seine Es-dur-Symphonie op.  $2^{VI}$  mit einem p unisono des Streichsorchesters anhebt, das unmittelbar vor Einsat des zweiten Themas nach Stamitschem Muster als Baßführung wiederkehrt (467 b):



Filt' zweite Themen sind meist ziemlich langgestreckte Kantilenen ber beiden Oboen oder Flöten (in Terzen oder Sexten) unter benen die Violinen Baß machen. Der intime Charakter läßt sich benselben indes nicht absprechen, wie ein paar Beispiele belegen mögen:





Eine gewisse Naturwüchsigkeit zeichnet viele dieser Erstlinge des modernen Stils aus und macht dieselben besonders geeignet, dem Ansfänger in der Komposition gesunde Anregungen zu geben, da das Gerüst des Ausbaues in ihnen noch durch die Verkleidungen hindurch erkenndar bleidt. Deshald seien die "Mannheimer" spezieller Beachtung empsohlen. Dittersdorf, Christian Bach, Hand und Mozart stehen dereits auf den Schultern der älteren Mannheimer und führen in großen Proportionen aus, was ihnen diese im Kleinen vorgezeichnet haben. Aber noch mancher mit modernen Mitteln weiterer Fortbildung fähige Keim schummert unbeachtet, ja ungeahnt in den über ein Jahrshundert verschollenen Partituren dieser Werke, welche das tägliche Brot der Orchester waren zu der Zeit, wo Mozart, ja noch wo Beethoven heranwuchs.

Daß auch das singende Allegro, das besonders für Mozart als charakteristisch gilt, im Intimen wurzelt, betonte ich bereits. Uebrigens ist ja die Unterscheidung desselben vom zweiten Thema eine rein örtliche oder formal konstruktive, d. h. wenn die charakteristischen Merkmale, welche dem zweiten Thema der in Sonatensorm geschriebenen Allegrosähen eignen, im Ansangsthema des Allegrosahes auftreten, so spricht man von einem singenden Allegro und drückt damit aus, daß was dort etwas Selbstverständliches ist, hier ausnahmsweise sich ereignet. Für das zweite Thema des Allegro ist ja die Bezeichnung "Gesangsthema" längst allgemein verbreitet.

Allegrothemen wie diese von Mozart:





benen eine Menge sehr ähnlicher angereiht werden könnten, siechen mit ihren gehäuften Wechselnoten und Portamenti, die fast alle Endungen zu weiblichen machen, start ab gegen das straffere Wesen der Händelschoche; aber dieselben sind nicht die Ersindung Mozarts, sondern die Manier war durch die Mannheimer Romponisten, durch Joh. Chr. Bach und den Wiener Leopold Hoffmann in die Mode gebracht, die Mozart nur mitmachte. Besonders konnten sich aber die Toëschi, Johann Stamig' Söhne Karl und Anton, sowie Christian Cannabich nicht genug thun in der Reproduktion derartiger Themaköpfe in hunderten von Werken. Wenn Leopold Mozart einmal vom "vermanirierten" Mannheimer Stil spricht, so wird er sicher mehr diese weichlichen Themenbildungen im Auge haben, als etwa die Ueberhäusung mit Trillern und Kassagen.

Durch die Stellung eines kantabeln Gedankens an die Spike eines Allegrosates verändern sich natürlich ziemlich stark die Borauszstungen für den ferneren Ausbau des Thementeils. Das Bedürfnis eines zweiten Themas von intimem Charakter fällt unter solchen Umständen eigentlich ganz weg und wenn trothem, natürlich nach vorsherigem Uebergange in energischeres Wesen, ein ebenfalls zart gehaltenes zweites Thema folgt, so ist das schließlich nur ein nicht ganz gerechtsfertigtes Andequemen an einen für andere Fälle berechneten Usus. Rurselten gelingt es, einem intimen ersten auch ein intimes zweites Thema zu gesellen, ohne daß eines die Wirkung des andern aushebt; geht dabei der Komponist auch derberen Elementen in den Uebergangspartien aus dem Wege, so ist natürlich das Ergednis eine ausnahmsweise intime Artung des ganzen Sates, so z. B. in Beethovens D-dursconate op. 28 (pastorale) und noch mehr in op. 78 (Fis-dur).

Die Erfenntnis dieser Möglichkeit weitet nun aber wieder unsern

Blick in nicht zu unterschäßender Weise und bewahrt uns davor, bezüglich der Themencharakteristik einem einseitigen Schematismus zu verfallen. Wir feben nun, daß das Dynamische und Energische nicht nur eine Eigenschaft einzelner Motive ift, daß nicht in ein und demselben Sate selbstverständlich alle Grade der Tonstärke und alle Grade der rhythmischen Energie zur gegenseitigen Kontraftierung und Steigerung aufgewendet werden muffen, sondern daß ähnlich wie das Tempo auch bie Tonstärke- und Energie-Entfaltung für ganze Säte eine charakteristische Begrenzung erfahren fann. Bis zu einem gemiffen Grabe wird allerbinas bas Ropfthema bem ganzen Sate feinen Charafter aufprägen; ist dasselbe glänzend und mächtig, so wird sich der Satz ungeachtet späterhin als Kontraft eingeschalteter garteren Glemente als ein fraft= voller präsentieren, ist es singend und weich gehalten, so wird man nicht leicht geneigt sein, den damit gegebenen Eindruck durch grobbrähtige Gegenfage zu vernichten. Aber schon die wenigen bisher an= aezogenen Beisviele beweisen boch zur Genüge, daß auch in demfelben Sat Starkes und Zartes sich paaren fann. Gine Umschau unter ben Rlaviersonaten, Streichquartetten und Ensembles von Klavier und Streichinstrumenten der Klassiker und Romantiker behufs Feststellung fowohl des Gefamtcharakters ganzer Sate (ja ganzer Werke) einerseits, als der Aufwendung kontraftierender Mittel der Dynamik und Energie innerhalb derselben, wird dem angehenden Komponisten durch die Reich= haltiakeit und Manniafaltiakeit ihrer Ergebnisse aute Dienste leisten und seine Phantasie in vieler Richtung anregen.

Dabei achte er ganz besonders darauf, ob weiter ausgeführte Säße mit mehrsachen Wechseln im Auswande der dynamischen, rhythmischen und figurativen Mittel eine größere Zahl selbständiger Bildungen von thematischer Physiognomie ausweisen oder aber sich auf die Umzgestaltung und Ausspinnung weniger beschränken: er wird dann die Ersahrung machen, daß die größere Wirkung im allgemeinen nicht durch Buntschedigkeit, sondern durch die motivische Treue, durch die weise Beschränkung auf eine kleine Zahl prägnanter Motive erzielt wird, an deren zielbewußter Durchsührung sich die eigentliche Meisterschaft in

ber Rompositionstechnik erweist.

# § 4. Thematische Arbeit im Thema selbst.

Bereits unsere ersten Versuche im Aufbau achttaktiger Säte (S. 41 ff.) brachten uns die Erkenntnis, daß die innere Logik des Thematischen (abgesehen von der Einheitlichkeit der Tonart, Taktart und des Tempo) in der Erkennbarkeit inniger Beziehungen zwischen den mit einander verketteten Motiven besteht, sei es, daß dieselben getreu oder mehr oder minder umgebildet (in andere Tonlage, teilweise aber ganz umgekehrt, mit Erweiterung oder Berengung einzelner Schritte mit

figurativen Zuthaten aller Art u. f. w.) wiederholt, ober auch, bak fie durch andere kontrastiert werden. Durch symmetrische Gruppierung in bem zeitlichen Verlauf bauten sich aus den einzelnen Motiven achttaktige Sate auf und an die Stelle des einzelnen Motive trat bei fortschreitender Erweiterung der Proportionen das des Themas. Das erfte Beispiel einer Themenkontrastierung stellte sich uns in den Trios der Tänze, Märsche ober diesen nachgebildeter Instrumentalfätze vor (S. 74 ff.). Standen in der damit umfchriebenen Liedform die beiden Themen einander ziemlich lofe gefügt gegenüber, fo bringt bagegen die Sonatenform zwei Themen dadurch zu innigerer Bereinigung, daß fie im ersten Teile zur Tonart des zweiten Themas fortschreitet (moduliert) und im zweiten Teile sogar beide tonartlich einander möglichst nahe bringt. Da aber biefe Form die Dimenfionen der Liedform (bie aewöhnlich aus je zwei achttaktigen Capen im Sauptteil und Trio besteht) allmählich ganz gewaltig erweitert hat, so daß in einer modernen Symphonie oder Sonate der erste Teil (vor der Reprise) bedeutend länger ift als ein Menuett famt Trio und Repetition, fo läuft fie Gefahr, sich in eine Mehrheit von einander verschiedener Gate zu ger= splittern, unter benen sich allenfalls die Röpfe der beiden Themen deut= licher abbeben, die aber fonft feine notwendige Struftur zeigen, wenn nicht eine Beschränkung ber Zahl ber unterscheidbaren Motive die Satketten nebst ihren inneren Erweiterungen und Anhängen beutlich noch weiter auf nur wenige flar erkennbare Ginheiten reduziert. Der Reichtum ber B-dur-Symphonien von J. Stamit (Fig. 447—49 und 455—56) an Motiven, die in den zu demselben Thema gehörigen Säten sich selbständig ausbreiten, ist schon nicht mehr ganz einwandfrei, obgleich das Wieder= auftreten des Motivs von 447 Takt 7a-8a zwischen 448 und 449 beibe mit 447 ziemlich deutlich zusammenschließt. Gerade Stamit zeigt aber ein bestimmtes Gefühl für die Wichtigkeit motivtreuer Arbeit, so 3. B. in der Kig. 463 ff. besprochenen Triofonate; wie auch Kilt den Wert motivischen Zusammenschlusses weiter thematischen Bartien zu schätzen weiß, zeigt Fig. 467. In seiner elfstimmigen D-dur-Symphonie mit Oboen, Börnern, Trompeten und Paufen schließt Stamit ben ganzen 26 Tatte C füllenden, zum erften Thema gehörigen Teil ahn= lich durch Wiederkehr des Anfangsmotivs als Baß beim Uebertritt zum zweiten Thema zusammen:





So interessant es an sich wäre, fortgesetzt an diesen Belegen des erwachenden modernen Geises die allmähliche Konzentration auch weitzausgeführter Säte auf wenige Hauptideen nachzuweisen, so müssen wir uns doch mit dieser kleinen historischen Blumenlese genug sein lassen und unseren weiteren Versuchen vielmehr Veispiele aus der Zeit der Reise der Kunst der Klassister zu Grunde legen. Bon ihnen aus werden aber auch die Werke aus dem Kindheitsstadium des modernen Stils erst im rechten Lichte erscheinen. Bon den reisen Werken Haydns, Mozarts und Beethovens aus wird der angehende Komponist einsehen, wie jene bebeutsamen Anfänge mit den gesteigerten Nitteln einer fortgeschrittenen Technik noch ganz anders hätten ausgesührt werden können; gewisse Stereotypitäten werden ihm aussallen, so die gehäusten Halbschlüsse innershalb der Themen, wie sie für die Mitte des 18. Jahrhunderts geradezu charakteristisch sind:





d) Ph. Em. Bach, Rlaviersonate, D moll. e) Georg Benda, Sinfonie F dur.



oder die unvermeidlichen Rückgänge beim Wiedereintritt von Themen mittels der herabtretenden Baßformel:



Diese und andere Velleitäten wird er bemerken, ohne doch darum die Bedeutung zu unterschätzen, welche dieser Litteratur zukommt, als dem fruchtbaren Boden, auf dem die reiche Ernte der klassischen Musik erwuchs. Nicht nur unter den Werken dieser vorbereitenden Zeit sindet man eine Menge Themen, die sich so ähnlich sind, daß man sie kaum auseinanderhalten kann, sondern auch dei Haydn und Mozart selbstkehren dieselben Themaköpse mit unbedeutenden Veränderungen wieder, und es ist eine besonders dankbare Aufgabe, zu versolgen, wie die sortschreitende Beherrschung der neuen Technik und das größere Genie sich in den verschiedenen Formen der Weiterspinnung kundgiedt. Das schönste Ergebnis der sortschreitenden Entwicklung ist aber die immer mehr sich sestigende Konsequenz und innere Logik der thematischen Arzbeit. Es wäre allerdings Schönsärberei und Geschichtsfälschung, wolkte man behaupten, daß in dieser Hinsicht ausnahmslos eine ansteigende Linie von der vorklassischen Litteratur die zum legten Beethoven erz

weislich wäre. Nicht nur finden sich bereits vor dem reisen Mozart und Handn prächtige Beispiele konsequenter thematischen Arbeit, sondern wir begegnen auch noch bei Beethoven und später gelegentlich noch Anshäusungen thematischer Ideen anstatt einer sparsamen Berwendung weniger. Ist doch schließlich die Durchsührung strenger thematischen Arsbeit nur die Uebertragung des wichtigsten Prinzips des Stils der Back-Händel-Spoche auf den freien modernen Stil; kein Bunder deshalb, wenn Komponisten, die aus jener Spoche in diese herüber wachsen (Kasch, Richter, Stamis), nicht selten eine strengere Arbeit zeigen als

erheblich spätere Meister.

Das vorausgehende allgemeine Raisonnement wird, hoffe ich, nicht vergeblich fein. Das Suchen nach dem schwer definierbaren und oft genug unter ber Berührung bes Seziermeffers zerfließenden Begriff des Themas hat uns wenigstens ziemlich beutlich enthüllt, worauf es bei dem Aufbau größerer Formen ankommt, nämlich die Kontrastierung eines mehr äußerlichen ober boch aus sich berausgehenden, positiv vordringenden, in straffen Rhythmen, lebhafter Figuration und fräftiger Farbengebung fich tundgebenden männlichen durch ein weibliches Glement, das von jenem durch mehr in sich gekehrtes Wesen, durch feinere Gliede-rung, durch innigen Ausdruck und rührend schlichte Natürlichkeit sich unterscheibet. Diese beiden Clemente können sich in der Art scheiben, daß das eine im ersten, das andere im zweiten Thema sich ausspricht und zwar ift das gewöhnlich, daß das erste Thema den männlichen, das zweite den weiblichen Charafter trägt. Der Gegensatz der Tonart hebt sie dann im ersten Teile noch besonders gegeneinander ab. Aber diese so einfach scheinende und naheliegende Scheidung der Gebiete beider Charaftere ist boch schließlich seltener als man meinen sollte und zwar aus verschiebenen Gründen, von denen der stärkste der ift, daß das Intime eine ganz besonders ergreifende Wirkung entfaltet, wenn es nur für Momente das Seroische ablöst. Gine breitere Ausführung gefährdet leicht ben Abel feiner Haltung und nähert es dem Sentimentalen; auch bedarf die Entfaltung von Kraft und Glanz des ersten Themas der Einschaltungen kontrastierender Clemente, die seine Wirkung neu auffrischen auch noch innerhalb feines Bannfreises. Ift aber gar bas erfte Thema fingend geartet, ift feinem Kernmotiv etwas von bem Schmiegfamen, weiblich Zarten eigen, das eigentlich die Prärogative des zweiten Themas fein foll, so hört vollends alle summarische Disposition über ben Berlauf bes Sates auf und die Zahl ber Möglichkeiten der Mischung strengerer und garterer Elemente wird immer größer. In folchem Falle die Ordnung einfach umzukehren, geht nicht wohl an. Denn ein den Teil eröffnendes zart gehaltenes Thema wird durch ein mit dem Aufschwung zur Dominant- oder Paralleltonart hervortretendes machtvoll einhergebendes Fortethema einfach totgeschlagen und die Logik des Schluffes, die Versetzung biefes mächtigen zweiten Themas in die Haupttonart, erscheint sehr fraglich. Deshalb wird auch ein weich und gesangvoll einsehendes erstes Thema gerne eine Entwicklung zum Forte nehmen, ober aber, es wird als neuer Einsatz der durch die Tonart als Bereich bes

zweiten Themas charafterisierten zweiten Hälfte bes ersten Teils sich fräftiger gebärden, um boch einer abermaligen Wirkung bes weiblichen

Elements als Folie zu bienen.

Mozarts C-dur-Streichquartett, das der Zeit feiner vollen Reife entstammt (1785), bringt nach einer harmonisch hochinteressanten Ginleitung von 22 Takten Abagio ein singendes Allegrothema garter Saltung, das noch mehr andanteartig wirken murde, wenn nicht die Be= gleitstimmen (zweite Bioline und Bratiche) fortgesett in Achteln begleiteten:



Diesen übersichtlichen Aufbau (a a a b in zweitaktigen Gliedern) sett ein zweiter Sat in der tieferen Oftave, forte, mit energischer Mitwirkung des Violoncells fort, steht aber auf dem sechsten Takte auf= fällig still, indem er denselben zweimal getreu und einmal verändert wiederholt und finkt bann ins piano zurück (Takt 7-8a), bas aber burch einen zweitaktigen forte-Anhang wieder verdrängt wird:



Auch biefer zweite Sat halt noch bie Saupttonart fest und ift mit dem Hauptmotiv aufgebaut (a a a c). Der Schluß (Takt 7-8b) weicht zwar von dem des ersten Capes ab (erfest auch den Salbschluß burch einen Gangichluß); aber es ift wohl zu beachten, daß durch die motivische Uebereinstimmung der Takte 1-6 beiber Sabe Diese Abweichungen, obaleich sie eine erhebliche Anzahl Takte betreffen, doch kaum als folche empfunden werden. Der Gegensat von thematisch und nicht thematisch verweist hier alles, was nicht die Buge des Hauptmotivs trägt (also in beiden Säten die Tatte vom 7. ab, nur nicht 7b-8b des zweiten Sates, die bas Sauptmotiv wieder aufnehmen), in die zweite Linie. Gin mit Umbeutung von 8b = 1 anschließender britter Sat vollzieht nun aber die Modulation zur Dominanttonart, und zwar macht er einen Ganzschluß zu deren Dominante (a+-d+). Auch diefer britte Sat ift bis zum fechsten Takt mit dem hauptmotiv gearbeitet, aber mit fortgefetter Zusammen= schiebung der Aweitaktaruppen (2=3, 4=5) durch successiven Ein= tritt der Stimmen mit dem Hauptmotiv; auch den fechsten Takt (Gin= fat ber ersten Bioline) zum siebenten umzudeuten mare nicht zweckmäßig, ba erst der zweitfolgende Takt die Schlußwirkung birgt. Schon der erste achte Takt erreicht die Tonika der Dominanttonart, doch erhält der Schluß zwei Bestätigungen, beren Endungsform nachgeahmt wird und zu einer erneuten zweitaktigen Schlufbildung mit Ganzichluß auf d' führt, die gleichfalls zweimal bestätigt wird. Auch hier gehört wieder alles neue motivische Material der abschließenden Zweitaktgruppe und ihren Anhängen an, d. h. ist im strengen Sinne nicht thematisch (nicht a iondern b):



Erst jett, mit Beginn bes vierten Sates, betreten wir das Gebiet bes zweiten Themas; benn nun hebt in ber neuerreichten Tonart (ber Gangichluß auf d' wirkt selbstverständlich als Halbschluß in G-dur) ein thematisches Bilden mit neuen Motiven an, das durchaus von dem Auftreten fremder Bildungen in den Ginschaltungen und Anhängen in den ersten drei Sätzen unterschieden werden muß. Glieder des zweiten Themas sind zweitaktig. Da ber Hauptgedanke bes ersten Themas weicher, gefanglicher Natur (andanteartig) war, so ift es nach konsequenter Festhaltung durch drei Sate geradezu notwendig. daß der markierte Ersat des zweiten Themas eine fraftigere Farbe bringt, auch mehr reinen Allegro-Charakter zeigt und ftärkere Figuration annimmt; boch lenkt ber Sat von bem jum fünften zuruckgedeuteten sechsten Takt ab bereits wieder zu intimem Wefen um, schließt aber einen erneuten Nachsat fräftig ab. Zu beachten ift, daß noch längere Zeit nach Abgehen der Oberstimme von dem Hauptmotiv dieses ersten ebenfalls die Struktur a a a b zeigenden Sates des zweiten Themas die Unterstimme dessen Figurationsform noch weiter andeuten:



Auch hier haben wir wieder eine Anzahl neuer Motivbildungen in den Anhängen, welche ganz und gar nach Analogie der in den Anhängen der Sate des ersten Themas auftretenden aufgefaßt, d. h. als nicht thematisch nur nebenbei hingenommen werden. Anders in dem noch folgenden zweiten Cape bes zweiten Themas, ber abermals aus neuen Motiven sich vollständig selbständig aufbaut und zwar in feinem Kopfmotiv mit ausgesprochen intimem Charafter. Da es jedoch sich nicht abermals um eine neue Tonart handelt, sondern nur um Fest= haltung ber bereits im erften Sate ausgeprägten, fo ift die Provenienz biefes zweiten Capes aus Schlußbestätigungen bes vorhergehenden flar ersichtlich; in vielen anderen Fällen, die ganz ähnlich sich anlassen, kommt es nicht mehr zu weiteren Entwicklungen, sondern eine paarmalige Wiederholung folder Anfate schließt definitiv ab. Der Aufbau dieses burch seinen intimen Charafter boch als der eigentliche Kern des zweiten Themas heraustretenden Cates zeigt junachft nur Korrespondenz im Vordersat und Nachsat, also viertaktige Glieder, doch erkennt man bei schärferer Betrachtung die Gliederung der Halbsätze in 1+1+2, die nur durch Figuration leicht verdeckt ist (477 b):



Bewundernswürdig und in hohem Grade lehrreich find die noch weiter vor der Reprife folgenden 27 (!) Takte, die thatsächlich nichts find als Schlufanhänge zum zweiten Thema und ber Gefahr, gleichfalls noch thematisch verstanden zu werden, dadurch begegnen, daß sie zu= nächst nur getreu mit dem Schlußmotiv in Fig. 477 vier durch die Stimmen wandernde eintaktige Bestätigungen geben, dann aber eine vier= taktige durch dasselbe Motiv einleiten, das nun von der Oberstimme mit geringer Steigerung (Sechzehntel= statt Achteltriolen) aufgenommen und fortgesponnen wird. Gine weitere viertaktige Bestätigung in ge= waltig ausholenden halben der Oberftimme (in einer von Anton Filt aufgebrachten Manier) hält die Sechzehntelbewegung in der zweiten Violine fest. Der Rest aber nimmt das Hauptmotiv des ersten Themas wieder auf, zunächst für acht Takte (zweimal 2 und viermal 1) noch ebenfalls mit bem Charafter ber Bestätigung, bann aber unter Un= nahme ber Septime ft als wirkliche Rückleitung zum Wiederanfang (4 + 2 Takt) bezw. als Ueberleitung zur Durchführung:



Da haben wir ein gut Stück thematischer Arbeit in der Fortspinnung beider Themen selbst. Wenn auch Beispiele, in denen diesselbe so restlos sich als Konsequenz einer beschränkten Zahl von Mostiven erklären läßt, immerhin selten sind, so ist doch das in ihnen sich offenbarende Prinzip offenbar die Abklärung von dem buntscheckigen Wesen der älteren Bersuche weiterer Aussührung der Sonatensorm zu

motivteuer Gestaltung. Die 84 Takte dieses ersten Teils erwachsen thatsächlich aus nur drei zweitaktigen eigentlich thematischen Motiven, nämlich je zwei Anfangstakten von Fig. 474, 476 und 477. Alles andere, was nicht Nachbildung dieser Takte ist, erscheint mehr oder weniger als Beiwerk, als freie Wahl unter den Möglichkeiten der Abschließung der durch diese ausgebauten Sähe. Halten wir diesen Gegensah von Thematisch im engsten Sinne und Nichtthematisch sest, so werden wir auch durch die weiteren Gebiete der thematischen Arbeit einen sicheren Führer haben.

Ein paar Beispiele, deren aussührliche Vergleichung ich aber dem angeregten Interesse des Schülers überlassen muß, mögen das Ergebnis dieses Paragraphen weiter nutbar machen. Ich stelle nur

die thematischen Motive der betreffenden Gabe beraus:





Ich will nicht unterlassen, gelegentlich ber Anführung von Beetbovens G-dur-Quartett (Fig. 479 d) von neuem auf die Irrlehre Lobes mit Fingern zu weisen, welcher dem ersten Bande seiner Kompositionslehre speziell diesen Satz zu Grunde legt und dabei zu einer motivischen Arbeit anleitet, welche die zufälligen und zusammen-hangslosen Elemente verschiedener Motive, die zwischen je zwei Taktsstrichen stehen, als Motive behandelt, also z. B.:



Wenn etwas geeignet ist, das Verständnis nicht nur der Faktur Beethovens, sondern aller Musik überhaupt zu schädigen, so ist es eine solche gestissentlich alle dem unverdorbenen Musikgefühl ohne alle Unterzweisung als solche kenntlichen Sinheitsgebilde (Gesten) zerreißende Lehre, die leider auch H. Kretzchmar in seiner Neubearbeitung des Werks "aus praktischen Gründen" hat stehen lassen! Was Lobe thematische Arbeit nennt (er gab bereits 1844 eine spezielle "Lehre von der thematischen Arbeit" heraus), ist eine überaus verständnislose Hangerarbeit, vergleichbar der des Maurers, der Ziegel neben Ziegel legt und vom Riß des Baues selbst keinen Begriff hat. Der des dauerliche Rückgang des Gemeinwerständnisses für rhythmische Verhältznisse und die Grundlage alles Formwesens in der Musik, welcher die Witte des 19. Jahrhunderts gegenüber dem 18. Jahrhundert kennzeichnet, hat in Lobes Frelehre wohl seinen prägnantesten Ausdruck gefunden.

## § 5. Das Zerbrechen der Themen in der "Durchführung".

Unsere Betrachtung des Aufbaues von Themen mittels der Fort= spinnung von Motiven durch Nachahmung und Kontrastierung ergab vor allem die Erkenntnis, daß eigentliche Kernsätze von Themen eine feste Struktur zeigen, sowohl in motivischer Beziehung (a a a b ober a b a b 2c.) als auch bezüglich der Harmoniebewegung, die gewöhnlich die Form einer bestimmten Kadenzierung annimmt. Die ein Thema fortsetzenden mit benselben oder auch mit anderen Motiven gearbeiteten Sate, wie fie zwischen bas erste und zweite Thema der Sonatenform treten, unterscheiben sich im allgemeinen schon nicht unerheblich von den Ropf= oder Kernfähen durch unruhigeres, bunteres Wefen, feben zwar häufig wieder nach Art des Hauptsates an, weichen dann aber aus bem Geleife ber bireft einleuchtenden Selbstverftandlichkeit, geben in sequenzartige Schiebungen der Harmonie über und verlassen die Haupt= tonart, neigen auch mehr zu ausgedehnteren Ginschaltungen, Stillständen auf dem sechsten Takt, Rückbeutung des achten Taktes zum vierten (Trugschluß) oder bes achten zum fechsten (Treffen der Subdominante auf den achten Takt) u. f. w. u. f. w. Wirkliche Parallelbildung zweier Sape mit gleichen Motiven findet fich mit Recht nur felten, zum mindeften wird gern irgend eine Störung des symmetrischen Aufbaues die allzu Inrische Gliederung aufheben, welcher die Sonatenform gern aus dem Wege geht. Es ist das ein Gesichtspunkt, auf den ich sehr zu achten bitte. Was für die Tanzstücke eigentliche Norm, für langsame Sätze auch ohne Schaben zulässig und für leichter geartete

Stude und Miniaturen aller Urt Bedürfnis ift, die fortgesetzte deutliche Bliederung durch markierte Abichluffe, beutliche Cafuren, bas ift für die großen Formen geradezu fehlerhaft, zum mindeften nur in besonderen Källen, mo ber Komponist absichtlich damit der großen Form etwas Genrehaftes geben will, julaffig. Die großen Formen, besonders gerade die Allegrofate in Songtenform, reprajentieren auf muntalischem Bebiete etwas bem ähnliches, mas auf bem ber Poefie bas Gpifche ift; gerade diefem Bergleiche entspringt ber übliche Ausbruck "lyrische Cafur" für etwas, bas mohl in Inrijchen Gedichten und ber einfachen Liebform. aber nicht im Epos und ber Sonatenform am Plate ift. Mit anderen Worten: die allzugroße Regelmäßigkeit des symmetrischen Aufbaues ohne Ginschaltungen, ohne Elisionen, ohne Umdeutungen ift für ben Sonatenfat zu icharf gegliedert und gerlegt bas Bange gu febr in eine Folge fleiner Ginzelheiten. Die einzigen Stellen, mo bier ber gang glatte, ungestörte Aufbau am Plate ift, find die eigentlichen Kernsätze ber Themen, also ber Kopf bes ersten Themas und der das aufgeregtere Wejen des Uebergangs zur Rube bringende Teil bes zweiten Themas.

In erhöhtem Mage gilt nun aber diese Bermeidung ftarterer lyrischen Cajuren für die Durchjührung, also für den Teil der Sonaten= form, welcher fich zwischen die Reprife und die das Stud endende, ab-

schließende Wiederkehr der Themen einschaltet.

Die Verwandtschaft der Sonatenform mit der gelegentlich bes Liebes ausführlicher besprochenen Form ber Strophenbildung aus zwei Stollen und Abgejang ift augenfällig: ber zweimalige Bortrag bes Thementeils und die Durchführung mit dem endlichen Burudkommen auf die Themen bedeuten doch einen gang analogen Entwickelungsprozeß, nur noch mehr ins Große ausgeführt. Zeigt doch jedes Thema schon in feinem Aufbau aus Gagen, ja jeber Cat in feinem Aufbau aus Motiven bereits dasjelbe Gejet ber Parallelbildung und nachfolgenden

Abweichung mit ober ohne Buruckfommen auf den Unfang.

Die Durchführung im Sonatenjat ift also zunächst Abgefang und hat sich daher von der Struftur des Thementeils abzuwenden, nichtthematijd ju fein. Daß fie bas nicht in bem Ginne fein fann, wie wir aus neuen Motiven gebildete Anhänge und Ginschiebsel als nicht thematisch befinierten, bedingt ihre breite Entfaltung an einer Stelle, wo nach dem erstmaligen Vortrage bedeutungsvoll das erste Sauptthema wieder eintrat. Der Unfang der Durchführung wird des= halb besonders die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und als ein neues Thema verstanden werden, wenn er nur einigermaßen jo geartet ift, daß das möglich ist; diese Möglichkeit liegt dann vor, wenn er neue Motive bringt und diefelben jummetrisch gruppiert und in der harmonie beutlich kadenziert. Dagegen wird die Auffassung eines neuen Themas nicht stattfinden, wenn die Durchführung unzweideutig mit Motiven einsett, welche wir sofort als den im ersten Teile vorgestellten Themen angehörig erkennen.

Noch bei Beethoven finden wir öfter die vorhandusche Form des Wiederauftretens des ersten Themas zu Ansang der Durchführung, z. B. in dem C-moll-Quartett op. 18 w (vgl. 479 c); dasselbe reproduziert den ganzen ersten, einschließlich eines fünftaktigen Anhangs dreizehntaktigen Kopffatz in G-moll statt C-moll. Derartige Bildungen sind natürlich nicht eigentlich thematische Arbeit, sondern vielmehr Berwendung eines modernen Themas nach Art der Fugenkomposition; dem Konzert (Biolinkonzert, Klavierkonzert u. s. w.) der ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts ift diese Art der Wiederkehr eines Tuttihaupt= themas (des Ritornells) in mehreren nahe verwandten Tonarten eigen, weshalb ich dieselbe "Konzertform" genannt habe. In der Symphonie und Sonate ist sie ein Ueberbleibsel der ursprünglichen zweiteiligen Form ohne Durchführung (vgl. S. 437). Ganz zu recht= fertigen ist das unversehrte transponierte Auftreten fo großer Teile des Sauptthemas in der Durchführung nicht, da es geeignet ift, die Form als eine andere erscheinen zu laffen. Nicht bas erste ober zweite Thema als folches (wenn auch in fremder Tonart) foll in der Durchführung auftreten, fondern es foll vielmehr der Gindruck entstehen, daß wir uns von den Themen entfernt haben, so daß vielmehr die Erwartung des Wiedereintritts der Themen eine starke Spannung erzeugt. Das aber geschieht nicht durch ein neues Thema, fondern vielmehr durch ein anbeutungsweises Ginführen von Clementen der bisherigen Themen. Diese Themen muffen zerbrochen und ihre Teile durcheinander gewirrt werden, fo daß am Ende der Durchführung ihr Wiedererstehen in ihrer alten Geftalt freudig begrüßt wird. Wirkliche Durchführung ift es, wenn Beethoven im C-moll-Quartett nach dem erwähnten transponierten Bortrage des ersten achttaktigen Sapes so fortfährt:



d. h. zunächst ein kleines Bruchstück (ben an den Doppelschlag ansfehenden Auftakt) des Hauptmotivs (Fig. 479 c), dann aber dieses selbst wechselnd durch die Stimme führt. Etwas zu große thematische Bruchteile sind aber wieder die einander direkt folgenden Reproduktionen

von Takt 7-8 und 1-4 (in biefer Folge) des zweiten Sates des erften Themas, sowie des ganzen achttaktigen zweiten Sates des zweiten Themas (in F-dur ftatt Es-dur). Das Auftreten ju großer Stude ber eigentlichen Themen in ihrer grundlegenden Motivfolge ichmacht notwendigerweise die Wirkung des Wiedereintritts ber Themen ab. Die Bedeutung einer fo angelegten Durchführung beruht dann fast ausschließlich auf der ftärkeren Abweichung von der Saupt= tonart und der Fortschreitung der Modulation durch mehrere Tonarten.

Wie schon ber Aufbau der Themen im ersten Sate von Mozarts C-dur-Quartett burch ftrengste Motivtreue und Konfequenz auffiel, fo zeichnet sich auch die Durchführung besfelben durch Fernhaltung alles wirklich Fremden einerseits und Vermeidung der Wiederkehr größerer Teile der Themen aus. In der Hauptsache ist diese Durchführung mit dem Kopfmotiv des ersten Themas (Fig. 473, Takt 1-2) bestritten, aus bem sich alles scheinbar Fremde logisch entwickelt. Die schon im dritten Sate des ersten Themas (Fig. 475) angewendete Zusammenschiebung des Motivs im mechfelnden Bortrag burch zwei Stimmen macht ben Anfang; aber das Motiv felbst zeigt eine geringe Beränderung, indem der Auftaft jum zweiten Taft nicht im Ginklange, sondern in der oberen Cekunde an die beginnende lange Note angesett ift, was natürlich den Ausdruck bereits modifiziert. Bom fechsten Takt aber, nach lebertritt von F-dur nach D-moll, werden die Beränderungen im Motiv stärker, es treten Terz= schritte an die Stelle der stufenweise steigenden Auftatte (man beachte. daß der llebertritt über den zweiten Taktstrich schon in der ursprünglichen Form ein Terzichritt ift), die Tonstärke nimmt zu (cresc.), der Charakter wird heftiger, so daß schließlich der Eintritt des f staccato (bei der enhar= monischen Verwandlung von f7 in h5) in keiner Beise überrascht, viel= mehr als direktes Ergebnis der Umwandlung erscheint:



Dieser Prozeß der Vorbereitung des f staccato im Afford wiederholt sich noch zweimal, zunächst indem das Cello allein das Hauptmotiv noch ein paarmal getreu bringt, die erste Violine aber mit der figurativen Umgestaltung 483 a imitiert; dann geht das Cello in die heftigere Form 483 d über und die Imitation solgt halbtaktig mit 483 d, womit das Staccato wieder vorbereitet ist:



Die nächste Gruppe geht gleich von der Form 483 d aus, die in dem Kontrapunkt 483 e (in Sexten) einen Partner erhält, der von fern an das zweite Thema (477) gemahnt, doch auch ohne solche Beziehung keiner Motivierung bedarf, da nun die Motive 483 d und e im Wechsel mit dem Staccato des Schlußtakts von 482 den Rest der Durchsührung bestreiten, dis endlich eine letzte Umgestaltung des Hauptmotivs in viersfacher Engsührung den Wiederanfang des ersten Themas genügend vorsbereitet:



Durchführungen so strenger Anlage find freilich felten. In den meisten Fällen wird das erste Thema eine so starke Ausnutzung kaum vertragen.

Mozart selbst verfährt übrigens sehr häufig ganz anders. In seinen Klaviersonaten begegnen wir mehrmals der auf die Schluße motive des ersten Teils aufgebauten Durchführung. Da wir Gründe sanden, diese Anhänge als gar nicht eigentlich thematisch zu betrachten,

bieselben aber allerdings doch nach zweimaligem Vortrage des ersten Teils etwas "dagewesenes" sind, so ist ein solches Versahren eine geistreiche andere Lösung der Aufgabe, die Durchführung ohne Einführung neuer Motive doch vor zu großer Aehnlichkeit mit dem Thema selbst zu beswahren, dem sie ja doch als Folie zu dienen hat:



In vielen anderen Fällen knüpft er zwar an die Schlußmotive an, doch nur um baldigst das Hauptmotiv des ersten oder auch des zweiten Themas der Arbeit zu Grunde zu legen.

Eine sehr konsequente Durchführung hat auch Beethoven bem ersten Sate seines B-dur-Quartetts op. 18 VI gegeben. Die thematischen Motive bes ersten Teils sind:





Der Schluß des Thementeils greift bereits für die Schlußanhänge auf das erste Hauptmotiv (Ia) zurück, und die Durchführung beginnt direkt mit dessen Verarbeitung, mit der es von F-dur nach G-moll übertritt:



Das Beispiel mag verdeutlichen, wie die Durchführung eben gerade dadurch ihre Aufgabe recht erfüllt, daß sie Hauptmotive der Themen einführt, dieselben aber abweichend von dem Aufdau im Thema selbst kombiniert. Der eigentliche Kopf des ersten Themas ist der nach dem Schema a a a daufgebaute Sah, eine Thatsache, welche nur leicht dadurch verdecht wird, daß die Markierung eines Schwerpunkts höherer Ordnung (Achttakt) voraußgeschickt, und die dritte Zweitaktgruppe (Takt 5-6) dreimal gegeben wird (Vc., V  $1^{\circ}$ ., Vo.). Die sehr leichtverständlichen Anhänge (viermal 1 Takt, zweimal 1/2 Takt) sind mehr erklärend als verhüllend. Der zweite Sah des ersten Themas ist nur eine Wiederholung des ersten, die am Schluß sich zur Modulation nach C-dur wendet (Dominante der Dominante), indem sie die Takte 5-6 verändert wiederholt:



Vergleichen wir mit der lapidaren Sinfachheit und Bestimmtheit dieser beiden Sätze den Anfangssatz der Durchführung (Fig. 487), so erscheint derselbe deutlich als ein Versuch, das Hauptthema wieder zu bringen, der aber nur zu einem unbefriedigenden Ergebnis führt; besonders das Versagen der Fortsetzung des Motivs vom fünsten Takte ab, wo nur mehr das erste Taktmotiv sechsmal nacheinander zu stande kommt, erscheint wie ein mühsames Anspinnen, Drehen eines Fädchens, das immer wieder abreißt, die endlich die derben Aktorde der Takte 6 b—8 sich haltbar erweisen, aber die Tonart gewaltsam verrücken (die Modulation ist: ag sis

f es d d. h. T = °S II III D, ein "phrygischer" Schluß auf d<sup>†</sup>).

Der zweite Sat der Durchführung läßt das Hauptmotiv nicht nach dem ersten Takte abbrechen, sondern führt es auf die Länge von vier Takten weiter, indem die Auftaktform des zweiten Taktes für weitere zwei Takte festgehalten wird und zwar sowohl im Vordersat als im Nachsat. Beide Säte reproduzieren also durchaus nur Motive des

ersten Themas, die deutlich als solche erkannt werden, aber gerade darum das Zustandekommen der Empfindung eines neuen thematischen Gebildes verhüten, weil man nur ihre abweichende Konstruktion gegenzüber den Hauptsätzen im ersten Thema erkennt. Die nächsten 26 Takte der Durchführung greisen das viertaktige Motiv 486 I. b auf, dassenige mit dem der den C-dur-Schluß breit bestätigende dritte Sat des ersten Themas aufgebaut ist. Die emphatische Halbe mit der dasselbe dort sowohl im Vordersat als im Nachsat einsetz, wird abgestoßen, dafür erhält das Motiv aber seine natürliche breite Endung in Halben, die im Themateile nur zuletzt in Achteln angedeutet und mehrmals wiedersholt ist:



Das viertaktige Motiv 486 I b erscheint nicht weniger als zwölfmal in seiner ganzen Ausdehnung, aber fortgeset mit Zusammensschiedung in zwei Stimmen, so daß statt 48, zuzüglich zweier Zusatte am Schluß, nur 26 Takte gefüllt werden, die sich in vier Säßen in der Ordnung 1-8=2-8=2-8=2-8 gruppieren. Jeder der vier Säße aber zeigt abgesehen von der Umdeutung der 8 zu 2 durch den erneuten Sintritt des Motivs im Baß die Struktur a a a b, da zweimal die zweite Hälfte (Takt 3-4) des Motivs durch das Austreten der ersten Hälfte in einer anderen Stimme zum Kontrapunkt degradiert wird, während sie das dritte Mal durch Oktaverdoppelung herauszehoben und zur Geltung gebracht wird, obgleich gleichzeitig die erste Hälfte sich wieder anderweit meldet und die nachträgliche Kücksbeutung der 8 zu 2 vorbereitet, die aber erst ersolgt, wenn die Wiedersholung in gleicher Tonart die Korrespondenz evident macht. Der Ausbau ist also (a = Takt 1-2, b = Takt 3-4 des Motivs):

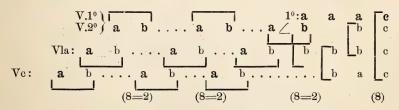

Dieser Aufbau wird außer durch die Uebereinstimmung der melodischen Konturen der Motive noch weiter durch die Harmonie-bewegung deutlich gemacht, da jedesmal mit der Erreichung eines achten Taktes eine starke Schlußwirkung erzielt ist. Die Harmonie wechselt von Takt zu Takt, aber so, daß in den ersten drei Sätzen die sämt-lichen Zweitaktgruppen die Harmonie D-T bezw. D-°T haben und

zwar die dem a entsprechenden mit Festhaltung der Tonart, nur wenn diese Dur ist, das dritte Mal die Bariante (°T statt T+) substituierend und in allen dreien diese °T auf dem sechsten Takt zur Sp umdeutend:

Da G-moll den Ausgang bildet, so ist die Tonartfolge:

b. h. die Tonart sinkt in Ganztonstussen: G-moll, F-dur, Es-dur, Des-dur. Dazu sei bemerkt, daß die Nichtung der Modulation im Großen in Durchsührungen gern solche stusenweise fallende oder stusenweise steigende Ordnung der Tonarten einhält (natürlich mit Wahl der Stusen unter Rücksicht auf die Verwandtschaft mit der Haupttonart) und darin eine strenge Logik ausprägt. Ter vierte Sat wendet sich von Des-dur über B-moll zum Ganzschlusse auf den F-dur-Akkord und zwar mittels einer Sequenzbildung, welche abermals das a a a b deutlich ausprägt:

$$as^{\dagger} - des^{\dagger}; ges^{\dagger} - as^{7} = b^{VII}; f^{\dagger} - {}^{0}f - c - f^{\dagger}$$
  
b. h. D-T, S-  $\mathcal{D}^{7} = \mathcal{S}^{VII}; D - {}^{0}T = {}^{0}S - D - T.$ 

Der Schüler lasse sich die Mühe nicht verdrießen, diese schematische Erklärung an dem folgenden Beispiele selbst zu konstatieren:







Damit ist die eigentliche Durchführung zu Ende, wenigstens passiert nichts weiter; die 35 noch folgenden Takte bis zum Wiederzeintritt des ersten Themas halten die Harmonie F-dur (Dominante der Haupttonart) fest, geben ihr schon im achten Takt die charakteristische Septime und bilden eigentlich eine Art Orgelpunkt auf F, das aber nicht als gehaltener Baston erscheint. Da dieser langgestreckte "General-auftakt" mit einem Anklange an das Hauptmotiv beginnt:



und die Endung es d es im achten Takt der weiteren Entwickelung zu Grunde gelegt wird (auch zur Achtelbewegung gesteigert), so wird der ganze Rückgang als durchaus nicht-thematisch und nur den Wiederseintritt des Themas vorbereitend verstanden:



## § 6. Tonartenverwandtschaft.

Ich fann nicht baran benten, hier eine irgendwie erschöpfende Theorie der thematischen Arbeit zu geben; eine folche ist unmöglich. Gin statistischer Rachweis etwa aus den Symphonien und Rammer= musikwerken der Rlassiker und Romantiker, in welchem Mage die Durch= führungen das erste Thema gegenüber dem zweiten bevorzugen, des= gleichen eine Konstatierung des burchschnittlichen Umfangs der Durch= führungen im Bergleich mit den Thementeilen oder ein Nachweis der beliebteften Wege der Modulation in der Durchführung u. dergl. murde von sehr zweifelhaftem Werte sein, da er verleiten konnte, etwas für verbindlich und normal zu halten, was gar nicht notwendig so fein Das, worauf es uns in erster Linie hier ankam, mar die Schärfung des fritischen Blicks für die Unterscheidung eigentlich thema= tischer und accessorischer Elemente in der Themenbildung selbst und bie Definition bes verwickelten Begriffs ber Durchführung als einer Berarbeitung der wichtigeren Elemente der Themen in einer von den Themen felbst abweichenden Weise. Bei der großen Bielgestaltigkeit, die der Themenbildung selbst zu Gebote steht, mächst die Bahl der Möglichkeiten für die Durchführung geradezu ins Unendliche. Es kann daher nur eine Anzahl allgemeiner Gesichtspunkte aufgestellt werden, die den für alles musikalische Formenwesen auch im kleinen Kreise gültigen Prinzipien entsprechen. Co 3. B. bezüglich der Tonarten=

folge. Da das zweite Thema in Durfaten gewöhnlich in der Dominante und in Mollfägen in der Parallele steht, auch der Abschluß des ersten Teils in dieser Tonart erfolgt, von welcher ber Ruchweg gur Saupttonart fo einfach und bireft verständlich ift, daß in der Mehr= gahl ber in Sonatenform geschriebenen Sate ber Wiederanfang bes ersten Themas bei Erreichung der Reprise gar keiner Rückleitung bebarf, fo kann nicht als Aufgabe ber Durchführung bezeichnet werben. ben Rudweg von der Dominante oder Parallele gur Saupttonart gu bahnen. Wenn auch die Anfänge der Sonatenform etwas Aehnliches als Aufgabe des zweiten Teils erweisen, so besteht boch eben die Fort= entwicklung der Sonate ohne Durchführung zu derjenigen mit Durch= führung gerade in der mit fünftlerischer Absicht bemirkten Erschwerung bes Rudwegs baburch, daß die Entfernung von der Haupttonart weiter gesteigert wird. Andererseits fann es aber wieber nicht in ber fünstlerischen Absicht liegen, die Haupttonart gänzlich aus den Augen zu verlieren; vielmehr foll die Durchführung gerade badurch, daß sie die Haupttonart meidet, was als oberfte Norm festzuhalten ist, das Berlangen nach ihrer Wiederkehr fteigern. Gelbft die ftartfte Spannung, welche durch weit von der Haupttonart wegführende Modulation er= zeugt wird, muß schließlich eine verhältnismäßig einfache und schnelle Löfung in der Ruchwendung zur Haupttonart finden. Wollte man 3. B. zu Anfang der Durchführung schnell eine drei oder vier Quinten von der Haupttonart abliegende Tonart ergreifen und von dieser aus in langsamer und breiter Entfaltung allmählich fich im fallenden Quinten= zirkel der haupttonart nähern, fo murde das ein fehr verfehltes Beginnen fein, ba ber langfame Abstieg bas Intereffe nicht genügend mach erhalten konnte. Deshalb gilt es als ein Sauptgefet, daß die Weg= wendung von der Saupttonart einen breiteren Raum in Un= fpruch nimmt als der eigentliche Rudgang. Das lettangeführte Beethovensche Beispiel tritt von der fremdesten Tonart, welche die Durchführung erreicht, nämlich Des-dur, schnell zur Halbschlußwirkung in der Saupttonart B-dur gurud. Das einer Fermate vergleichbare längere Verweilen auf der Dominantharmonie vor dem wirklichen Wieder= anfange in B-dur ift gar nicht mehr zum Ruckgange felbst gehörig, wir sind ichon wieder da von dem Moment ab, wo die charafteristische Septime sich dem F-dur-Afford wieder gesellt hat.

Um sich über das Verwandtschaftsverhältnis der Tonarten ein für allemal klar zu werden und auch von Tonarten, die an der Grenze ftehen, wo enharmonische Verwandlungen aus praftischen Gründen ber leichteren Lesbarkeit fich empfehlen, genügt es, sich einigermaßen mit der folgen= den Tabelle vertraut zu machen, welche in horizontaler Richtung Töne nebeneinander ftellt, die im Quintverhältnis ftehen und in vertikaler folche, die im Terzverhältnis stehen. Da es in unserem Musiksnstem eine andere Art der Verwandtschaft als Quint= und Terzverwandtschaft nicht giebt (vgl. S. 12), so ift die Tabelle thatsächlich allgemein orientierend:

|     |          |         |       | gisis    | disis | aisis |       | _        |          |   |
|-----|----------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|----------|---|
|     |          |         | ais   | eis      | his   | fisis | cisis |          |          |   |
|     |          | <u></u> | fis   | cis      | gis   | dis   | ais   | eis      |          |   |
|     | <u>c</u> | g       | 7d    | <u>a</u> | e     | h     | fis   | cis      | gis      |   |
| des | as       | es      | b     | f        | е     | g     | d     | а        | e        | h |
|     | fes      | ces     | ges   | des      | as    | es    | b     | <u>f</u> | <u>e</u> |   |
|     |          | asas    | eses  | heses    | fes   | ces   | ges   | des      |          |   |
|     |          |         | feses | ceses    | geses | asas  | eses  |          |          |   |

Natürlich kann diese Tabelle nach allen vier Seiten beliebig er= weitert werden, indem weitere Quinten und weitere Terzen hinzu= gefügt werden. Zur Orientierung ist sie aber bereits in dem hier ge= gebenen Umfange mehr als ausreichend. Die Striche über oder unter ben Buchstabennamen zeigen die Grade der Terzverwandtschaft an, 3. B. ist gis ein Ton, der von c (bem in der Mitte gelegenen, durch größeren Druck ausgezeichneten) durch zwei steigende Terzschritte gefunden wird. Wollte man in der Horizontalreihe dieses c fortschreiten bis man auf ein gis trifft, so würde es dafür acht Quintschritte nach rechts bedürfen. In dieser Bezeichnung liegt daher ein deutlicher Hinweis auf die nächsten Beziehungen der Tonarten zu einander. Bon allen gis der Tabelle (diese als beliebig erweitert gedacht) ift gis das bem mittleren o nächststehende (durchaus örtlich auf der Tabelle). Die Tonart Gis-moll kann zu C-dur auf keine einfachere Weise in Be= ziehung gebracht werden als die durch diese Stellung angedeutete, welche den Weg über e, die erste Terz von c, weist. Die Tone der C-dur-Stala und der A-moll-Stala finden sich hier auf engem Raume bei einander:

| d | a | e | h |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   | f | c | g | d |  |

Jeder Durakkord zeigt sich in der Gestalt eines nach rechts oben offenen Winkels, jeder Mollakkord als ein nach links unten offener:



Die Haupttöne der drei Duraktorde oder der drei Mollaktorde, in deren Sinne irgend eine Transposition der Grundskala gefaßt werden kann, liegen stets in derselben Horizontalreihe nebeneinander, z. B.

Es-dur: as+, es+, b+; Cis-moll: ocis, ogis, odis.

Leicht wird man alle anderen Intervalle, welche musikalisch überhaupt in Betracht kommen, auf dieser Tabelle nach ihrer einsfachsten Ableitung bestimmen können, z.B. die übermäßige Quarte, übermäßige Quinte und übermäßige Sekunde als:

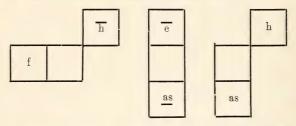

Die Tonarten G-moll, F-dur, Es-dur, Des-dur, F-dur, welche die Durchführung des Beethovenschen B-dur-Quartetts berührte, sind natürlich in der nächsten Nähe von B-dur zu suchen, b selbst aber als das vom Centrum des Tonspstems aus (c) am bequemsten vorzustellende (das der Horizontalreihe von c):

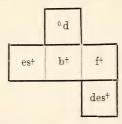

Eine bestimmte Grenze, wieweit die Modulation sich von der Haupttonart aus verirren darf, kann nicht bestimmt werden, doch leuchtet ein, daß z. B. Des-dur (des) und Fis-dur (fis) einander zu fern liegen, um direkt zu einander in Beziehung zu treten, während das mit Fis-dur enharmonische identische Ges-dur (ges) dem des allernächst verwandt ist. Für Tonarten mit vielen Vorzeichen wie H-dur, Des-dur, Ges-dur, Fis-dur, Cis-dur, Ces-dur, aber auch

ichon E-dur und As-dur und die entsprechenden Molltonarten wird aber häufig eine enharmonische Bermechselung ber Schreibmeife angewandt, wo die nach Ausweis der Tabelle näher verwandte Tonart allzuviele Borzeichen erfordern wurde. Seit Beethoven, Schubert und Lifat ift die Teravermandtschaft ber Tonarten in der praftiichen Komposition zu unbedingter Anerkennung gelangt (vgl. S. 75 ff.). So gut aber in einem C-dur-Stude ein Thema in E-dur (vgl. Beethovens Sonate op. 53) ober ein Trio in As-dur zuläffig ift, muß auch für E-dur eins in Gis-dur (Oberterztonart) und für As-dur eins in Fes-dur (Unterterztonart) zulässig fein; beide Tonarten überschreiten aber die Grenze der üblichen Transposition (7# ober 7b) und werden daher enharmonisch verwechselt geschrieben, so daß ein As-dur als Seitentonart von E-dur und eine E-dur als Seitentonart von As-dur auftreten kann. Die Tabelle erweift, daß diese enharmonische Verwechslung von Tonarten hauptfächlich auf der Vertauschung von Tönen beruht, die drei Terzschritte von einander entfernt find. Es ift aber festzuhalten, daß folche Bertauschung der Schreibweife nicht ohne weiteres berechtigt, die damit scheinbar gewonnene Beziehung zu einer fehr entfernt verwandten Tonart in der Weise zu benuten, daß nun von ihr aus ohne abermalige Vertaufdung ber Schreibweife ber |Fes-dur!

Rückweg angetreten wird, z. B. As-dur—{Fedur—E-moll—G-dur—Esdur—As-dur. Eine folche Modulation ist stets ein circulus vitiosus in der Harmonie, der mit einer Täuschung des Ohres rechnet. Einwandsfrei sind dagegen enharmonische Verwechselungen, welche zwischen Tonzarten stattsinden, die beide von der Haupttonart aus nach den beiden gegensätlichen Seiten weiter abliegen, wie z. B. in einem C-durzsate die Verbindung von E-dur und As-dur durch die Enharmonik (E-dur—Cis-moll—As-dur). Wenn auch in der Unterscheidung solcher Fälle die herkömmliche Praxis nicht skrupulös ist, so muß doch ernstlich dazvor gewarnt werden, solche Täuschungen öfter anzuwenden. Die wirkslich ohne solche Täuschungen vom Ohr anerkannten Verwandtschaften der Tonarten sind etwa in folgender Ordnung zu bestimmen, zunächst

für Dur:

## A.

- 1. Die Tonart der Dominante (C-dur-G-dur).
- 2. Die Tonart der Subdominante (C-dur-F-dur).
- 3. Die Tonart der Parallele (C-dur-A-moll).
- 4. Die Tonart ber Bariante (C-dur-C-moll).
- 5. Die Tonart der OSubdominante (C-dur-F-moll).
- 6. Die Tonart der Dominantparallele (C-dur—E-moll) [= Leitton= wechsel der Haupttonart].
- 7. Die Oberterztonart (C-dur—E-dur) [Variante des Leittonwechsels Dominant= oder Dominante der Parallele].

8. Die Unterterztonart (C-dur-As-dur) [ Parallele ber 'Subdominante].

9. Die Unterfleinterztonart (C-dur—A-dur) [Bariante ber Parallele]. 10. Die Oberfleinterztonart (C-dur—Es-dur) [Barallele ber Bariante].

Sind schon 7—10, wie die in [] gegebenen Erläuterungen verzraten, der auf melodischer Grundlage aufgebauten Modulation fremder, so ailt das in erhöhtem Maße von den noch weiter möglichen:

B

11. Dominante der Dominante (C-dur-D-dur).

12. [0] Subdominante ber Subdominante (C-dur-B-dur [B-moll]).

13. Parallele der Subdominante (C-dur-D-moll).

14. Tonart des Leittonwechselflangs ber Dominante (C-dur-H-moll).

15. Tonart des Oberleitklangs der Gubdominante (C-dur—Des-dur [= Tonart des Akkords der neapolitanischen Sexte]).

16. Tonart des Unterleitklangs (C-dur-H-dur).

Ju direkter Gegenüberstellung in einem zweiten Thema oder Trio sind nur die unter A verzeichneten Tonarten zu gebrauchen, die unter B höchstens mittelbar als angehörige des engeren Verwandtschaftskreises einer der unter A verzeichneten. Besonders für Durchsührungsteile kommt allerdings solche mittelbare Beziehung in Verracht. Wan unterscheidet da mit Recht vor allem die beiden Verwandtschaftskreise der Dominante und der Subdominante. Hält die Modulation in einem Teile einer längeren Durchsührung eine Stufenfolge der Grundtöne der berührten Tonarten ein, so wird sie das Tongeschlecht der Stufen in Rücksicht auf die nächste Verwandtschaft wählen, eventuell auch einige Stufen chromatisch ändern, z. B. für C-dur (steigend oder auch fallend) aus der Reihe wählen: C-moll, D-moll [oder Des-dur], E-moll [oder Es-dur], F-dur [auch F-moll], G-dur, A-moll [oder As-dur], H-moll [oder B-dur]; für A-moll (steigend oder fallend) aus der Reihe:

A-dur, H-moll [B-dur], C-dur [C-moll, Cis-moll], D-moll, E-moll,

F-dur [Fis-moll], G-dur [Gis-moll].

Hier laufen schon leicht Stufen mit unter, beren Beziehung zur Haupttonart eine sehr mittelbare ist; boch eignet solchem stufenweisen Fortrücken, das natürlich nie die ganze Stala begreifen wird sondern nur drei oder vier Stufen, eine große Ueberzeugungskraft innerer Logik. Gewöhnlich schlägt aber die Modulation den anderen Beg ein, daß sie sich auf längere Strecken innerhalb des Verwandtschaftskreises einer nächstverwandten Tonart hält (Dominante, Parallele, Subdominante, Variante). Damit ergeben sich z. B. für C-dur auch bei Beschränkung auf die nächsten Verwandten der betreffenden Tonart die Modulationen nach:

1. Kreis ber Dominante (G-dur):

D-dur (D), E-moll (Tp), G-moll (Variante), H-moll (Dp, F), C-moll (OS).

2. Rreis ber Subbominante (F-dur):

B-dur (S), D-moll (Tp), G-moll (Sp), F-moll (Variante), A-moll (Dp,  $\mathcal{F}$ ).

3. Kreis ber OSubbominante (F-moll):

B-moll (°S), As-dur (°Tp), Des-dur (°Sp, F).

4. Rreis ber Parallele (A-moll):

D-moll (°S), E-moll (°D), E-dur (D), F-dur (°Sp, F), A-dur (Variante).

5. Rreis der Bariante (C-moll):

Es-dur (°Tp), F-moll (°S), As-dur (°Sp, F),

was schon für verschiedene Stusen der Stala doppelte Formen bedeutet: C-moll, Des-dur, D-dur, D-moll, Es-dur, E-moll, E-dur, F-dur, F-moll, G-dur, G-moll, As-dur, A-moll, A-dur, B-dur, B-moll, H-moll.

Ein ähnlicher Reichtum erschließt sich für A-moll durch Annahme ber gesonderten Verwandtschaftskreise:

1. Kreis der Parallele (C-dur):

G-dur (D), F-dur (S), F-moll (°S), C-moll (Variante), E-moll (F, Dp).

2. Kreis ber oSubbominante (D-moll):

G-moll (OS), F-dur (OTp), B-dur (F, OSp), D-dur (Variante).

3. Kreis der Dominante (E-moll):

G-dur (°Tp), H-moll (°D), H-dur (D), E-dur (Bariante).

4. Rreis der Dominante (E-dur):

H-dur (D), A-dur (S), Cis-moll (<sup>o</sup>Tp), Gis-moll (\mathcal{F}, Dp), E-moll (\mathcal{Bariante}).

5. Rreis ber Bariante (A-dur):

E-dur (D), D-dur (S), Fis-moll (°Tp), Cis-moll (F), also in Reihenfolge geordnet die stattliche Reihe:

A-dur, B-dur, H-moll, H-dur, C-dur, C-moll, Cis-moll, D-moll, D-dur, E-moll, E-dur, F-dur, F-moll, Fis-moll, G-dur, G-moll, Gis-moll.

Diese Aufstellung sieht noch ganz bavon ab, die Terzverwandt= schaft als solche direkt auszunützen, bringt vielmehr z. B. E-dur nur

im Gefolge der Paralleltonart A-moll und As-dur nur in dem der <sup>°</sup>Subdominante von C-dur. In der That steht der Modulation ein außerordentlich reiches Gebiet offen, das auch die längste Durchsührung nie vollständig begehen wird. Wird nur der rechte Weg eingeschlagen, d. h. der Weg zu ferner stehenden Tonarten durch deutlich erkennbare Beziehung auf eine der nächstverwandten Tonarten vermittelt, so ist es möglich auch ohne die trügerischen Mittel der Enharmonik Tonarten zu gewinnen, die durch ihren gegen die Haupttonart sehr abstechenden

Charafter febr ftarte Wirkungen bedingen.

Bon ben harmoniearbeiten her weiß ber Schüler, bag bie Modulationsmittel mannigfache sind, daß zu jeder noch fo fremden Tonart mit Leichtigkeit mittels ein paar Afforden ju gelangen ift. Durch Rühnheit und Buntichediakeit ber Modulation ift baber nicht zu imponieren, wohl aber burch zwingende innere Logif ber Harmonie= bewegung auch in den lose gefügten Teilen der Durchführungen. Des= halb fei dem Schüler bezüglich der Modulation oberftes Gefet, daß er fich nie vornehme, irgend wohin zu modulieren; vielmehr fahre er fort wie bister die musikalischen Gedanken sich felbst fortbilden gu laffen. Rommt babei einmal etwas ungereimtes heraus, mas gewiß nicht unmöglich ift, befonders folange die Fähigkeit, Borgeftelltes nieber= auschreiben noch mit dem Stofflichen der Technik zu ringen bat. fo wird der Lehrer bei der Korrektur zu rechter Zeit den allzu verschrobenen Modulationskörper durch einen fraftigen Ruck einzurenken missen oder durch seine Kritik die entscheidende Stelle, wo die Harmonie ernsthaft entgleift ift, fenntlich machen und bem Schuler felbst die Menderung überlaffen. Auch die ftartste Ausweichung der Modulation in ferne Ge= biete muß aber bem Bedürfnis der Berftarfung des Ausdrucks entspringen und sich aus der Umbildung der Motive ergeben. Speziell gewarnt sei noch vor einer durch harmonische Sequenzen bewirkten Modulations= Sehr mit Unrecht spötteln viele überhaupt über Sequenzen (auch die leitertreuen), in denen sich heute noch so genau so zwingend die Kraft der tonalen Logik ausspricht und deren der heutige Komponist so wenig entbehren fann wie ber vor 200 Sahren, um großzügige Steigerungen zuwege zu bringen. Der Bormurf ichlechter Flickarbeit (Schufterfleden) ift nur gegenüber Bilbungen am Blate, die bas in einer Tonart gesagte in einer anderen Tonart wiederholen, ohne daß ersichtlich mare, wie man an die neue Tonart gekommen ift. Was in der einen Tonart logisch war, erscheint auch in der neuen logisch; unlogisch ist nur das Ueberspringen aus ber einen in die andere Tonart. Solches willfürliche Springen ber Tonalität gewinnt einen Schein innerer Logit, wenn es mehrmals halbtonweise ober auch ganztonweise steigt ober fällt, 3. B. hier bei a:



Die steigernde Wirkung dieses Ganges beruht aber gewiß nicht in der Ganztonfolge der Tonarten (G-dur, A-dur, H-dur, denen weiter Cis-dur [Des-dur], Es-dur u. s. w. hätte folgen können), sondern lediglich in dem allmählichen Hinaufrücken des Motivs, das aber unsgesähr mit dem gleichen Effekt in der Form von 493 b möglich wäre, welche deutlich die Beziehung zur Haupttonart (als solche hier C-dur ansgenommen) wahrt und nur chromatische Zwischendominanten einschaltet. Die beiden Sequenzen unterscheiden sich zuletzt darin, daß 493 a ein Hinaufrücken der Folge der Funktionen D—T in Ganztonschritten, 493 b dagegen eine leicht verzierte Folge leitereigener Harmonien ist:



Wenn auch für kleine Strecken 493 a nicht durchaus zu verswerfen ist, so leuchtet doch die stärkere Logik von 493 b direkt ein, und es wird gut sein, sich solche parallel lausende Möglichkeiten immer im Bewußtsein zu halten, wo sich die Phantasie ins Geschraubte zu versirren droht. Wo also der Komponist von dem wirksamen Kunstmittel

ber stusenweise fortschreitenden Modulation in einer Durchführung Gebrauch zu machen Gelegenheit nimmt, wahrt er besser fortgesetzt die beutliche Beziehung auf die Haupttonart in der Wahl der Form der auf den einzelnen Stusen auftretenden tonischen Harmonie. Tritt er einmal behufs Verstärkung der Wirkung schnell zu einer weiter abliegenden Tonart über, so gebietet die immanente Logik deren nachfolgende Erläuterung durch einen schlichten Rückgang, der die erreichte Tonart in ihrer Stellung zur Haupttonart ausbeckt.

## § 7. Thematische Arbeit in Ginleitungen und Coben.

Die Durchführung in ber Sonatenform ist feineswegs die einzige. nicht einmal die Ursprungs-Stätte der thematischen Arbeit in dem befprochenen Sinne. Bezüglich letterer Behauptung verweise ich auf bas S. 416 ff. über die freiere Geftaltung des Allegro der frangofischen Duverture bemerkte und auf die Provenienz der thematischen Arbeit aus bem Fugenstil. Es giebt aber noch zwei Stellen in ber Disposition größerer Formen, wo thematische Arbeit mit Motiven ber Hauptthemen am Plate fein kann mit der besonderen Absicht, nicht den Gindruck ber Aufstellung von Themen zu machen. Diese beiden Orte sind im Gegensatz zu der Mittelftellung der Durchführung: zwischen der Aufftellung der Themen und ihrer abschließenden Wiederkehr, der erfte An= fang und das lette Ende des Sates, also die Vorrede und das Nach= wort, Prolog und Spilog, die Ginleitung und die Coda. Wenn auch fehr viele Werke diefer beiden nur accessorischen Glemente gang ent= behren, so ist doch ihr Auftreten immerhin häufig genug, um eine furze Erörterung ihrer Konstruktion erwünscht zu machen.

Gine Ginleitung foll nicht felbst etwas vorstellen, bas fest ber Erinnerung eingeprägt werden muß, um weiterfolgendes verftehen gu können, sondern sie soll nur vorbereiten, auf die Sauptsache, nämlich die Hauptthemen hinleiten, beren Gintritt zu einem erwarteten ober notwendigen machen, oder auch nur demfelben als Folie dienen, einen Hintergrund bilden, auf dem sie sich schärfer abheben. find allerdings bereits zwei fehr divergierende Arten ber Motivierung; für die nur als Folie gedachte Ginleitung ift nicht birekt ausgeschloffen, bak fie felbst ein thematisches Gepräge trägt. Nimmt eine folche Ginleitung eine größere Länge an, so wird fie, auch wenn fie keinen felb= ftändigen Abschluß hat, sondern in den Hauptsat direkt überführt, boch geradezu als ein besonderer Sat gelten muffen. Go 3. B. in allen frangofischen Duverturen, mo fogar gewöhnlich ber pathetische Prolog mit bem gleichgearteten Epilog durch thematische Ginheit verbunden ift und ein Allegrosat zwischen zwei Largosate eingestellt er= scheint. Auch das 38 Tafte lange Adagio zu Anfang von Clementis H-moll-Sonate entfaltet, obgleich es fogar als Ginleitung gemeint ift,

doch viel zu viel thematische Konstruktion (und zwar mit Motiven, die dem folgenden Allegro fremd sind), als daß sie nicht als ein, wenn auch nicht langer besonderer Sat der Sonate gelten sollte:



Aehnlich sind die Abagio-Einleitungen von Beethovens D-dur-Symphonie und C-dur-Symphonie offendar nur vorausgeschickt, um die piano-Ansänge des Allegro in beiden Fällen zu kontrastieren und für genügende Aufmerksamkeit bei ihrem ersten Beginne zu sorgen, also die Rolle zu spielen, die J. A. Hiller (Wöchentl. Nachrichten III, 107) den italienischen Operneinleitungen zuschreibt, nämlich das Publikum zum Schweigen zu bringen. Wenn auch Beethoven besonders in der Einleitung der D-dur-Symphonie (33 Takte sehr langsamer 3/4 Takt) melodischen Reiz (im Ansang) und interessante motivische Arbeit, auch starken Ausdruck entsaltet, so stehen doch die Wotive, mit denen er arbeitet, außer Beziehung zu den Themen des Allegro, so daß sie im Grunde nichts weiter leisten als eine Steigerung, von deren Höhepunkte aus (Orgelpunkt auf a) mit der Wirkung eines Kückgangs — ähnlich wie am Ende einer Durchsührung — zum Beginne des ersten Themas

herabgestiegen wird. Dasselbe leisten auch die 12 Takte Einleitung der C-dur-Symphonie. Auch für Haydns D-dur-Symphonie dürfte es schwer halten, der im D-moll stehenden Adagioeinleitung (16 Takte C) eine andere Rolle zuzuweisen als die, das Interesse für den Ansang des Allegro zu sichern. Eine Beziehung des in den ersten drei Takten vorgestellten motivischen Materials ist nicht ersichtlich:



Dagegen bereitet die Abagio-Einleitung der B-dur-Symphonie offenbar mit bewußter Absicht das Hauptthema des Allegros vor, und hat den Charakter der thematischen Arbeit in dem strengen Sinne, daß es Elemente der Themen durchführt, die als solche natürlich erst mit Sintritt der Themen sich nachträglich herausstellen, ohne doch selbst sich als Themen zu gerieren. Der Durchführungscharakter dieser Sinleitung spricht sich deutlich aus in der Vermeidung positiver Kadenzierungen. Der Anfang ist nach leichter Markierung eines Schwerpunktes höherer Ordnung (8. Takt) durch den Tonartgrundton B (pp) zunächst auf die Dominantharmonie von B-moll basiert:





Mit dem Ende von Fig. 497 ist der Ansang wieder erreicht (achter Takt); die getreue Wiederholung des ersten Halbsates vermeidet aber das Herabtreten des Ges nach F, bleibt also auf ges des hehen, das zu sis gedeutet eine getreue Reproduktion von Fig. 497 vom vierten Takte ab um einen halben Ton höher ermöglicht, so daß die Tonart von B-moll nach H-moll verschoben erscheint. Der Ganzschluß in H-moll im achten Takte wird aber durch Trugfortschreitung der Bässe nach G statt H vereitelt, und wir stehen nun auf g h, das als Dominante von C-dur gefaßt wird. Die motivische Arbeit wird nun gedrängter und die Harmonie wechselt in kurzen Abständen, tritt aber eigentlich nur nach D-moll über (c\(^+ - a^+ - ^0a - b^+ - e^+ - a^+), so daß wir im Grunde nur die Hinaussichibiedung der Dominantharmonie f\(^7\), sis\(^7\), a\(^7\) haben; von dem a\(^7\) aber tritt Beethoven plöglich wieder auf f\(^7\) zurück und zwar unter gleichzeitigem Eintritt des ff und des bereits zum Hauptthema selbst gehörigen, wenigstens dessen Kopsmotiv bilbenden Schleifers:



Daß das Staccato im Afford das Hauptthema vorgebildet hat, ift nun deutlich ersichtlich. Auch die 62 Takte lange Einleitung der A dur-Symphonie entwickelt nicht nur gegen Ende deutlich das Haupt-

thema (Fig. 499 II c), sondern bereitet dasselbe schon lange vorher vor (Takt 29 ff., vergl. 499 Ic), aber auch sonst sind Beziehungen zwischen den Hauptmotiven der Einleitung und solchen des Hauptthemas nicht zu verkennen (Fig. 499 Ia—b und IIa—b):



Sanz und gar auf bas Kopfmotiv bes ersten Themas aufgebaut ist die Einleitung der B-dur-Symphonie Schumanns (39 Takte), welche basselbe nur in dem zum Allegro überleitenden accelerando aufgiebt, um seinen Einsatz als Thema selbst besser hervortreten zu lassen:



Die Einleitung der Egmont-Duvertüre antizipiert ausnahmsweise das Motiv des zweiten Themas (den "harten Tritt der Söldner" [K. Fuchs], 501 a), geht dann aber (während das Motiv des zweiten Themas im Baß weitergeführt wird) zur Vorbereitung des Kopfthemas des Allegro über (501 b):





Bergl. auch Clementis G-moll-Sonate op. 34 II und die D-dur-Sonate op. 40 III, welche beide kurze Einleitungen haben, die durch-

aus das hauptthema umichreiben.

Die angeführten Beispiele mögen genügen, barzuthun, daß ben Romponisten der Gedanke keineswegs fremd ift, eine langsame Ginleitung aus den Hauptmotiven des folgenden Allegro abzuleiten, fo daß scheinbar umgekehrt aus den Motiven der Ginleitung heraus die Saupt= themen sich entwickeln. Wenn wir ein folches Verfahren bier als nor= mal empfehlen, so widersprechen wir damit keineswegs dem bisher und auch ferner leitenden Prinzip, daß nicht mit dem Verstande konstruiert. sondern in freier Phantasiethätigkeit geschaffen werden foll. felbstverständlich wird auch eine gute Ginleitung nur geraten, wenn fie in der Phantasie ersteht. Die Phantasiethätigkeit ist aber nicht auf Fortspinnung von Anfängen beschränkt, sondern vermag ebensogut nachträglich zu einem lebendig vorgestellten Sauptsate überführende Partien zu erfinden. Gin fertiges Tonstück ift eben in der Phantafie des Tonfünstlers nicht nur etwas in der Zeit verlaufendes, fondern kann, wie es Mozart fo schön in einem Briefe ausgeführt hat, geradezu als ein Banges gleichzeitig vorgestellt werden. Deshalb ift es auch gar nichts Sonderbares und aus dem gewohnten Geleise heraustretendes, por etwas bereits Fertiges etwas Neues davor zu erfinden. Daß aber eine Einleitung beffer nicht mit fremden Motiven vielmehr mit den Themen entnommenen gearbeitet wird, bedarf wohl nach der vorausgehenden Ausführung teiner weiteren Befräftigung.

Mozarts C-dur-Quartett hat sowohl eine Abagioeinleitung als eine Coda, die beide aus dem Hauptthema abgeleitet sind. In der Einleitung, welche durch ihre kühne Harmonik berühmt ist, liegen die Beziehungen zum Hauptmotiv nicht so offen zu Tage wie in den Fig. 474, 475 und 478 angezogenen Teilen des Themausbaues selbst und in der Durchsührung (482—84), werden aber sofort kenntlich, wenn wir das Hauptmotiv (473, Takt 1—2) auf seine Elemente näher anssehen; denn sowohl die drei Achtel Austakt als die weiblichen Endigungen durch Sekundvorhalt von oben beherrschen die ganze Einleitung, ja auch die gezackte Linie in Fig. 473, Takt 6—7 sinden wir wieder (zweiter

Sat, Tatt 5 ff.):

492 - VIII. Die thematische Arbeit in den größeren Formen 2c. A-



Die richtige Auffassung der Borhalte enthüllt in der einfachsten Weise die Harmoniedewegung. Auch hier haben wir wieder ein dreismaliges Sinken der Tonart um einen Ganzton, also eine Ordnung, wie sie im allgemeinen nur in Durchsührungen vorzukommen pslegt. Der erste Haldsatz steht in C-moll, der zweite in B-moll, beide umsschreiben nur die einfache Formel T-D durch Leittonvorhalt und Sinschaltung der P von der D:

$$\mathcal{F} \mid \cdots (S^{VII}D) \begin{matrix} D \\ (4) \end{matrix} \end{matrix}$$

b. h. wir haben eine der Ketten vor uns, welche eine Harmoniefolge in stusenweise folgenden Tonarten reproduzieren, ohne daß innerhalb der Motivbildung selbst eine Modulation ersolgt. Das tote Intervall liegt zwischen dem g und a der ersten Violine und dem b und sis des Cellos nach der Endung des fünsten Taktes (der beginnende Takt ist der zweite). Der Uebertritt von der Dominante g\(^{\frac{1}{3}}\) zu der neuen Toenise ersolgt durch successive Erniedrigung von h und d, aus G-dur wird erst G-woll bezw. B-dur, dann B-woll (g\(^{\frac{1}{3}}\); \(^{\frac{1}{3}}\) = \(^{\frac{1}{3}}\). Uehnlich ist der Uebertritt von B-woll nach As-dur zu beurteilen (f\(^{\frac{1}{3}}\); \(^{\frac{1}{3}}\) = \(^{\frac{1}{3}}\). aber der As-dur-Aktord ist wohl nicht T sondern S, da Takt 3—4 wieder zurück nach C-woll schließen, welches der Rest der Einleitung festhält (S — T = \(^{0}\)Tp — SVII — \(^{0}\)T; D — \(^{0}\)T — \(^{0}\)D — \(^{0}\)S — \(^{0}\)P — D). Der in Fig. 502 weggelassen Rest hält den Halbschluß auf g\(^{+}\) noch durch weitere sünf Takte selt, klärt aber in den

Durchgängen durch Annahme von el C-moll zu C-dur ab.

Wir wollen nicht versuchen, eine Norm aufzustellen, wie eine Gin= leitung am zweckmäßigsten anzulegen ist; ein Blick auf die Litteratur erweist vor allem eine so außerordentlich große Verschiedenheit der Umfänge ber Ginleitungen (von einem oder ein paar vorausgeschickten Attorden bis ju breitentwickelten Sagen), daß schon darum jede schematische Aufstellung scheitern müßte. Als Regel kann wohl starke Berschiedenheit des Tempo von Ginleitung und Hauptsatz gelten, also die Wahl eines langsamen Tempo (Abagio, Largo, Andante) für die Gin= leitung, dagegen ift bezüglich der Taktart die Wahl entschieden ganz Allzugroße Nebereinstimmung des motivischen Materials der Gin= leitung und des Hauptsates birgt eine gewisse Gefahr zu starker Abnutung bes Hauptmotivs schon in der Ginleitung (fo z. B. in Schumanns B-dur Symphonie). Gelingt es dem Komponisten, eine Ginleitung zu schreiben, in der das Hauptthema wohl keimt aber noch nicht wirklich ersichtlich dasteht, so wird gewiß die Einleitung ihren Zweck am besten erfüllen. Was die Wahl ber Tonart anlangt, fo ift für Durfate bas häufigste die Bariante, so daß Moll sich im Allegro zu Dur abklärt; bas umgekehrte, daß ein Mollfat eine Ginleitung in der Durvariante erhielte, könnte höchstens befürwortet werden, wenn der Hauptsat sich zulett auch wieder zum Schluß in der Durvariante wendet. Im übrigen

ift neben der aber nur bedingungsweise ju empfehlenden Gleichheit ber Tonart von Ginleitung und Sauptjat bas häufigste die Vorausichickung ber Dominanttonart. Da die Ginleitung, wenn sie wirklich als folche und nicht als felbständiges Stud wirken foll, die für eigentliche Themenbildung charafterische feste Form ber Satbildung und Radenzierung mit fonstanter Tonart meiden muß, so wird aber eben das häufigste und zweckentsprechenoste das durchführungsartige Schwanken und Wandern der Tonalität sein, so daß eigentlich erst mit Erreichung des Haupt=

themas eine bestimmte Tonart wirklich sich feststellt.

Sehr von ber ber Ginleitung verschieden ift natürlich die Rolle, welche eine Coba, d. h. eine weitere Ausführung bes Schluffes bes ganzen Studs über die transponierte Reproduktion des ersten Teils (vor der Reprise) hinaus zu spielen hat. Wir haben gesehen, wie die Schlußanhänge schon im ersten Teile breite Dimensionen annehmen können, wie nicht nur das zweite Thema eigentlich aus Erweiterung bes Schluffes auf der Dominante oder Parallele hervorgegangen ift, fon= bern bem zweiten Thema oft genug noch wieder Anhänge von fo großer Ausdehnung gegeben werben, daß man von einem formlichen Schlußfate oder Schlußthema fprechen muß. Für alle folche Unhänge ift normal, daß sie tonartlich still stehen, im allgemeinen auch, daß sie das erregte Wesen der Figuration beruhigen; doch sind da schon die gegenteiligen Fälle nicht felten, daß nach einem intimeren zweiten Thema die Schlußbildungen wieder zur Stimmung des ersten Themas zurückfinden, so daß auch schon der erste Teil sehr fräftig und bestimmt abschließt. Mindestens werden gern ein paar volle Atforde einem fanften Abschluffe nachgeschickt wie der fraftige Schlußstrich am Ende eines Ravitels, fo daß auch der lette Schluß, wenn er keine Coda bringt, sondern nur den ersten Teil getreu wiederholt, doch nicht eines mar= fierten Endes entbehrt.

Die Verbreiterung des letten Abschluffes durch Ginführung einer längeren Coda wird natürlich folden gewaltsamen Markierungen bes Endes aus dem Wege geben ober aber diefelben ans Ende ber Coda schieben. Die Coda selbst wird junachst teine andere Aufgabe haben, als die beruhigende Tendenz der endgültigen Fortsetzung in der Haupttonart nachdrücklicher zur Geltung zu bringen, als das durch die transponierte Nachbildung der Schlüsse des ersten Teils geschieht. Ein felbständiges thematisches Gebahren ift felbstverständlich zunächst für die Coda ganz ausgeschlossen. Ein richtiger Spilog ist eben ein Rückblick auf bas Vorausgebende. Daber ift für die Coda thematische Arbeit mit Motiven des Sauptsates geboten, aber ohne die modula= torische Unruhe des Durchführungsteils und auch ohne die suchende Unbestimmtheit ber Ginleitung. Babes Festhalten an ber Saupttonart, ein förmliches Verankern berselben, das jeden Versuch zu neuer positiver Entwickelung unmöglich macht, bringt daher in die Coda gern orgel= punktartige Bildungen, d. h. Festsetzungen des Basses auf dem Tonart=

grundtone oder aber zunächst auf bem Dominantgrundtone und nur

zulett auf dem Tonartgrundtone felbft.

Mozart schließt den ersten Teil seiner C-dur-Sonate <sup>2</sup>/<sub>4</sub> (Köchel 330) mit ein paar bestimmten Akkorden ab (Fig. 503 a), worauf die Durchführung mit einem nicht streng aus dem Thema erweislichen Motiv einsetzt (503 b); dies Motiv greift er für die sehr kurze und schlichte, aber als solche vortrefflich wirkende Coda auf (503 c)



Da haben wir, wie die Bezifferung ausweist, einen regelrechten kleinen Orgelpunkt auf dem Tonartgrundtone, der das bereits dagewesene. Motiv in neuer Weise verarbeitet. Mit dem Hauptmotiv des Satzes ist die kurze Coda des Schlußrondo der C-dur-Sonate (Köchel 309) gearbeitet:





Die in diesen beiden Miniaturbeispielen ersichtliche Einführung der Septime der Tonika, welche eine Wendung zur Subdominanttonart bedeutet, ist durchaus für den CodasCharakter bezeichnend. Dieselbe Wirkung durch mixolydische Färbung des Hauptgedankens bringt Mozart in dem Schlußsatz seiner D-dursSonate (Köcher 333) nach Vorausschickung einiger stereotypen Schlußbestätigungen in der eigentlichen Coda:



Auch die Coda des von uns bereits seiner konsequenten Arbeit wegen reichlich angezogenen ersten Sates von Mozarts C-dur-Duartett weist dieselbe auf. Da das Ende der Durchführung dieses Sates (Fig. 478) bereits wieder auf das Hauptthema zurückgriff, so erscheint ein Teil der Coda lediglich als Transposition des Endes des ersten Teils (bis zum Wiedereinmünden in das erste Thema beim: ||), neu ist nur die Weitersführung, welche an Stelle der Wiederholung des Ansangs bezw. an Stelle der Durchführung (Fig 482) tritt:



Noch reichere motivische Arbeit mit dem Hauptthema siehe in der aus dem Duartsextakkord herauswachsenden und für eine lange Strecke einen Orgelpunkt auf dem Dominantgrundtone bilbenden cadenza übersschriebenen Coda des Schlußrondos von Mozarts großer F-dur-Klavierssonate (Köchel 533). Dieselbe hat schon nicht mehr die bloß beruhigende, applanierende Tendenz der eigentlichen Coda, sondern stellt eine letzt malige gesteigerte Verwertung des Hauptgedankens vor. Wieder andere Typen der Coda bilden die Schlußverzierungen des ersten und letzten Saßes von Veethovens Sonata appassionata op. 57, beide ebenfalls mit dem Hauptthema gearbeitet. Ganz aus dem Rahmen der Sonatensform heraus treten aber Schlüsse, wie dersenige der Egmont-Duvertüre (Apotheose), die ein glänzendes neues Thema bringen, das mit den Hauptthemen motivisch nichts zu thun hat, sondern nur eine Steigerung gegenüber denselben bedeuten soll. Hier kam es mir nur darauf an, die Möglichkeit zu zeigen, auch außerhalb der normalen Stelle (direkt nach der Reprise) thematische Arbeit, sozusagen kleine Durchsührungen

anzubringen. Für diesen Zweck mögen die wenigen hinweise ausreichen; das durch dieselben geweckte Interesse wird andere Beispiele in genügender Bahl zu betrachten Gelegenheit nehmen. Ginstweilen arbeiten wir ja noch mit beschränkten Mitteln, da wir die eigentliche Polyphonie noch aus dem Spiele laffen muffen. Daß es aber für die Ausarbeitung einer Durchführung großen Stils auch bereits der Beherrschung des Kontrapunkts bedarf, wollen wir nicht verhehlen. Die Arbeiten, zu welchen dieses Kapitel anleitet, werden daher immer erst einen bescheidenen Grad fünstlerischer Böbe erreichen können und bas brennende Verlangen wecken, durch strenge kontrapunktische Schulung die Fähigkeit zu weiterem Fortschritt zu gewinnen. Sie aber auf-Buschieben bis nach Absolvierung der Arbeiten im ftreng imitierenden Sate, ift darum nicht rätlich, weil die höheren Kunfte des Kontra= punkts leicht den freien Flug der Phantasie lähmen und die eigentliche thematische Erfindung zu Gunften der Ermöglichung imitatorischer Kombinationen einschränken. Die losere Fügung der auf homophoner Konzeption beruhenden Fortspinnung hat auch neben der intrikateren wirklich kontrapunktischen Arbeit ihren Sonderwert und es ist wichtig. diefelbe bereits tuchtig zu üben, ebe sich der angehende Künstler zu sehr in Gebiete der Kunftlehre vertieft, auf denen die Phantasiethätigkeit allein nicht mehr alles zu leisten vermag, sondern die wirkliche ver= standesmäßige Arbeit am Schreibtisch mehr in den Vordergrund tritt.

## § 8. Das Rondo.

Wir haben gesehen, wie aus der zweiteiligen Liedform burch bas Streben nach thematischer Ginheit der beiden Teile sich auf Umwegen die reichgegliederte Sonatenform entwickelte, welche die Anlage von Tonftuden fehr großer Ausdehnung unter Beschränkung auf nur zwei eigentliche Themen ermöglicht. Verglichen mit der durch Einschaltung eines Trios erweiterten Liedform erscheint die Sonatenform wesentlich fester gefügt, vor allem darin, daß sie prinzipiell Tonartwechsel nicht ohne eigentliche Modulation aufnimmt, während die Liedform mit Trio Teile in verschiedenen Tonarten ohne eigentlichen Uebergang neben einander ftellt. Es fteht nun aber nichts im Weg, folchen Prozeß der Kontrastierung eines Teils durch einen andern in anderer Tonart in bemfelben Tonstücke mehrmals vor sich geben zu laffen, so daß das Hauptthema nicht nur einmal (nach bem Trio), sondern mehrmals wiederkehrt. Gine folche Form ift fehr fruh gefunden worden in dem Rondo (Rondeau), das eigentlich (wie fast alle Tänze) ursprünglich ein Gefangftuck mar, ein Rundgefang, Reigen mit Gefang, in welchem wechselnd der Gesamtchor und ein einzelnes Paar eine Strophe vor= trugen. Diese Ordnung ift noch deutlich zu erkennen in vielen ber Rondeaus von Couperin, in benen einfach an die Spite das sogenannte

"Rondeau" felbst gestellt ift, welchem bann die einzelnen "Complets" folgen, nach deren jeden das Rondeau wie ein Refrain zu wiederholen ift. Da die Couplets vielfach nur leichte Bariierungen des Rondeaus sind und nur felten ftarfer abstechen, so ift bas etwa so, als wollte man in einem Bariationenwerke zwischen die einzelnen Bariationen immer wieder das unveränderte Thema einschieben. Begreiflicherweise ist diese primitive Form aufgegeben worden; der Name Rondo aber ist auf Formen übergegangen, die sich entweder aus jener älteren direkt oder aber aus ber Liedform durch Annäherung an dieselbe entwickelt haben. Seder Tanz wird zum Rondo, sobald er mehr als einmal auf das haupt= thema zurücktommt. In den mehrsätigen Sonaten, Trios, Quartetten, Symphonien, Konzerten u. f. w. murden besonders leichter geartete Sate, wie man fie gern ans Ende stellte, die Pflegstätten der Rondoform; doch wurden auch schon im 18. Jahrhundert Rondos in Menge als isolierte Stude geschrieben. Darin, daß die Rondos gewöhnlich einen gemütlichen, ja gemütvollen Ton einhalten, hat sich eine Erinnerung an ihren vokalen Ursprung erhalten. Bor allem ist aber knappe Fassung, Leichtverständlichkeit und flotter Fortgang ein Charakteristikum echter Rondos. Bon schwereren Komplikationen der Satbildung wie Berschränkung der Säte, Elisionen 2c. hält sich das Rondo gewöhnlich fern und felbst mit Schlußanhängen ist es sparfam, giebt vielmehr statt folcher lieber immer wieder einen neuen thematischen Sat. Auch wo thematische Arbeit auftritt, mahrt dieselbe gern die knappen Formen der Satbildung, geht modulatorischen Geschieben aus dem Wege, springt vielmehr lieber fed aus einer Tonart in die andere: furz, alles mas die Sonatenform aufsucht, um eine kompaktere Ginheit zu gewinnen, das meidet die Rondoform, die nichts als eine lofe Rette von Themen sein will. Das ailt weniastens für die einfacheren Formen des Rondos, aus denen sich burch llebertragung der thematischen Arbeit von der Sonatenform ber= über fünftlichere schon früh (3. B. bei Ph. Em. Bach) entwickelt haben. Ein typisch einfaches Rondo ift ber Schlußsatz von Nr. 5 der fechs leichten Sonaten von J. W. Sägler (1780; vgl. meine neue Ausgabe derselben bei Litolff). Nach einer Ginleitung von 17 Takten Adagio, die zum Thema nicht in Beziehung steht, fest der Hauptsat (Fig. 507 a) ein, welcher nach jedem der beiden Zwischenthemen (507 b und c) getreu wieder= holt wird, zulett mit einer Ertrawiederholung in Oftavverstärfung:







Der Unterschieb dieser Form von Menuetts mit Trio ist sehr gering; er besteht lediglich in dem Zurücksommen auf den Hauptsatz vor dem Trio. Denn natürlich ist 507c ein richtiges Trio. Thematische Arbeit giebt sich kund in der Einheitlichkeit der Motivbildungen von a mit deinerseits, und der verschiedenen Sätze von c untereinander, die doch so gehandhabt ist, daß sie den speziellen Themacharakter der Kopfsätze (a und erster Satz von c) nicht in Frage stellt.

Reicher entwickelt und stärker von der Sonatenform beeinflußt ist das Schlußrondo von Mozarts Sonate D-dur (Köchel 311), dessen

Themen hier in der Reihe ihres Auftretens folgen:





Das eigentliche Rondo (Refrainthema) eröffnet birekt ben Reigen (a), ein achttaktiger, nicht modulierender Sat, der zweimal vorgetragen wird. Das erste Mal mit Halbschluß, das zweite Mal mit Ganzschluß, worauf noch eine viertattige und brei zweitattige Schlugbestätigungen folgen, benen wir thematische Bedeutung nicht beimessen burfen, ob= aleich die Motive nicht dagewesen sind (vgl. 509 a). Ein noch zum ersten Thema gehöriger zweiter Sat (b) markiert sich schon durch seine Struktur als thematisch (a ba b), und spielt die von der Sonatenform her bekannte bedeutsame Rolle der Modulation zur Tonart der Domi= nante, bringt also einen erheblichen Fortschritt in die Entwickelung des Stucks; auch er erfährt brei zweitaktige Anhänge und zwar mit ben Motiven von Takt 7-8; der dritte Anhang macht aus dem Ganzschluß in A-dur einen Halbschluß, so daß ber Eintritt eines neuen Themas in der Dominanttonart vorbereitet ift. Dieses neue Thema (c), ein ruhiger gehaltenes mit ftarker Cafur im zweiten Takt (bis in den dritten reichend, aber durch Imitation der Unterstimme belebt), ift wie bas erfte ein achttaktiger Sat, ber zweimal zum Vortrag kommt, zuerst mit Halbschluß, dann mit Ganzschluß. Auch den diesem ganz nach Sonatenart gemeinten zweiten Thema folgenden fehr zahlreichen Anhängen (2, 2, 4; 2, 2, 7 [mit 8 = 5]; 2, 2, 1, 1 zusammen 25 Tatte) ist thematische Bedeutung nicht beizumessen, obgleich sie sich ju Saten zu ordnen scheinen, zum Teil neue Motive einführen.

Bisher ist der Ausbau durchaus der Sonatenform entsprechend; doch folgt nun weder die Reprise beider Themen noch eine Durchführung, sondern nur (nach zwei Takten Kückleitung, welche dem a+ die Septime beigeben) der erstmalige Wiedervortrag des Kondo (a). Anstatt daß nun aber wieder die Bestätigungen des Schlusses in D-dur sich anschließen, wird mit deren Motiven, ja zunächst mit derselben Ordnung ihrer Folge ein neuer modulierender Satz gebildet, der die Rolle, welche degemüber e zusiel (Borbereitung des Sintritts eines Themas in neuer Tonart), gegenüber dem dritten Thema (Trio) d zu spielen hat. Daher ist dieser Uederleitungssatz (509 b) trotz seiner Verwandtschaft mit den nicht thematischen Anhängen von a im ersten Teil (509 a) hier entschieden thematisch, so aut wie es im ersten Teil b war:







Diese Verwertung von blogen Schlufanhängen für einen später unent= behrlichen konstruktiven Teil ist äußerst originell und beachtenswert. Die Umdeutung des achten Taktes zum vierten ist durch die sequenz= artige Form des Nachsatzes (5.—8. Takt) bedingt; eine volle Schluß-wirkung ist immer erst möglich, wenn die Sequenz durchbrochen wird wie hier in 7a-8a.

Das britte in H-moll stehende Thema, das nun wohlvorbereitet folgt, hat wieder einen ganz andern Charatter als die Kernfätze des ersten und zweiten Themas; bem herzhaft vergnügten ersten und dem zu-friedenen und beharrlichen zweiten tritt das dritte, ganz eigenartig inner= lich bebende mit entzückender Grazie gegenüber, nimmt aber bei seiner Wiederholung nach dem Halbschluß einen herberen, mehr männlichen Charafter an, indem die Melodie in die Unterstimme übergeht, die Tonstärke anwächst (f) und die Tonart H-moll mit Erreichung des achten Taktes mit nachträglicher Trugfortschreitung des Basses (fis g) mit G-dur vertauscht wird, welches ein neuer seguenzartiger, aber burch Zwischendominanten dromatisch schillernder Nachsat festhält, deffen endender Halbschluß die Bahn für einen zweiten, in G-dur stehenden Sat (508 d) frei macht. Die Sequenz des erneuten Nachsates der Wiederholung von 508c ist durch mehrfachen Oktavlagenwechsel der Baß= führung künstlich verhüllt (ich schreibe sie in eine Lage um):





Auch der G-dur-Sat wird zweimal vorgetragen, das zweite Mal mit Ganzschluß in G-dur. Abermals finden nun hier die Anhänge des ersten Themas (509 a) eine neue Berwendung, nämlich zunächst als Bestätigung des G-dur-Schlusses, dann aber über E-moll lenkend als Rückgang zum Hauptthema (E-moll—A-dur—D-dur — Sp-D-T), das durch eine kleine Kadenz eingeleitet wird. Der Rest des Sates ist eine ganz nach Analogie der Sonatenform angelegte Reproduktion des ersten Teils; er bringt nämlich: 1. den Hauptsat (das Rondo, 508 a) aber ohne die Anhänge (509 a), 2. den im ersten Teile nach A-dur moduzlierenden Teil (508 b) mit Anderswendung der Hamonie, so daß er mit Halbschluß in der Haupttonart endet; 3. das zweite Thema (508 c) samt allen Anhängen, aber durchaus in D-dur statt in A-dur; 4. abermals das Rondo, aber nur einmal, gleich mit Ganzschluß, diesmal mit den Schlußanhängen (Fig. 509 a), die um drei Takte (2+1, Forte) vermehrt sind. So stark die Annäherung dieses Rondos an die Sonatensform ist, so sehlt ihm doch die sür letztere speziell charakteristische Durchsührung, die thematische Arbeit. Denn die mehrsache veränderte Verwendung der Anhänge des ersten Themas ist als solche nicht zu betrachten.

Ein Beispiel, wie auch die Rondosorm thematische Arbeit in reichstem Maße aufnehmen kann, ist der Schlußsat von Beethovens Klaviersonate op. 31 <sup>I</sup>. Nach der für das Rondo als charakteristisch angesehenen Vermehrung der Zahl der Themen wird man freilich in diesem Sate vergebens suchen; wiese nicht die Tonartenordnung des Sonatensates den Weg (durch die spätere Versetung des zweiten Themas

in die Haupttonart), so konnte man zweifeln, ob der Sat auch nur ein zweites Thema hat, fo fehr ift alles aus einem Gug und in ftetiger Fortentwickelung berfelben Motive. Das eigentliche Rondothema besteht aus zwei achttattigen Gaben, beren thematische Struttur überaus ein: fach ift und eigentlich in ben beiben Anfangstaften bas gefamte motivische Material vorstellt:



Nicht nur find hier in beiden Säten die Nachfäte nur Wieder= holungen der Bordersätze, sondern es ist sogar die zweite (bezw. vierte) Zweitaktgruppe bes ersten Sates rhythmisch, mit ber ersten (bezw. britten) ibentisch, und auch die Takte 3, 4, 7 und 8 des zweiten Capes find nichts anderes als eine Umbilbung von Takt 3 bes erften Sates. Da aber ber Sat 276 Tatte eines feineswegs fehr schnellen Tempos gahlt (boch Alla breve), so ist gewiß die Runst zu bewundern, die es verstanden hat, die vier oder fünf Taktmotive so buntgestaltig fortzuspinnen, durcheinander zu wirren und zu kontraftieren, daß wir thatfächlich einen Sat von hohem äfthetischen Werte vor uns haben. Um gunächst bie Frage bes zweiten Themas zu erledigen, fo besteht dasselbe aus zwei wohl unterscheidbaren Glementen, dem in Bierteln gehenden Bag und ber in Triolenfiguration gehaltenen Oberstimme (zwischen beiden ein lang ausgehaltener Ton):



Das Viertelmotiv der Bässe mag man nach Belieben aus der zweiten Zweitenkruppe des ersten oder des zweiten Sates von Fig. 511 ableiten, die Triolenfigur der Oberstimme aber ist zwar selbst nichts anderes, als eine geringe Steigerung der Auftaktbildung des Ansangsmotivs, tritt aber zum Uebersluß auch schon in der ersten Fortsetung von Fig. 511 als Kontrapunkt des Hauptmotivs auf (Fig. 512 b). Die Wirkung, daß man ein zweites Thema vor sich hat, beruht daher thatsächlich nur darauf, daß nach vorausgehendem Halbschlusse auf den A-dur-Aktord ein deutlich gegliederter Sat in der Dominanttonart auftritt. Ganz gewiß nicht thematisch, sondern nur als natürlich sich ergebender Anhang (Schlußbestätigung) zu verstehen ist aber die Fortsetung des zweiten Themas, trot der Reinheit ihrer Motive:



Aus Naumrücksichten muß ich mir versagen, größere Strecken bes Rondos hier abzudrucken; indes ist ja die Sonate in jedes Musikers Händen und kann leicht verglichen werden. Ich gebe daher nur noch einen kurzen Ueberblick über den Ausbau des Rondos.

Soll der Name Rondo zu Recht bestehen, so muß vor allem das Hauptthema immer wieder deutlich (als wirklicher Sat mit seiner ursprünglichen Ordnung der Motive) hervortreten. Was sich zwischen diese Wiederholungen bes Rondos einschaltet, ift nach altem Brauche in das Belieben des Romponisten gestellt. Mögen die "Couplets" felbständige Themen oder freie Neubildungen mit Motiven des Themas felbst fein, die Hauptsache ift, daß sie die Wiedereintritte des Rondos wirkungsvoll gestalten und nicht durch zu große llebereinstimmung den Eindruck der Monotonie hervorbringen. Und da hat Beethoven wirklich ein Virtuofenkunftstuck ersten Ranges geleiftet.

Dem ersten Vortrage des Rondos (Fig. 511) mit obenauf liegender Melodie folgt zunächst eine Wiederholung deffelben mit Verlegung der Melodie in den Baß, dann aber eine kurze Fortspinnung, welche die

Modulation nach D-dur vollzieht:



Hieran schließt das zweite Thema (Fig. 512) mit feinem Anhange (513) und bessen nach G-dur zurückleitende Wiederholung, worauf der zweite Vortrag des Rondo erfolgt, der sich vom ersten nur durch lebhaftere Bewegung in der Begleitung unterscheidet (Achteltriolen ftatt Viertel; dafür ift der Sat in der erften Periode zweistimmig ftatt vierstimmig). Nun wird es Zeit, ein drittes Thema zu bringen. Statt beffen beginnt Beethoven in der Setweise von Fig. 512b einen Vortrag des Rondo in der Bariante (G-moll), der aber schon nach vier Takten in eine veri= table thematische Arbeit mit echtem Durchführungscharakter übergeht und die Tonarten G-moll, C-moll, Es-dur, C-moll, F-moll, As-dur (= 8), G-moll burchläuft und so einen Halbschluß auf den D-dur: Afford gewinnt, nach welchem mit weiter vibrierenden d (Oftavenbrechung in Achteltriolen) ein britter Bortrag bes Rondo in feinem ganzen Umfange erfolgt, ber bie Melodie des erften Sates in Oftaven bringt, bie bes zweiten aber figurativ ausschmückt (Paufensynkopierung); diesmal erfolgt auch die Wiederholung des Rondo in ähnlicher Form wie 512 b und mit der Fortspinnung von 514, die aber die Haupttonart wahrt, fo daß nun das zweite Thema in G-dur anschließen kann. Auch diefes wird wieder vollständig mit seiner Fortspinnung (513) vorgetragen und

hält auf dem Quartsextakkord auf dan, aus welchem sich eine lange Coda in Gestalt eines Orgelpunkts auf dentwickelt, die zunächst mit Motiven des zweiten Satzes des Rondos gearbeitet ist, weiter zu einem zerstückten (durch Pausen unterbrochenen, ritardierten) Vortrage des ersten Satzes des Rondos wird, und mit einer die Doppelschlagsfigur des Themas (I. Takt 5, II. Takt 3—42c.) fortwirdelnden Stretta

(Prefto) abschließt.

Diese Beispiele werden genügen, für die formale Analyse aller sonst vorkommenden Abarten der Struktur des Kondos die Wege zu weisen. Natürlich ist es nur ein geringer Gradunterschied, wenn der Komponist einmal das zwischen dem ersten und zweiten Auftreten eines somponist einmal das zwischen dem ersten und zweiten Auftreten eines somponist zwei Themen zu höherer Einheit zusammenschließenden Haupteils tretende Kontrastthema nicht nur in fremder Tonart, sondern auch in anderer Taktart und anderem Tempo bringt, wie Beethoven im G-dur-Kondo (drittes Thema in E-dur  $^6/_8$  Allegretto [Haupttempo Andante cantabile]); solche stärkere Absonderung des dritten Themas macht aber eine innigere Ineinanderarbeitung der gesamten Elemente des Stücksunmöglich.

### S. 9. Die Sate einer Sonate.

Die Aufgabe bes ersten Bandes dieses Werks, in die Rompofition einen homophonen Stil einzuführen, ift soweit nach bestem Willen und Können zu Ende geführt, als es ohne Eingehen auf die Eigen= tümlichkeiten und das Sondervermögen der Orchesterinstrumente mög= lich ift, welches wir einem frateren Bande vorbehalten muffen. Denn auch die Orchesterkomposition gehört ja natürlich zum großen Teil in bas Bereich bes homophonen Stils. Wenn wir biefem Bande noch einige wenigstens ungefähr orientierende Bemerkungen über Umfang und Tonvermögen ber Streichinstrumente beifügen, fo geschieht bas lediglich barum, weil ber Sat für Streichquartett mit bemjenigen für gemischten Chor innige Verwandtschaft hat, aber mit dem Vorzuge der leichteren Beweglichkeit, fo daß es leicht ift, gerade in der Quartett= komposition alles das, mas mir in den ersten Kapiteln dieses Bandes zu erörtern Gelegenheit hatten, praktisch zusammenkassend zu verwerten: freie Melodienentfaltung, allerlei Formen der Begleitung, thematische Arbeit u. f. w. Bor bem Klaviersat hat ber Sat für Streichquartett ben Borzug, daß nicht die Frage der technischen Ausführbarkeit so enge Grenzen zieht. Zwei Hände, von benen doch eine nicht viel mehr als eine Oktave greifen kann, können doch vieles nicht spielen, was vier Streichinstrumente vom Umfange ber bas Quartett zusammen= setzenden bequem leisten, auch wenn sie von Doppelgriffen keinen Ge= brauch machen. Manche ber mitgeteilten Beispiele aus Quartetten, oder auch Versuche, Duartettpartituren am Klavier auszuführen, werden bas bem Schüler längst gesagt haben; 3. B. scheitert die Wiedergabe einer zweistimmig figurierten Begleitung in Mittellage zwischen einer Melodie im hohen Distant und einem schlichten Bag in der Tiefe an der Unsvielbarkeit auf dem Rlavier. Schon barum ist es wichtig. daß der angehende Komponist sich nicht allzusehr an das Klavier gewöhnt und bei Zeiten versucht, sich von demselben zu emanzipieren. Bei der großen Bollkommenheit, welche das Spiel der Streichinstrumente erreicht hat, ist ja eine besondere Rücksichtnahme kaum geboten; abgesehen von einigen leicht zu formulierenden Unmöglichkeiten durch die Tiefen= grenzen des Instruments oder ber einzelnen Saiten kann man, folange man sich auf Ginftimmigkeit beschränkt, vom Spieler eines Streich= instruments heute alles verlangen, was irgend musikalisch vernünftig ift. Wir erweitern baher ben Gefichtstreis für die Schlugaufgaben dieses Bandes, indem wir neben die Arbeiten für Rlavier foldte für Streichquartett ftellen. Die

## Dreizehnte Aufgabe

forbert nichts geringeres als die Komposition von Säten in Sonaten= form und beren Erganzung zur vollitändigen Sonate durch Singufügung meiterer Sate; diese Arbeiten feien für Klavier gedacht. Die

## Bierzehnte Aufgabe

nimmt als ausführende Organe eines in derfelben Form geschriebenen mehrfätigen Werkes sogleich von Anfang an das Streichquartett in Aussicht; die Phantasie wird durch diese bestimmte Wahl in ganz andere Bahnen gedrängt werden. Für beide Aufgaben bedarf es nur noch einiger allgemeinen Erläuterungen, welche das an einzelnen Beifpielen

in den vorausgehenden Paragraphen aufgewiesene ergänzen.

Die Ausbrude Sonate und Sonatenform gehören nicht fo eng zusammen, wie es den Anschein hat. Denn es giebt Sonaten, von benen kein einziger Sat die Sonatenform hat, 3. B. Beethovens Asdur-Rlaviersonate op. 26 (Thema mit Bariationen, Scherzo, Trauer= marsch, Rondo). Auch hat sich die Sonatenform, wie wir saben, erst entwickelt, nachdem anderthalb Jahrhunderte hindurch "Sonaten" tom= poniert worden. Immerhin ift es aber heute für Sonaten und ihnen analog gearbeitete Werke für ein größeres oder kleineres Ensemble von Instrumenten, die andere Namen tragen (Trios, Quartette, Symphonien), eine allgemeine Norm, daß wenigstens der erfte Sat die Sonatenform hat, und es ist feineswegs ausgeschlossen, daß auch einer ober ber andere der Folgefäte vollentwickelt oder doch in Unfaten dieselbe Form zeigt. Dit anderen Worten, das mas die einzelnen Gate cyflifcher (mehrsätiger) Werke unterscheidet, ist durchaus nicht in erster Linie die

Form, sondern vielmehr der Inhalt. Hatten wir doch schon wiederholt Gelegenheit, zu sehen, daß auch die verschiedenen Themen eines und desselben Saßes sich weit weniger in der Form als im Inhalt unterscheiden, d. h. nicht in der Art der Gruppierung der Motive zu Säßen, sondern in dem Ausdrucksgehalt der Motive selbst.

Ganz ähnliche Gesichtspunkte wie die für die Kontrastierung von Themen (S. 74 ff.) in Betracht kommenden sind daher auch für Zusammenstellungen von in sich gegeneinander abgeschlossenen Sätzen zu

ganzen Sonaten ober Suiten anzuwenden.

Als ein Kardinalfehler für die Zusammenstellung einer Sonate muß es zunächst gelten, wenn zwei einander unmittelbar folgende Sage einander im Charakter zu ähnlich sind; denn wie schon im einfachsten Rahmen, der zweis oder dreifätigen Liedform der Zwischenhalbsat oder Zwischensat Kontrastwirkung fordert, und wie in erhöhtem Mage ein Trio sich vom Menuett oder Marsch 2c. abheben muß, so fordert erst recht ein Mittelfat einer Sonate ftarke Unterschiede, nämlich andere Tonart, andere Taftart, anderes Tempo und vor allen Dingen andere Themen. Freilich scheinen auch hier bedeutsame Ausnahmen die Regel in Frage zu ftellen. Beethoven hat mehrere Sonaten geschrieben, Die nur zwei Säte haben, und zwar solche, die in gleicher Tonart stehen und einander im Charakter sehr nahe verwandt sind (op. 54, op. 78, vergl. auch op. 90). Aber hier bestätigt die Ausnahme nur die Reael. Die gleiche Tonart war geboten, da die Beschränkung auf nur zwei Sate die Herstellung eines A-B-A im großen unmöglich machte; die Berwandtschaft im Charafter aber ergiebt sich ebenfalls fast mit Notwendigkeit baraus, daß ber Charakter bes erften Sates in allen drei Fällen ein so eigenartig mittlerer, gemischter ift, daß er einen wirklichen Kontrast gar nicht ermöglicht. Auch Op. 90 verbindet zwei Sate mittleren Charafters (singendes Allegro) mit einander, hat aber im zweiten Sate den Tonartfontrast der Abklärung von E-moll zur Durvariante. Auch die Sonatien op. 49 I und II von Beethoven find nur zweifätig und zeigen dieselbe Verwandtschaft im Charafter ber Sate. Gin Beispiel ftarkerer Kontraftierung bei Beschränkung auf zwei Säte ist Haydus Klaviersonate C-dur 3/4 (Nr. 39 meiner Ausgabe: 1. Andanto espressivo in Rondosorm, 2. Rondo Presto 2/4).

Die Normalzahl der Sätze der Sonate ist nun seit bald zwei Jahrhunderten drei oder vier. Die Dreizahl der Sätze ist die ältere und eigentlich die näherliegende, strenger logische, sosern sie das A-B-A direkt äußerlich verwirklicht. Mit einem langsamen Satz zu beginnen und zu schließen ist seit dem Verschwinden der französischen Duvertüre um die Mitte des 18. Jahrhunderts so gut wie ganz abgekommen. Uedrigens war die französische Duvertüre niemals ein alleinstehendes Stück sondern entweder Sinleitung einer Oper oder aber (in Deutschland) Eröffnungsnummer der Orchestersuite, also einer mit der mehrsätigen Sonate in eine Kategorie gehörigen cyklischen Korm. Die langsamen

Teile der französischen Ouvertüre zu Anfang und zu Ende waren doch auch immer nur mehr oder weniger Folie für den an Ausdehnung ihnen weit überlegenen figurierten Allegro-Mittelteil, spielten also mehr die Rolle von Einleitung und Coda als die selbständiger Teile. Die eigentlichen Sonaten und Symphonien, auch das Konzert (dieses schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts), haben vielmehr stets die umgekehrte Ordnung, daß zwischen zwei Allegrosäte ein langsamer Mittelsatz gestiellt ist.

Die Ginführung eines vierten Cates, nämlich eines Menuetts (burch Richter, Stamit und Filt, benen fich bald Leopold hoffmann, Dittersborf und andere anschlossen), fand fehr den Widerspruch ber Beitgenoffen, den erft Handns und Mogarts überlegenes Genie jum Schweigen brachte. Man verglich bas Menuett in einer Symphonie mit einem Schönheitepflästerchen auf einem Mannerantlit und wollte bamit sagen, daß der durch das Menuett repräsentierte kurzgegliederte Stil nicht recht zu bem großen Stile ber heroischen ersten, pathetischen langfamen und fturmifch bewegten letten Gate paffe. In Wirklichfeit giebt diese Kritif aber die Motivierung ber Biersätigkeit. folder turggliedriger, icharf kadenzierter Sat kontraftiert nicht nur gegen feine beiden Nachbarn, ben vorausgehenden langfamen Andante= oder Abagiosat und den nachfolgenden raftlos eilenden Brefto = Schluffat, wie er besonders früher für die Symphonie beliebt mar, sondern auch gegen ben ersten. Freilich die kleinen Andantes ber Jugendzeit ber Symphonie gehörten ebenfalls viel mehr bem Miniaturstil an als bem großen Stile und ftanden baber vom Charafter bes Menuett nicht allzuweit ab; im Gegenteil näherte sich unter Umständen ein ftramm einhergehendes Menuett mehr bem Charafter bes ersten Sates als bas Andante, weshalb wir auch in älteren Symphonien nicht felten bas Menuett als Schlußsatz finden. Da damals auch der erfte Satz meift noch nicht auf dem hohen Rothurn des großen Stils einhergeht, sondern sich auf einem bescheideneren Niveau des Affekts hält, so stehen in solchen Symphonien die drei Sätze eigentlich als ein A-B-A im kleinen Stile Daß jedoch auch in diesem Stile höchste Kunftleiftungen möglich find, hat Beethoven mit feiner achten Symphonie bewiesen, von beren vier Säten feiner tragisches Pathos entfaltet.

Auch bei der Anlage mehrsätiger Werke machen wir daher wieder die Erfahrung, daß nicht ein Werk die gesamte Stala der Ausdrucksnuancen zu durchlausen braucht, sondern sich genügen lassen kann, im engeren Rahmen zu disservieren und zu kontrastieren. Letten Endes erscheint es sogar durchaus nur als ein Ansänger-Standpunkt, den das noch nicht genügend für das Detail ausgebildete Unterscheidungsvermögen entschuldigt, wenn die vier Säte eines und desselben Werkes vier möglichst gegeneinander kontrastierte Typen repräsentieren; das verseinerte Empfinden wird an Stelle solcher plumpen radikalen Unterscheidungen vielmehr Abtönungen eines gemeinschaftlichen Charakters

zu seigen trachten. Wie das freilich im speziellen Falle zu geschehen hat, das muß das Genie selbst heraussinden; hier endet die Macht schulmäßiger Feststellung. Es sei nur darauf hingewiesen, daß Beetshoven eine Sonata appassionata und je eine Sinsonia eroica und Sinsonia pastorale geschrieben und daß er in der neunten Symphonie alle Sätze, auch das Scherzo, auf das höchste Niveau des großen Stils zu erheben verstanden hat. Auch andere Komponisten haben durch Wahl charakteristischer Titel sur ganze Symphonien oder Sonaten den Beweis gegeben, daß ihnen die Festhaltung eines Haupttypus für alle Sätze trotz der durch deren Abgliederung gebotenen Differenzierung als bewußte Absicht vorschwebte (Dräsets Sinsonia tragica, Tschaiskoffskys Symphonie pathétique, Rubinsteins Symphonie dramatique u. s. w.).

Es bleibt der stärkeren Begabung vorbehalten, auf diesem Wege mit klarem Bewußtsein weiterzugehen und nicht nur ins Blaue hinein zu kontrastieren. Sowohl innerhalb eines und desselben Sates, als auch innerhalb eines und desselben cyklischen Werkes sind grobe Berstöße durch Zusammenordnung von Elementen möglich, die allzu bisparat sind, um überhaupt in unmittelbare Nähe zu einander ge-

bracht zu werden.

Da die Säte eines cyklischen Werkes zum Vortrag nach einander bestimmt sind, so ist natürlich die Wahl des ersten Sates von entscheidender Bedeutung für die Wahl der Folgesäte. Der Komponist ist zwar nicht unweigerlich gebunden, zuerst den ersten Sat zu schreiben und dann der Reihe nach die andern, vielmehr kann er gleichviel an welchen Teil des Werkes die anderen in beliebiger Ordnung nach nicht formulierbaren Geboten innerer Gesetmäßigkeit ansetzen. Gewiß aber ist er gebunden, fortgesetzt deren Gesamtwirkung als eine im Nacheinander der Säte sich ergebende vorzustellen. Solange er ein solches größeres Werk in der Phantasie mit sich herumträgt, werden seine Stizzen in der buntesten Folge bald in diesem, bald in jenem Sate konkretere Formen annehmen und gar manche Wandlungen durchmachen, bis er mit dem Ganzen zusrieden ist.

Gehen wir nun wenigstens die Hauptmöglichkeiten der Satsordnung summarisch durch, so ist für den ersten Sats eines größeren cyklischen Werkes die Sonatenform das gewöhnliche. Sätse in einer weniger entwickelten Liedsorm sind in der Zeit nach Ausdildung der Sonatensorm Seltenheiten, z. B. Mozarts Klaviersonate B-dur-Adagio 4/4 (Köchel 282), die wohl ein zweites Thema aber keine Durchsührung hat, an deren Stelle nur eine Umgestaltung des ersten Themas ersscheint, ganz wie in vielen Symphonien vorklassischer Zeit. Beethovens op. 110 (As-dur Sonate Cantabile molto espressivo 4/4) unterdrückt zwar die Reprise, hat aber eine kurze Durchsührung und bringt die beiden Hauptthemen wieder (wenn auch mit starken Veränderungen); für die Kürze der Durchsührung entschädigt sie durch eine an thematischer

Arbeit reiche Coda. Das gewöhnliche ist für den ersten Sat nicht nur die Sonatenform, sondern auch ein lebhafteres Tempo und eine kräftige Haltung. Doch haben wie gesagt schon die Schöpfer des modernen Stils durch die Einführung des singenden Allegro als Hauptthema diese Hauptnorm gleich mit einem Fragezeichen versehen. Indes sind Säte, welche nicht wenigstens in der weiteren Entwickelung des ersten Themas im Uebergange zum zweiten den Weg zu Kraftentsaltung und bestimmterem Wesen finden, selten. Aber selbst bei Wahl eines straff markierten Themas für den ersten Ansang sind noch schier unzählige Nuancierungen möglich, je nach der Taktart und dem Tempo (und

der Tonart!).

Ob ein erster Allegrosat eine Ginleitung erhalten foll ober nicht. steht natürlich gang im Belieben des Komponisten, der darüber verfügen wird, je nachdem ihm der Ginfat seines Hauptthemas einer Folie bedürftig erscheint ober nicht. Doch sind Ginleitungen im ganzen selten geworden, mas indessen fein Grund ift, fie tunftig fallen ju laffen. Das gleiche gilt auch von bem Berzicht auf die Reprife. Den tieferen Sinn der Reprife hat uns die Betrachtung der großen Strophenform mit zwei Stollen, Abgefang und drittem Stollen enthüllt, welche ganz und gar der Sonatenform entspricht, fo daß die vermeintliche Neuerung ber Komposition einer "Gesangssonate" nur ein Atavismus ist. Zwar hat Beethoven einigemal in Sonaten (op. 57, op. 90), auch in der neunten Symphonie, die Reprife gestrichen, aber gang gewiß nicht in der Absicht, sie allgemein fallen zu lassen, wie z. B. op. 106 und 111 beweisen. Die ältere Zeit (noch Handn und Mozart) wiederholt auch den zweiten Teil der Sonatenform. Das ist mit Recht abgekommen. Die Reprise des ersten Teils hat den Sinn, durch zweimalige Borführung die beiden Themen in ihrem Berhältnis zu einander bestimmt klar zu stellen, damit die Durchführung und die Wiederkehr ber Themen voll gewürdigt werde; eine folche Rechtfertigung ift für die Wieder= holung des zweiten Teils nicht beizubringen.

Ein Sonatenwerk mit einem Bariationensate zu beginnen, ist möglich und kann natürlich niemanden verwehrt werden (Beethoven, As-dur-Sonate, Mozart, A-dur-Sonate), bedeutet aber den Berzicht auf die entwickelteste Form und macht die Nachschickung anderer Säte zu einer Sache von fraglichem Werte. Nichts stände im Wege, an Stelle eines Scherzo und eines Schlußrondo ein paar weitere wirkungsvolle, eventuell freiere Bariationen zu bringen oder mit einer Fugierung eines Haupteils des Themas das Ganze einheitlich abzuschließen, wie es thatsächlich öfter geschehen ist. Sine größere Bariationenreihe bleibt in einer Sonate immer etwas nicht ganz organisch Verwachsendes und tritt besser als selbständiges Werk auf. Sine spariame Verwendung der Variierungskunst ist dagegen von höchstem Werte für alle Kormen.

Nächst dem in Sonatenform angelegten Allegro ift ein lang- famer Sat von größeren Dimensionen ein jelbitverständlicher Bestand-

teil enklischer Werke. Das altübliche ift, benfelben mit ftarkerem Tonartfontraft direft nach dem ersten Sat zu bringen; doch hat man feit dem Borgange Beethovens mit ber Sonate op. 106 und ber neunten Symphonie in neuerer Reit öfter ben langfamen Cat an die britte Stelle gerückt, b. h. ein in der Haupttonart stehendes Scherzo vor ihn gestellt. Uebrigens fommt biefe Bertauschung auch schon vor Beethoven vor (Sandn, G-dur-Quartett [Beters 5], Mozart, G-moll-Quintett u. a.). Man kann fehr in Zweifel sein, welche ber beiben Ordnungen ben Borzug verdient und schließlich ift auf dem Wege ber vernünftigen Ueber= legung eine Entscheidung überhaupt nicht zu erzielen. Wir haben bereits betont, daß mit dem bloßen Kontrastieren noch lange nicht alles gethan ift; auch ist sicher sowohl die Gegenüberstellung eines großzügigen Abagio ober Andante, als die eines feingliedrigen, witig pointierten Scherzo eine Kontrastierung bes Allegro in Sonatenform. Beben fich beibe genügend gegeneinander ab, fo ift es ein Gewinn, daß der Kontrast der Tonart noch gespart ist und für den Gintritt des britten Sates, bes Abagio ober Andante, verfügbar bleibt. Aber fo mit zwei Worten ist die Frage boch nicht abzuthun. Gin folches bem Allearo aufgenfronftes Presto ober Livace ober wie sonst bas Scherzo bezeichnet ift, erscheint boch, wenn es in berfelben Tonart fteht, einiger= maßen entbehrlich, wenn nicht ber erfte Sat, wie in ber neunten Symphonie, so ganz besonders tieffinnig und weltumspannend angelegt ift, daß es der erlösenden Heiterkeit und sozusagen optimistischen Welt= auffaffung des Scherzo bedarf, um überhaupt die abermalige Erregung ber tiefften Tiefen bes Empfindens in einem großen Abagio zu er= möglichen. Wo eine folche Voraussetzung fehlt, wo der erfte Sat mehr nur thatkräftig und lebensfroh geartet ift, wird der zweite nach wie vor besser ein die Stimmung vertiefendes Abagio ober Andante sein, gegen welches ein nachfolgendes Scherzo ober Menuett burch fclichten Frohfinn absticht, ohne zu verhindern, daß nach feinen fcnell vorüberziehenden freundlichen Bilbern ber lette Sat noch einmal ernstere Tone anschlägt. Gin Sauptgrund, weshalb in ben alteren Sonaten und Symphonien als britter Sat ein knapp gefaßtes Menuett auftritt, bas oft in hauptteil und Trio nur aus je zwei achttaftigen Gaten besteht, ift ja sicher die Sorge, daß ber vierte Sat überflussig erscheinen mochte. wenn der dritte bereits allzu ausführlich auf die Haupttonart gurud= gekommen ift und auch die ftarkere Berinnerlichung bes langfamen Sates wieder aufgehoben hat, so daß deutlich der Ablauf einer rückläufigen Entwickelung empfunden wird. Mit anderen Worten, eigentlich ift und bleibt doch die Dreisätigkeit das eigentlich logisch Gebotene und der mit ber Bierfätigkeit betretene Weg ichließt ein weiteres Fortichreiten gu noch größerer Zahl ber Sate nicht aus. Die Vergrößerung ber Zahl ber Sate weist aber aus praktischen Gründen auf eine Verkleinerung des Umfange ber einzelnen Sate bin, b. h. führt von ber Sonate gur Suite über. reden Inhalt an Tiefe hinter bem ber Sonate gurudgufteben pflegt.

Auf alle Falle ist wieder zu statuieren, daß eine allgemein ver= bindliche schematische Fesistellung ber Ordnung und bes Charafters ber einzelnen Cape einer Sonate nicht möglich ift. Je nach ber Sohe bes Niveaus, auf welchem ber erfte Satz steht, wird die Phantafie auch für ben zweiten ganz verschiedene Anlage fordern. Zwischen Adagios wie denjenigen der Beethovenschen Sonate op. 106 oder ber neunten Symphonie (neben welche aber mit gleichem Range noch eine Anzahl besonders aus den letten Quartetten treten) und zierlichen, naip= innigen Allegrettos und Andantinos im Miniaturftil, beren bochft= stehender Repräsentant ber zweite Sat von Beethovens achter Symphonie ift, liegt eine lange Reihe verschiedenartiger Typen, beren jeder zur rechten Zeit am Plate ift. Selbst die zeitweilig burch übermäßigen Gebrauch in Mikkredit gekommenen Bastorales oder Sicilianos im ruhigen 6/8 Takt sind natürlich nicht zu verwerfen, wenn sie sich mit ihrer Umgebung im Stil vertragen. Nicht auf die Form, sondern auf ben Ausbruckswert, ben Stimmungsgehalt fommt es boch in erfter Linie an; dieser ist aber weder mit drei noch mit vier Formeln auch nur oberflächlich zu umschreiben. Bier folge ber junge Romponist baber durchaus dem Gebote seiner Phantasie, d. h. er lasse von dem zuerst fonzipierten Sate aus die übrigen ohne verstandesmäßige Klügelei in ber arbeitenden Phantasie spontan ersteben.

Die Form langsamer Säte schwankt zwischen allereinfachster zweiteiliger Anlage mit ober ohne Reprise ohne Erkennbarkeit eines zweiten Themas einerseits und weitester Ausführung mit rondoartiger Bergrößerung der Themenzahl und der Sonatenform nahekommender Einführung thematischer Arbeit in burchführungsartigen Teilen und abschließender Transpositionen in fremder Tonart aufgetretener thema= tischen Gebilde in die Haupttonart. Der Komponist thut darum aut. nicht für bestimmte Sate bestimmte Formen als felbstverftändlich anzunehmen, sondern vielmehr sich gang allgemein ein sicheres Gefühl für Die Logik formaler Gestaltung anzueignen, bas ihm jederzeit gestattet, je nach Bedarf, je nach ber Entwicklungsfähigkeit ber Themen und ihrer Würdigkeit zu ausführlicherem Verweilen die Rreise weiter zu ziehen oder nicht. Die ich schon mehrfach andeutete, bieten langfame Gate speziell Gelegenheit, die reichen Mittel ber Bergierung zur Anwendung zu bringen, welche wir gelegentlich der Uebungen in der Bariation aus= führlicher betrachtet haben. Gine breite Kantilene, wie fie dem großen Abagio ober Andante eignet, kann zwar, wenn sie durch kontrastierende Elemente abgelöft worden ift und für erneutes Auftreten eine Folie erhalten hat, unverändert wiederkehren; es ift aber eine ihrer speziellen Eigenschaften, daß sie nicht nur ohne Einbuße, sondern vielmehr mit großer Steigerung ihrer Wirkung allerlei funftliche Ausschmuckungen ihres schlichten Verlaufs annimmt und in das feine Rankenwerk allegroartiger Figurationen ihren intensiven Ausdruck ausströmt, wodurch äfthetische Werte erzeugt werden, die anderweit gar nicht möglich find.

Die beiden schönsten Blüten des modernen Instrumentalstils sind das singende Allegro und das in reichstes Figurenwerk aufgelöste Adagio, in welchen beiden sich die gegensählichen Wirkungen des schnellen und des langsamen Tempo in mystischer Weise zu Mischtypen von bestrickendem Reiz verbinden. Das singende Allegro durchtränkt die geschäftige Lebendigkeit der Allegrobewegung mit breitem Ausdruck; das verzierte Adagio nähert sich umgekehrt, ohne seine Großzügigkeit und seine Sattheit des Ausdrucks aufzugeben, dem lebhaft

pulsierenden Wefen des Allegro.

Einem langsamen Sate im großen Stil ein zweites Thema in anderer Taftart und anderem Tempo zu geben, wie Beethoven in der neunten Symphonie gethan, ift und bleibt ein gang besonderes Wagnis. das in folden ausnahmsweisen höchsten Kunftleistungen selbstverständlich unanfechtbar ist, aber auch da eine Einzelerscheinung bleibt. Dagegen ift für lofer gefügte Andantes oder Allegrettos die stärkere Kontrastierung eines Trioteils unbedenklich. Die Tonart des langfamen Sabes einer Sonate der Symphonie ist regelmäßig eine andere als die Haupttonart; auch die bereits im ersten Sate stärker herangezogene Tonart der Dominante ober (für Werke in Moll) Barallele wird für ben lang= famen Sat nicht gern gemählt, vielmehr lieber eine dem Rreise ber Subdominante angehörige Tonart bevorzugt, für Dur die S, OS ober °Sp (Unterterztonart), auch wohl die Tp; für Moll die °S ober °Sp; feltener ist die Wahl der Bariante (Handn, C-dur-Quartett [Peters 20], Adagio in C-moll) oder doch eine der für das zweite Thema gewöhnlichen Tonarten (für Dur: D, Dp; für Moll: OTp, ODp). Es entspricht aber besser ber Bedeutung bes langsamen Sates, ber doch verstärkte Innerlichkeit, vermehrte Sammlung bringen foll, daß feine Tonart im Gegensate zu der für den Aufschwung im ersten Teile des ersten Sates zu mählenden Tonart der Dominantseite eine tieferliegende durch Quint= oder Terzschritt nach unten (val. S. 479) zu bestimmende ist. Ausnahmsmahlen wie das Cis-moll in Schuberts B-dur-Sonate können für allgemein orientierende Bestimmungen nicht in Betracht kommen (Variante ber Parallele ber Variante, d. h. Desmoll als Variante von Des-dur, das Parallele von B-moll ware).

Das an zweiter ober britter Stelle (je nach ber Stellung bes langsamen Sates) erscheinende Menuett oder Scherzo (oder wie sonst bieser meist genrehaft gehaltene Sat überschrieben ist) steht entweder in der Haupttonart oder aber in deren Bariante, also auf gleichem Grundtone mit dem ersten und dem letzten Sate. Die älteren Menuetts sind meist nur kurz; doch erweitern schon J. Stamit und Filt öfter die zweiten Teile des Menuetts und des Trio, ebenso Hand und Mozart. Das Menuett nebst Trio in Mozarts G-dur-Streichquartett zählt einschließlich aller Repetitionen nicht weniger als 387 Takte (40: ||: 53: ||: 25: ||: 29: ||: 40, 53). Diese Erweiterung ist durch Einsührung von Sementen der Sonatensorm erzielt. Das eigentliche Menuett hat

wirklich Sonatenform, moduliert bereits in der Mitte des ersten Teils (mit dem zweiten achttaktigen Sabe) von G-dur nach D-dur, in welchem es ein regelrechtes zweites Thema bringt (16 Takte und vier Takte Anhang). Nach der Reprise folgen zunächst 22 Takte Durchführung, dann Wiederkehr der Themen mit Vermeidung der Modulation und Versetung des zweiten Themas nehst Anhang in die Haupttonart. Das Trio hat eigentlich nur vier Säte Umfang in der Ordnung (a und b sind Staktige Säte) a, a : ||: b a : || Turch Verlängerung des zweiten Sates in beiden Teilen auf 17 bezw. 21 Takte (langer Stillstand auf dem sechsten Takt, der im ersten Teile dreimal, im zweiten viermal vorgeschoben wird, und je vier Takte Schlußbestätigung) und Wiederholung beider Teile wächst aber doch auch das Trio weit über das gewöhnliche Maß hinaus. Die thematischen Säte sind:





Seit Beethoven ift das Menuett in Symphonie und Sonate mehr und mehr burch bas Scherzo verdrängt worden. Der Rame Scherzo (ftatt Capriccio) ift alt, auch als Conatenfat ift bas Scherzo statt bes Menuetts bereits von Handn in feinen sechs ruffischen Quar= tetten eingeführt worden. Das Scherzo bes B-dur-Quartetts (Peters 71) ift fogar ein richtiges Menuett. Unter Beethovens Sanden entfernt sich aber das Scherzo immer weiter vom Menuett, giebt oft auch die un= gerade Taktart auf, steigert aber vor allem das Tempo so fehr, daß ber Tripeltakt ohnehin nur mehr eine Figurationsform ift. Im Scherzo der Eroica stehen sogar die ganzen Taktwerte an der Grenze der Schnelligkeit (1 = 116), so daß man bereits geneigt ist, gar zwei Tafte (fechs Biertel!) in einen Zählwert zusammenzufassen. man Scherzi wie die der großen Symphonien Beethovens mit folchen feiner Rlaviersonaten, so ergiebt fich ein ungeheuerlicher Abstand. Der Schüler wird fich der Luft, jene nachzubilden, flüglich einstweilen er= wehren, tann aber diese getroft in fein Formbewußtsein aufnehmen. Als einziges besonderes Merkmal bleibt freilich für das Scherzo, wenn man eine größere Anzahl Scherzi miteinander vergleicht, nichts weiter übrig als der Miniaturcharakter der Motive und ihrer Berarbeitung. Daß freilich auch die Scherzi der Eroica, der A-dur-Symphonie und der neunten Symphonie in ihren Themen und der Art ihrer Arbeit Miniaturcharakter haben, wird man erft nach einigem Widerstreben jugeben, wenn man sie mit den anderen Saten ber Werke vergleicht; man wird eben bei eingehender Ueberlegung erkennen, daß trot ber Riefenlinien, welche Beethoven in diefen Werken zieht, die spezielle Wirfung des Scherzo im Rleinen, in der Naivität und Bolksmäßigkeit ber fleinen Elemente beruht, aus denen diese großen Linien gefügt find. Jedenfalls wollen wir festhalten, daß für den dritten oder beim Bechsel ber Stellung der beiden Mittelfate, ben zweiten Sat ber Conate, Symphonie u. f. w. eine gewisse Kleinarbeit charafteristisch ift; neben Andantinos im Miniaturftil erscheinen fie als beren Seitenstücke in schnellem Tempo und hastigerer Entwicklung ber Ibeen.

Für die Form solcher Miniatursätze giebt es keine Borschrift; dieselbe wird stets von ihrem Umfange abhängen und kann dann die mannigsachsten Typen zeigen von der einfachsten Liedsorm dis zu gestreckten Rondosormen mit durchführungsartigen Partien thematischer Arbeit. Selten sehlt aber die deutliche Abgliederung eines Trio.

Für den Schlußsatz der Sonate und Symphonie schwankt die Wahl zwischen einer der des ersten Satzes ähnlichen Anlage, also in Sonatenform und mit frästigem Ausdruck und lebhaft pulsierender viels

gestaltiger Rhythmit, und einer mehr zum kleinen Genre neigenden leichten Fattur in der Form des Rondos. Die alteren Sinfonien geben meist dem letten Sate Sonatenform, aber Themen minder schweren Kalibers und gewöhnlich ein sehr schnelles Tempo (Presto). Ich wies bereits darauf hin, daß solche flotte Schlußsätze in einer Zeit, welche für den ersten Sat noch Fugenarbeit vorzog, die eigentliche Ausbildungs= stätte der Sonatenform waren. Die Erfüllung diefer Schluffätze mit schwererwiegendem Inhalt verdanken wir aber Sandn, Mozart und Beethopen. Auch beute noch ist aber die leichtere Wertung des Schluß= fates keineswegs ausgeschloffen. Es wird eben immer auf den Gefamt= charatter des Wertes ankommen. Ift derfelbe ein heroischer, majeftätischer, so wird man es vermeiden muffen, daß die Stimmung im legten Sage fich verflacht; ift er mehr nur ein liebensmurdiger, beiterer. fo murbe ein allzu breitspuriges und großsprecherisches Finale mehr verderben als nüten. Ginem erften Sat, der mehr melodiofes Wefen als Rraft und Energie entfaltet, wird ein gefälliges Rondo paffend bie Wage halten.

hiermit fei es für ben gegenwärtigen Stand ber Arbeiten genug. Wir werden später mehrfach Gelegenheit haben, auf den inneren Ausbau der großen Formen zurudzukommen, wenn es sich um Enfemble= werke für Klavier und Soloinstrumente oder um Werke für Orchester handelt. Einstweilen haben wir es nur mit dem Satz für Klavier allein oder für Streichquartett zu thun. Für beide ist der Schüler genügend vorbereitet, menigstens soweit nur ber homophone Stil gur Anwendung kommt. Daß wir aus guten Gründen uns vorläufig mit

diesem begnügen, murde gebührend hervorgehoben.

Die beiden Aufgaben, die wir gestellt, find ja, verglichen mit denen der früheren Kapitel, umfangreich und vielgliederig. Wir rechnen aber ftark mit den auf Grund der früheren Arbeiten angesammelten Stiggen, unter benen fich gar manches finden wird, mas fich ungezwungen zusammengruppieren läßt, wenn auch eventuell ftart um= gestaltet. Ift nur die Phantasie erst einmal zur Produktion lebhaft angeregt, so wird sich die Aufgabe der Zusammenbringung von drei oder vier zu einander stimmenden Sätzen als leichter erweisen als sie zunächst scheint. Welcher Sat zuerst entsteht, ift wie gefagt ganz freigestellt, nur muß die Hinzufügung der anderen ein organisches Wachsen werden, nicht eine willfürliche Verkoppelung.

#### § 10. Umfang und Tonvermögen des Streichquartetts.

Die furzen Bemerkungen, welche wir hier noch über die int Streichquartett beschäftigten Inftrumente geben, follen nur in ähnlicher Beije furz orientieren wie die S. 316 ff. gegebenen über den Umfang ber Sinastimmen, damit der keines Streichinstrumentes kundige Anfänger in der Komposition nicht etwa Unmögliches fordere. Sie ersheben daher keinerlei Anspruch darauf, irgendwie erschöpfend zu sein und greisen vor allem nicht der Instrumentierungslehre vor, indem sie etwa die Stellung der Streichinstrumente im Orchester erörtern. Dersartige Fragen gehören durchaus einem späteren Teile der Kompositionselehre an. Hier handelt es sich nur um das Streichquartett als eine Art vierstimmigen Chors von einem gegenüber dem gemischten Chor wesentlich gesteigertem Umfange und einer außerordentlichen Beweglichkeit, dem außer der artikulierten Rede keiner der Borzüge des Bokalchors gegenüber dem Klavierklange sehlt, der aber noch weit über das Bersmögen des Klaviers hinaus einer gleichzeitigen sehhaften Figuration in

mehreren Lagen fähig ift.

Die normale Zusammensebung bes Streichquartetts ist die von zwei Biolinen, einer Bratiche (Biola) und einem Bioloncello (Cello). Diefe vier Instrumente entsprechen mit ihren Tiefengrenzen ungefähr ben vier Stimmen bes gemischten Chors, fofern die Biolinen bis flein g hinabreichen, die Bratiche bis flein e und das Cello bis groß C. fo daß die zwei Biolinen beide auch den tiefen Alt mit repräsentieren können, die Bratiche in der Tiefe die Tenorlage beherrscht und das Cello noch unter die Grenztöne der Bafftimme hinabreicht. Nach der Sobe ift der Umfang aller vier Instrumente so gut wie unbegrenzt, wenigstens vermag fogar das Cello ohne Mühe bis in die Diskantlage hinauf= zusteigen und die Bratiche beherrscht den Umfang der Diskantstimme gang und gar. Da die Stärke ber Tone durchaus nur von der Stärke bes Angriffs durch den Bogen abhängt, so giebt es nirgends schwache fraftlose Tone (wie etwa in der tiefen Mittellage der Sopranstimme oder der Tiefe des Tenors) und die Möglichkeit, die Tonstärke bis zu verschwindendem Pianissimo herabzumindern schließt auch ungewollte groteste Wirkungen wie die der Brufttone der Altstimme aus. haben also in bem Quartett ein Organ von ganz außerordentlicher Bielseitigkeit und Biegsamkeit vor uns, das der Phantasie des Komponisten kaum irgend welche Schranken auferlegt. Wie die Singstimme vermag auch jedes Streichinstrument den ausgehaltenen Ton beliebig zu nuancieren und vom Bianissimo zum Fortissimo an- oder umgekehrt abschwellen zu lassen, was besonders im Vergleich mit den jeder Schwellung unfähigen, schnell an Stärke abnehmenden Tönen des Klaviers einen ganz gewaltigen Gewinn bedeutet. Ein befonders wichtiges Mittel, das dem Klavier nur im beschränkten Maße eigen und der Singstimme verfagt ift, bildet die Leichtigkeit, mit welcher alle Streich= instrumente durch Wechsel der Richtung des Strichs denselben Ton in beliebigen Schnelligkeitsgraden repetieren, womit sie dem einzelnen Tone außer der beliebigen Beränderung der Dynamik auch noch rhyth: mische Lebendigkeit zu geben vermögen. Für besondere Wirkungen steht noch über das Pianissimo des natürlichen Klanges hinaus eine mystische Berschleierung der Klangfarbe mittels Aussetzung der

Dämpfer (Sordinen) zu Gebote. Wenn auch vor der Anwendung biefes Mittels im allgemeinen zu warnen ist, da dasselbe leicht zu Klangspielereien verleitet, welche das Interesse von der Zeichnung ablenken, so ist dagegen das Pizzicato, das Reißen einzelner Töne mit den Fingern, anstatt daß sie mit dem Bogen (arco) gestrichen werden, ein Mittel, gegen beffen gelegentliche Anwendung nichts einzuwenden ift. Das Tonvermögen der vier Instrumente ift wie gesagt innerhalb eines fehr großen Spielraums fo gut wie unbeschränkt. Reichlich brei Oftaven ftehen jedem ber Inftrumente fowohl für getragenes Melobiefpiel als für Paffagen aller Art zu Gebote; höchstens schränkt man die Bratiche nach der Sohe etwas ein, doch kann der Normalumfang ohne Annahme besonderer Birtuosität der Spieler bestimmt werden als:



Mit den beiden tieferen Instrumenten noch höher hinaufzugehen, burfte für das Quartett fich schwerlich ein Bedürfnis einstellen. Durch bas Flageolett ift es übrigens allen Streichinstrumenten leicht, noch bedeutend höhere Tone hervorzubringen, von deren Benutung aber zunächst abzusehen ift, da ber Klang der Flageoletttone ein ganz anderer,

mehr flötenartiger ift.

Wenn auch der Anfänger in der Romposition für Streichinstrumente gut thut, dieselben durchaus als Inftrumente zu behandeln, die nur ein= ftimmigen Spiels fähig find, jedenfalls von allen Bersuchen wirkliche Mehrstimmigkeit auf benfelben hervorzubringen durchaus abzusehen, fo ift doch für ftarke Accente, wo der Klavierfat vollere Akfordgriffe einzustreuen liebt, welche die Stimmenzahl beliebig vermehren, auch im Streichquartett die Verfügung über vereinzelte Doppelgriffe munichens= wert. Wenigstens fann baber ber angehende Romponift über eine gewisse Rategorie von Doppelgriffen für folche Accente frei verfügen, die leicht auszuführen und auch ohne eingehendere Kenntnis der Technik des Instrumentes leicht zu behalten sind. Die Stimmung ber je vier Saiten ber drei Instrumentenarten ift (erfte und zweite Bioline unterscheiden fich nicht in der Stimmung):



Ohne Bedenken find baher Doppelgriffe zu fordern, welche aus (nebeneinander liegenden) leeren Saiten bestehen (517b), oder auch solche, welche aus einer ober auch zwei leeren Saiten und einem auf einer weiteren Nachbarsaite gegriffenen (oberhalb des Tons der leeren Saite liegens den) Tone bestehen (ich zeige die leere Saite durch eine hohle Note an):



Ift nur das Prinzip dieser Möglichkeiten begriffen, was wohl als leicht bezeichnet werden kann, so ist damit die Disposition über eine große Zahl Doppelgriffe gegeben. Natürlich ist es unmöglich, zwei nicht einander nächst benachbarte Saiten ohne die dazwischenliegende zu benußen. Zwei Töne können gleichzeitig angestrichen werden, dreizund viertönige Akforde erscheinen schnell herübergerissen, doch können die heiden höchsten Töne gehalten werden:



Es ist also nicht möglich, das tiese C auf dem Cello sestzuhalten, wenn wie hier bei d die dreisache Tongebung C G e verlangt ist; soll C gehalten werden, so muß man auf e verzichten. Als ganz allzgemeiner Anhalt über diese Doppelgriffe hinaus sei noch angemerkt, daß alle Quinten und Sexten auf den Streichinstrumenten leicht zu greisen sind, so daß also nicht nur eine Menge weiterer leere Saiten benutzenden Aktorbe (520a), sondern auch eine leicht übersichtliche Kategorie gar keine leeren Saiten anwendende unbedenklich geschrieben werden können (520b), wobei ich in der Schreibweise bei a wieder nur die leeren Saiten durch hohle Noten anzeige, bei d aber wie in 519 die nur kurz ansprechenden durch Achtel markiere:



Wie gesagt, dieser kleine Hinweis soll nur ermöglichen, gelegents lich bei markiertem Gintritt eines Themas ober bei Schlüssen einmal

ein paar vollere Aktorde zu verlangen. Im übrigen beschränke sich ber Schüler durchaus auf die homophone Behandlung aller vier Instrumente.

Und nun gehe er frisch und unverzagt daran, sich im Quartettsatz versuchen, mißbrauche die große Erweiterung des freigestellten Tongebietes nicht, versäume indes auch nicht, die aus demselben sich ergebenden ihm sonst versagten Klangwirfungen zu verwerten! Welche wunderbaren Wirfungen der Quartettsatz bringt, welcher Zauber übershaupt in den Streichinstrumenten schlummert, wird er längst hörend bemerkt haben; nun ist es Zeit auch diese in der Erinnerung anzgesammelten Vorstellungskreise in der Phantasie zum Leben zu erswecken.

# Mamenregister.

Abaco, E. F. dall' 427. 444. Attaignant 108.

**B**ach, S. S. 114 f. 135, 147, 181, 235. — Ph. E. 227. 427. 441. 499.

— Friedemann 445. — Joh. Chriftian 445.

Beethoven 40. 49. 55. 65. 75. 86. 91 ff. 98 ff. 107. 125 f. 138, 145, 151, 154. 156. 162. 165 f. 168. 178. 192 ff. 196. 201 ff. 209. 218. 279. 311. 467. 487. 497.

Brahms 204. 217 ff. 293. 297. Bücher, Karl 247. Bülow, H. v. 217 ff.

Chopin 112. 152. 196. 215. 220 ff. Clementi, M. 94. 118. 195. 491. Corelli 444. Cornelius, P. 288. Couperin, Fr. 115. 213. Czerny, R. 40.

Dittersdorff 58. 445. 449. Ducis, B. 353.

Fasch, J. Fr. 115. 122. 415. 433 f. 457. Field, J. 213 f. Filh, Anton 58 f. 68. 440. 445. 450. Förster, Christian 58. 115. 120 f. 416. Franz, Rob. 262 ff. 276 f. 312. 369. Friedländer, Mar 252. 260. Fuchs, Karl 490. Fur, J. J. 41. 56. 72. 115. 117 f.

Gabrieli, Giov. 225. Graun, K. H. und J. G. 444. Graupner, Chr. 431 ff.

Sändel 115, 119, 143, Haffe, J. Ad. 444.

Säßler, J. W. 182 f. 230. 499. Hauptmann, M. 401 f. Haydn, Jos. 40. 52. 59. 66. 75 ff. 78 ff. 92. 97. 102 f. 105. 179. 210. 212. 427. 445. Hegar, Fr. 371. Heinichen 416. Siller, J. Ab. 447. 487. Helmholt, H. 385. Hoffmann, Leopold 445. Hofhaimer, P. 353. Holzbauer, J. 443. Huchald 325.

Jaaf, H. 353. 399. Jensen, Ab. 292 f. 296. 317.

Ranser, Ph. Chr. 252. Kirchner, Th. 224. 238. Koch, H. Chr. 101. 127 f. 425. Kretschmar, H. 465. Kuhlau, Fr. 65.

List, Fr. 221. Lobe, H. Chr. 464. Lully 110. 114. 117. 123. 416.

Marschner, H. 370. Marr, Ad. B. 424 ff. Mendelssohn, F. 2. 40. 251. 283. 330. 344. 347. 362. 366. 379. 407. Mozart 2. 40. 59. 61. 74. 75. 88 f. 102. 104 f. 127 ff. 150. 211. 251, 258. 310. 406. 458 ff. 468 f. 491. 495 ff.

Meefe, Chr. G. 396. Nithart (Neidhardt von Reuenthal) 109. 303 ff. Phalèse, B. 108. 116. 120 ff. Prüfer, A. 114.

**N**ameau 115. 121. **R**eichardt 260. 278. **R**heinberger, J. 273. **R**ichter, Fr. Xaver 440. 457. **R**iepel, Joj. 54 f. 101. **R**ossi, Salomone 135 ff. **R**ust, Fr. W. 252 ff.

Ecarlatti, Dom. 445.
Schein, J. H. 109. 114. 160.
Schubart, Daniel 447.
Schubert, Franz 40. 75. 253 f. 260.
272. 276 f. 280. 313. 373.
Schumann, R. 75. 204. 238. 275. 287.
289. 291. 306. 308. 310. 336 ff. 374 ff.

Senfl, L. 353 ff. Shedlock, S. 230. Spontini, G. 280. Stamih, Johann 58. 421 ff. 439 ff. 443. 445 ff. 448 f.

Telemann, G. Ph. 9. 45. 110. 115. 416. Tomajchef, W. 280. Tichaitoffoth 221 f.

Beracini, A. 444.

**W**alther, Joh. 391 ff. Beber, K. M. v. 111, 196, 369. Wolf, Hugo 262, 281.

# Sachregister.

### 21.

a a b a 65. 70 f. 303 ff. 413. 473. 514. 518. A-B-A 410. 413. Achttaftigfeit grundlegend 246. Adagio=Jdeen 200. Attorofiguration 442, (Begleitung) 200. Albertische Bässe 215. Alla marcia 110. Alla Turca 192. Allegro, singendes 451. 457. Allegro-3deen 200. 415. 443. Allemande 109. 116. 124. 160. Alter Stil 241 ff. 380 ff. Amphibrachische Taktordnung 260. Andanteartige Allegrothemen 200. 460. Anfänge mit dem schweren Takt 88 ff. Unhänge f. Schlußanhänge. Anichlag (Bergierung) 141. Anschlußmotive 84. 88 ff. 94. Antwortwerte 48. 101; fonnen nicht ausfallen 257 f. Artifulation 45. 147. 149. Asymmetrie beseitigt 272. Aufgaben 57. 67. 85. 106. 169. 194. 239. 316. 361. 380. 390. 410. 510. Auftakt ist variabel 55. Aufstellung und Antwort 25. 48. 51. Ausdruckselemente der Musik 4. 7 ff. 40. Auseinandertreten der Stimmen 325.

#### ₽,

B (Kontrastelement, Nichtthema) 67. 427. Basmelodie 204. Bas mit der Melodie gehend 203. Baslieder 317. Basso ostinato 119. Begabung für Musik 1 ss. Begleitung, nur andeutende 178 ss. Begleitung in die Melodie führend 210.
227.
— variierend 242.
Bolero 111.
Bourrée 114. 116. 122.
Branle 116. 124.
Brechungsottaven 216.
Brummftimmen 326.
"Bumjakjak" 195 ff.

### σ.

Cafur, lyrische 466. Canarie 116. Chaconne 116. 119. Charafter ganzer Sațe und Werke 453. Charaktervariationen 148. 160 ff. Charakteristische Dissonanzen 31 ff. 177. Charakteristischer Anfang eines Liedes 289 ff. Chorklang 197 ff. 321 ff. Chorlied 321 ff., für Männer= oder Frauen= ftimmen 361 ff. mit Klavier 378. Coda 487 ff. 494 ff. Courante 114. 116 f. 160. Couplet im Rondo 499. Cyflische Formen 509.

### D.

Dehnungen die Symmetrie störend 95 ff. Dehnung weiblicher Reime 259. Diastaltische Taktordnung 255. 259. 333. Diminuieren 134. Dissipanan 12. Dominantssalen 387. Dominante 14. Dominantischer Zwischensah 66. 99. Dorische Tonart 382 ff.

Doubles 135 ff. 160. 170. Dreihebige Berfe 257 ff. Dreimaliges Auftreten des Hauptthemas i. d. Sonatenform 434. Dreiteiliger Takt 23 ff. 27. 84. 260. Dreifätigfeit 511 f. Dreizeilige Halbstrophen 273. Dualismus der Thematik 413. Durakkord 12 ff. Durchführung 419. 437. 465 ff. Durchgangstöne 29 ff. Durcheinandersingen verschiedenen Textes 341 ff. Durchkomponiertes und Strophenlied 310 ff. 315. Dynamik 78. 94. 147.

#### Œ.

Echo 147. Ectione der Melodie 19 f. Einleitung 486 ff. 514. Einheit in der Mannigfaltigfeit 41 ff. Einschaltungen 96 ff. Ginftimmige Tonftude 227 ff. Clementarlehre 4. Clemente des musik. Ausbrucks 7 ff. Elifion leichter Takte 123 ff. 257. Endung variabel 55. Enge Lage 323. 362 ff. 368. Entfernung der Stimmen voneinander 198. 201. 322 f. Episch 465 ff. Erfahrung 245. Erfindung 39. 72. Erster Sat der Sonate 513. Erweiterung der Formen 71. 93.

Falsche Taktstriche 87. Feierliche Deklamation 287. Figuration des Adagio 516. Figurative Werte 25. Figurentänze 122. Figurierte Einstimmigfeit (Phantafie) 231.Flageolett 522. Flötenquartette 379. Flores 134. Forlano 121. Form abhängig vom Inhalt 103. Forte-Ideen 148. Fortspinnung der Themen 460. frangere voces 134. Frauenchor 361. 373 ff. Frauenstimmen 318. Frühreife musikalischer Talente 245.

Fugenstil 414. Fünffüßiger Jambus 275 ff. Funktionen der Harmonie 15 ff. 35 ff. 176. Furiant 116.

#### v.

Gaillarde 114. 160. Gallopp 116. Gang (nach Marx) 424. Ganzschluß und Halbschluß 62 ff. Ganztönige Tonleiter 11. Gavotte 114. 120. Gemischte Stimmen 322. 362. Gerader und ungerader Takt 24. Gefangssonate 514. Gesangsthema 444. 451. Geschwätige Deklamation 267. Geste, musikalische (Motiv) 9. 41. 51 ff. Gewicht (metrische Qualität) 22 ff. 48. 88 ff. 123 ff. 127 ff. 155. 249 ff. Gique 114. 116. 118. Gleiche Stimmen 361 f. Gregorianischer Choral 401. Griechische Tonarten 382. Großer Stil 443. Grundstala 9.

Halbschluß und Ganzschluß 62. Haltetone im Chorfat 344. 411. Sarmonie 12. 176. Harmoniebewegung 32. harmonische Sequenzen 484 ff. Harmonischer Sinn der Melodie 12 ff. 72. Hesphastische Rhythmen 255. 259. 333. Hoftanz 116, Hohe Lage verstärkt Ausdruck 324. Homophonie (im Chorfat) 326. 340. 412. 494. Sopfer 116. 122, Soren 2. 411. Hymnen 390. Hypodorisch, Hypolydisch 2c. f. Dorisch, Lydisch 2c.

Identität von Thema und Bariation 163. Imitation und Rontrastierung 41. 50 ff. 63. 68. 414. Immanente Harmonie 72. Inspiration 285. Intime, das, im modernen Stil 443 ff.

#### R.

Radenzierung 31 ff. Rantilene, aufdringliche 448. 457. Rantable Säte 65 ff. 107. Katalektische Verse 250. Rindlichkeit des modernen Stils 445. Rirchentone 380 ff. Rlangfarbe 7. 317 ff. 362. 521. Rlavicimbal und Rlavichord 147. Rleiner Stil 512. Rolorieren 134. Rompositionslehre 1 ff. Konfrete Musik 7. 39. Ronfonang 12 ff. Rontrapuntt 202 f. 410. 412. 498. Rontrastierung allein thuts nicht 51. 512. Rontrastierung und Imitation 41. 74. Ronzertform 467. Ropieren auter Werke 115. Korrespondierende Umrißlinien 47 ff. Kreuzen der Stimmen 350 ff. 367. Runftfeindlichkeit des Schematismus 3.

#### E.

Langsamer Sat der Sonate 514 f.
Legato und staccato 15 ff. 149 ff.
Leicht s. v. v. Aufstellung, Austatt 25 ff.
Leicht und Schwer 22 ff.
Leicht eilben auf schweren Zeiten 271 ff.
Zeichte Silben auf schweren Zeiten 271 ff.
335.
Lesen von Musit 2.
Liedsorm 61 ff. 86. 436 ff.
Litteraturstudium 115. 241.
Lizenzen der Kirchentöne 387.
Loure 114. 119 f.
Lydische Tonart 382 ff.

#### M.

Lyrische Gliederung 465 ff.

Mannheimer Manier 451. Männerchorlied 361 ff. Männerstimmen 319. Männliches und weibliches Element in der Thematik 448, 457. Marich 108. Maffivität der Harmonie durchbrochen 214. Mazurka (Masurek) 112. Mehrgliedrigkeit des Themas 415. Mehr als vierhebige Verse 274 ff. Melancholische Färbung durch Oktaven mit Sexten= und Terzenparallelen 290. Melismen 335. 341. Mielodie 5 ff., als Seele des Chors 326, 332, Melodie durch die Stimmen laufend 183. 186 f. 411. Melodielose Stücke 235 ff.

Melodische Molltonleiter 20. — Erhebung accentuiert 300 ff. — Nachbartöne 21. 30. - Biernoten 28 ff. Menuett 41 ff. 57. 107. 117. 517. Metrum 245 ff. 298. 382. 333 ff. Mischung von Dur und Moll 17. Mixolydische Tonart 382 ff. Mixolydischer Zwischensat 66. 99. Mixturartiger voller Sat 192 ff. Modulation 35 ff. 60 ff. 177. 474. Moll, das reine 381. Mollafford 12 ff. Molldominante 33. Moumelodik 16. 20. 381. Moll und Dur kontraftiert 78. Motette 401 ff. Motiv 9. 41. Motivtreue 41 ff. 62. 87. Motiv=Verkettung 41 ff. 54. "Mühle" 195. Musterbeispiele 4.

#### 27.

Rachbildung 40. Rachfat 27. Ratürliche Harmonie 13 ff. Renerungssucht 73. Richtthematische Bartien 425.

### O.

Oberklang 17.
Oberftimme als Sprecher des Chors 381 f.
Odenkomposition 285. 300.
Oden, Klopstockische 395 ff.
Oktaven s. Parallesen.
Oktavenschungen im Chor 336 ff.
Oktavengattungen 382 ff.
Oktaverdoppelung 183. 192.
Orchestertrios 449.
Organisches Wachsen der Themen 93.
203.
Orgespunkt 509.
Orginalität 73.
Ouvertüre, französische 110. 114. 148.

#### n

415 ff. 421.

Babuana f. Bavane. Barallelen 177. 179 f. 187 ff. 191. 203. 205 f. 207 f. 216. Bartie (Bartita) 114. Bartiturnotierung für Chor 339 f. Bartiturfpiel 509.

Paffacaglia 116. 119. Passamezzo 116. Paffepied 116 f. Paftorale 516. Pausenwirkungen 157 f. Pavane 108. 160. Periode (achttaktiger Sat) 47 f. 88 ff. 224 ff. Phantafie (freie Form) 231. Phatafiethätigkeit 4. 39. 72. 87. 240 ff. 491. 513. 516. Phrygische Tonart 382 ff. Phrygischer Schluß 388. 472. Piano-Ideen 148. Pizzicato 522. Polacca 111. Polfa 116. Polonaise 111. Polyphonie 176. Proport 114. Profaterte für Chorkompositionen 393 ff. Psalmverse rhythmisiert 401 ff.

### ø.

Quartsextwirfung burch § 181.

#### R.

Reigen 116.
Reime als Formelement 248. 260.
Reprife 514.
Rheinländerpolka 116.
Rhythmus 21 ff. 84.
Rhythmisches Berständnis, zurückgeblieben 101.
Rhythmische Bariierung 153.
Rigaudon 114. 120 f.
Romanesca 116.
Rombeau 499.
Rondoform 498 ff.
Rosalien 485.
Rückwärtskomponieren 491. 513.

#### \$.

Saltarello 116. 125.
Sarabande 114. 116. 119.
Sätze der Sonate 509 ff.
Satz Note gegen Note 200.
Satzbildung aus Anhängen 98 ff.
Satzichlüffe 61 ff.
Satzerfettung 49 f.
Scherzo 519.
Schlußanhänge 52. 96 ff. 106.
— als Material der Durchführung 470.
Schlußkorreftur 106.
Schlußkraft vgl. Gewicht.

Schlußverlegung 126. Schottisch 116. 122. Schule, Wert derselben 2 ff. 261. 513. Schusterflecken 485. Schwer s. v. w. antwortend 25. Schwer-Leicht-Schwer 123 ff. 253. 401. Schwer und leicht 22. Schwerer Tatt 26 ff. Sekundanschlüffe der Melodiespiten 19 ff. Selbsttäuschung des Komponisten 72. Sequenz 484 f. Siciliano 516. Silbendrängung 263. Singschlüffel, alte 339 ff. Singendes Allegro 451. 457. Sinnaccent 300 ff. Singstimmen (Umfang) 316 ff. Skala 9 ff. Stalenumfänge 384. Skansion der Texte 285. Skizzierung von Ideen 27. 85. Soliftisches Gebahren 326. Soloftimmen 201. Sonatenform 427 ff. 436 ff. - Gliederung 438. Spartieren 115. Sprechtempo 286. Springtänze 116. Sprünge in der Melodie 19. Staccato und legato 45. 149 ff. Steigendeu. fallende Ahnthmen 255ff. 333. Stilgefühl 87. 106. 241. Stimmenkreuzung 350 ff. Stimmenzahl wechselnd 177 ff. 203. 205. 234.Streichinstrumente 520 ff. Streichquartett 509. 520 ff. Stollen und Abgefang 303. 466. 514. Strophe 248. 299. 303 ff. 310. 314 ff. Subdominante a. b. achten Tatt 97 f. Subdominante in Dur 32, Successive Stimmeinfage 341. Suchen nach Neuem 73. Suite 114. Symphonie 421. Synkope 155.

# ₵.

Takt 22 ff.
Takt und Metrum 249.
Taktgewicht 22 ff. 101.
Taktgruppe 26 ff.
Taktgrien 97. 131.
Tanztypen 106 ff. 241.
Tempo 22 f.
— beim Sprechen 286.

Tenor klingt höher 335. - früher Melodiestimme im Chor 388. Tenorlieder 317. Tenornotierung 339. Terzverdoppelung 177. Terzverwandtschaft 75 ff. 481 ff. Textverbrauch, zu großer im Motettensatz Textverstümmelung im Chorsat 329 ff. Tertwiederholung verdeckt Fehlen des Reims 405. Text, verschoben im Chorgesange 341 ff. Thema, das moderne 413 ff. Thematisch und Nichtthematisch 425. Thematische Arbeit 402. 413 ff. 453. Themenhäufung 413. 443. Themenkontrastierung 74. Theorie, Irrwege derfelben 3. Toffata 415. Tonalität 14. Tonartencharakteriftik 78. Tonartenkontrastierung 74 ff. 78 ff. Tonartenverwandtschaft 477 ff. Tonhöhencharakteristik 78. Tonifa 14 ff. Tote Intervalle 43. 188. Transponiertes Thema zu Anfang des zweiten Teils 430. 436. 467. Transponieren von Liedern 317. Transposition 10. Transpositionsstalen der Griechen 383. Trauermarsch 108. 110. Trio 74 ff. 78 f. 447. 454. 501. Trio-Episoden 417. Triosonate in Orchesterbesetzung 449. Tripla 114. 116.

#### 21.

Neberdehnung von Silben als Accentua= tion 267 ff. Uebermäßige Intervalle 18 ff. Ueberschlag 141. Ueberfteigen ber Stimmen 350. Umdeutung schwerer Werte zu leichten 127. 132. Umsekende Rhythmen 256. 269. 278. Uneigentliche Schreibweise im Rlavier= fat 191. 206 f. Ungaresca 108. Ungleicher Takt 23. 249. Unisono 185. 204. Unisonoführung zweier Stimmen Chor 336 ff.

Unmelodische Intervalle 18. Unterklang (Mollakkord) 13.

#### $\mathfrak{v}$ .

Variante der Haupttonart 76. Bariationen 134 ff.; halten gern eine Manier fest 143. 170; hohe Schule der Phrasierung 153. 514 ff. Berbeckte Quinten und Oktaven 177. 324. Verhüllung der Harmonie 219 ff. Verminderte Intervalle 18 f. Bers 248. Versfuß und Takt 248 ff. Berschränkung von Ende und Anfang 44. Berftehen der eigenen Erfindung 72. 88. 102. 106. Verwandtschaftskreise der Tonarten 481 ff. Bergierungen 134. 140 ff. "Bettermicheln" 122. Vierhebige Normalverse 246. 273. Vierfäßigkeit 512. Violinmäßige Schreibweise 447. Bolksmäßigkeit im Lied 296 ff. Vordersat 27. Vorhalt 31. Vorschlag 141.

## w.

Wechsel zweis und dreisitliger Versfüße 265 ff.
Wechselnoten 29 ff. 219 ff.
Weibliche Endung 91 ff. 94. 154.
Weiblicher Reim 259.
Weibliches Slement in der Thematik 79.
Weite Lage 323 ff. 362 ff.
Weiterwachsen musikalischer Joeen 73.
Wenden nach Sprüngen 19.
Wiener Schnellwalzer 118.

# 3

Jählzeiten 22 ff.
Zerkleinerung 135 ff.
Zerkleinerung 135 ff.
Ziernoten 29 ff.
Zusammenschiebungen 127 ff.
Zweimalzwei-Stimmigkeit 347.
Zweisätige Liedsform 61 ff.
Zweisätige Liedsform 61 ff.
Zweistliche Hüße im daktylischen Maße 266.
Zweistimmige Hieder 378.
Zweiteilige Liedsform 61 ff. 67. 430. 436.
Zweites Thema 427. 431. 447.
Zwischenschied (hominantisches) 64. 66.

426.











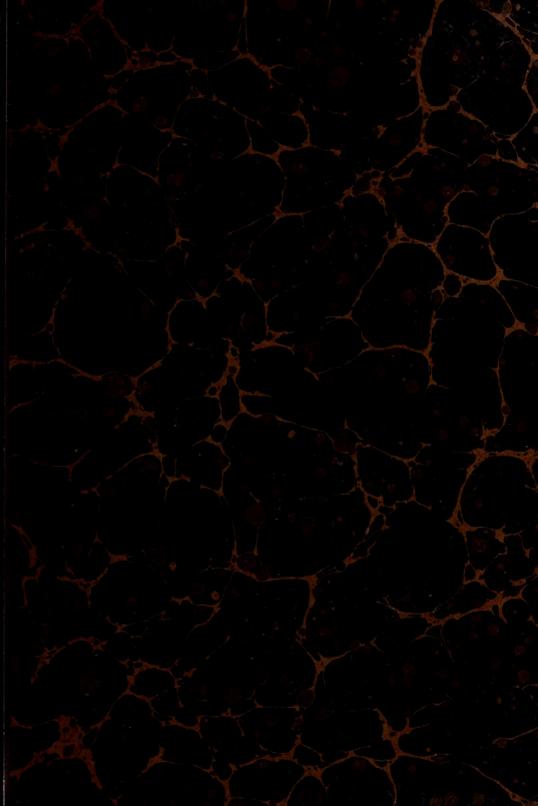

